

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.











ischroedh)
208



# Kirchengeschichte

pon

## Johann Matthias Schroecks,

ordentlichem Lehrer der Dichtfunft auf der Universität Wittenberg.

Erfter Theil.

Zwepte verbefferte und vermehrte Musgabe.

Leipzig, ben Engelhart Benjamin Schwickert.



zur ersten Ausgabe.

te, die ich schreibe, zu der völligen Größe angewachsen ware, welche für ihn bestimmt war, so würde ich den Lesern desselben bennahe nichts in einer Vorrede zu sagen haben. Denn die Einleitung, welche ich dem Werke vorgesetzt habe; giebt ihnen von der Veranlassung und den Absichten desselben, Nachricht: und sie führt zugleich die Entschuldigung ihrer Lange in ihrem Inhalte mit sich. Allein, da Hindernisse, welche nicht verz dienen angeführt zu werden, den gegenwardienen angeführt zu werden, den gegenwardienen angeführt zu werden, den gegenwardigen

## Porrede.

tigen Theil von drittehalb Alphabeten, die ihm zugedacht waren, nur auf die Halfte herab gesetzt haben: so halte ich mich verbunden, anzuzeigen, auf welche Art ich den Entwurf dieses Werks serner auszuführen, gesonnen sep.

Der erste Theil sollte die Geschichte der christlichen Religion und Kirche bis auf Constantin den Großen erzählen; im zwenten sollte sie dis zur Reformation fortgeführt werden, und im dritten bis auf die Zeiten kommen, in denen wir leben. Jest ist diese abgemessene Theilung verrückt worden; aber darum wird dieses Werk im Grunde weder kleiner noch größer werden. Ich habe es einmal festgesetzt, was in demselben Platssinden soll: und so viel ich urtheilen kann, darf ich. weder ben den gewählten Begebenheiten und Umstånden derselben, noch ben dem Vortræ ge, einige Aenderung mehr vornehmen.

### Porrede.

ist überaus schwer, sich in einer wichtigen und lehrreichen Geschichte vor einer gewissen Weitlauftigkeit zu hüten; ich werde sie wesnigstens sliehen, so viel es ohne Dunkelheit und Unvollständigkeit geschehen kann. Ob ich gleich weder die Anzahl der nunmehrokleinern Theile, welche dieses Werk ausmachen sollen, noch die Zeit, zu welcher ein jeder derselben erscheinen wird, genau bestimmen kann; so hosse ich doch, daß meine Leser wesnigstens über diese benden Umstände mit mir zufrieden seyn werden.

Der Anfang der christlichen Kirchenge, schichte, welcher in diesem Theile vorkdmmt, ist so bekannt, so ausführlicher Erzählungen und Betrachtungen, die sich von selbst darbieten, fähig, daß man sich vielleicht wundern wird, daß ich in demselben nicht weiter fortsgeschritten bin. Allein, ich fand vor nöthig, eben, weil es eine so bekannte Geschichte ist,

sie

## Porrede

sie desto langsamer zu bearbeiten, gegen die gewöhnlichen Vorstellungsarten und Mennungen in derselben desto mehr auf meiner Hut zu senn, und einen Vorrath, welcher in jedermanns Händen ist, nicht, als ware er vollig fremd und ungenützt, mit benden Sanden, bis zum Ueberdruß der Lesenden, außzuschütten. Gleichwohl glaube ich so wenig, ein von Fehlern frenes Buch herausgegeben zu haben, daß ich denen, welche es, mittengefügten Grunden, ohne sich ein gebieterisches Anschen zu geben, ohne eines von den gewöhnlichen Vorurtheilen, unter welchen die Kirchengeschichte gelitten hat, zu verrathen, frey, wie es geschrieben wird, beurtheis len und tadeln werden, aufrichtig dafür dans Wittenberg, am 1 May des fen werde. Jahrs 1768.

Vorrede

zur

zwenten Ausgabe.

diesem Theile ben der gegenwartigen Ausgabe viele Vermehrungen zu ertheilen. Der Inhalt desselben leidet ungemein zahlreiche Zusätze; aber die Absicht des Werks verträgt nur die nothwendigsten und nüßslichten. Es ist also bloß noch von einigen wenigen Schriftstellern der christlichen Kirschengeschichte Nachricht gegeben worden.

Das übrige was hin und wieder dazu gekommen ist, wird man eben nicht beträchtlich sinden.

An statt das Buch zu vergrößern, glaube ich vielmehr jetzt, daß die Einleitung an mehrern Stellen abgekürzt werden könnte. Ben etlichen ist solches auch geschehen; aber im Ganzen wurde daraus eine zu starke Beränderung erwachsen senn, die sehr mühsam und gleichwohl nicht sehr nütlich gewesen wate. Auch wo ich zu weitschweisig. geschrieben haben möchte, ist es doch kein ganzlich leerer oder wiederholender Vortrag: und es konnte sogar die Deutlichkeit für manche Leser durch engeres Zusammen ziehen merklich verloren haben.

zur ersten Ausgabe.

te, die ich schreibe, zu der völligen Größe angewachsen ware, welche für ihn bestimmt war, so würde ich den Lesern desselben bennahe nichts in einer Vorrede zu sagen haben. Denn die Einleitung, welche ich dem Werke vorgesest habe, giebt ihnen von der Veranlassung und den Absichten desselben, Nachricht: und sie führt zugleich die Entschuldigung ihrer Länge in ihrem Inhalte mit sich. Allein, da Hindernisse, welche nicht verz dienen angesührt zu werden, den gegenwärdienen angesührt zu werden, den gegenwärdigen

#### Porrede.

tigen Theil von drittehalb Alphabeten, die ihm zugedacht waren, nur auf die Hälfte her- ab gesetzt haben: so halte ich michverbunden, anzuzeigen, auf welche Art ich den Entwurf dieses Werks ferner auszuführen, gesonnen sep.

Der erste Theil sollte die Geschichte der christlichen Religion und Kirche bis auf Constantin den Großen erzählen; im zwenten sollte sie dis zur Reformation fortgeführt werden, und im dritten bis auf die Zeiten kommen, in denen wir leben. Jest ist diese abgemessene Theilung verrückt worden; aber darum wird dieses Werk im Grunde weder kleiner noch größer werden. Ich habe es einmal festgesetzt, was in demselben Plat sinden soll: und so viel ich urtheilen kann, darf ich. weder ben den gewählten Begebenheiten und Umstånden derselben, noch ben dem Vortræge, einige Aenderung mehr vornehmen. Es

#### Porrede.

ist überaus schwer, sich in einer wichtigen und lehrreichen Geschichte vor einer gewissen Weitlauftigkeit zu hüten; ich werde sie wesnigstens sliehen, so viel es ohne Dunkelheit und Unvollstandigkeit geschehen kann. Ob ich gleich weder die Anzahl der nunmehrokleinern Theile, welche dieses Werk ausmachen sollen, noch die Zeit, zu welcher ein jeder derselben erscheinen wird, genau bestimmen kann; so hoffe ich doch, daß meine Leser wesnigstens über diese benden Umstände mit mir zufrieden sonn werden.

Der Anfang der christlichen Kirchengesschichte, welcher in diesem Theile vorkömmt, ist so bekannt, so ausführlicher Erzählungen und Betrachtungen, die sich von selbst darbiesten, fähig, daß man sich vielleicht wundern wird, daß ich in demselben nicht weiter sortsgeschritten bin. Allein, ich fand vor nöthig, eben, weil es eine so bekannte Geschichte ist,

sie

Vorrede zur zweyten Ausgabe. türlich war , in meiner Meinung nur bestätigte.

Da ich weiß, wie viele Achtung ich den Besißern der ersten Ausgabe schuldig bin: so ist es mir angenehm versichern zu können, daß dieselbe überhaupt durch diese neue nicht unbrauchbar werde, indem ich eigentlich in keiner Hauptsache von meiner ehemaligen Denkungsart abgewichen bin. Witztenberg, am 10 May des Jahrs 1772.

# Christiche Kirchengeschichte.

Erster Theil.

I, Ebeil,

. ٠,٠

## Einleitung

in die

# christliche Kirchengeschichte.

d bekenne mich mit vielen Millionen Menschen zu einer Religion, welche wir vor die einzige wahre halten. Die allermeisten unter une has ben sie wenig untersucht; aber doch genug, um ju erkennen, daß fie mit den vernünftigen Begriffen von Gott, mit der Bestimmung und Gluckseeligkeit des Mens schen, vollkommen übereinstimme. Es ist noch mehr eis ne unwiderstehliche Neigung des Herzens, als der Bens fall eines überzeugten Verstandes, daß sie ihr aufrichtig ergeben sind. Sie sehen, diese Religion floßet ihnen Tugend und Nechtschaffenheit ein, macht sie zu guten Burgern und Unterthanen, verbindet sie unter einander weit stärker als alle burgerliche Pflichten und Gesetze, erhalt sie in einer edeln Frenheit des Geistes, und verschafft ihnen nicht nur Trost in den Widerwärtigkeiten des Les bens, sondern auch die gewisseste und freudigste Hoff= nung im Tode. Gine solche Religion, denken sie, muß mahr senn, weil sie ausdrücklich für die Bedürfnisse der Menschen gemacht ist. Sie nehmen die Grunde und Lehren derselben bereitwillig an, weil sie nicht begreifen, wie man dieselben verdächtig machen konne. zwar selten nach ihren Vorschriften, weil Erzichung und Gewohnheit sie auf der einen Seite in eine kalte Gleich= gultigkeit gegen die Religion versetzen; auf der andern aber die Schmachheit ihrer Matur und bose Benspiele die Kraft derselben noch mehr unterdrücken. Allein sie nehmen

nehmen doch fruh oder spat zu derselben ihre Zuflucht; entweder von ihrem Gewissen gedrungen, oder weil sie jede andere Gulfe verläßt. Und im Besitze dieser Reli= gion, im Genuß von den Wortheilen derselben, konnen sie sich, ben aller Verträglichkeit gegen diejenigen, welche -einem andern Glauben folgen, doch nicht enthalten, sie von dem Rechte zu einer kunftigen Seeligkeit in ihren Gedanken auszuschließen. Neben diesem großen haus. fen, und durch einerlen Religion mit demselben verbuns den, lebt eine kleinere Anzahl von Menschen, die sich von ihm noch durch eine gewisse Erhebung der Seele unter-Sie lieben ihre Religion eben so sehr aus scheiden. Wahl und Prufung, als aus Empfindung der Wohlthaten, welche sie ihnen erzeigt. Waren sie nicht in der= selben auferzogen worden, so wurden sie sich noch, mit Berachtung aller Hindernisse und Gefahren, zu dersel= Da sie an der Wahrheit und Gottlichkeit ben wenden. der Offenbarung, auf welche sie gebauet ist, keinen Zweis fel übrig behalten haben: so sind sie auch dem Lehrbegrif= fe, den ihre Kirche festgesett hat, überhaupt mit Eifer jugethan; ohne doch jede Erklarung und kunstmäßige Einrichtung desselben uneingeschränkt zu vertheidigen. Sie suchen ihrer Religion auch durch ihr Leben Ehre zu machen, und bemachtigen sich jeder Gelegenheit mit hi= ge, ben welcher sie die Hoheit und liebenswardige Gestalt derselben unter den Menschen ausbreiten konnen. sehen unzähliche Menschen in der Welt, von welchen sie, nach ihrer Denkungsart, urtheilen muffen, daß sie irren. Aber sie wagen es darum nicht, in die richterlichen Vorrechte der Gottheit einen Eingriff zu thun, und ben sich selbst zu sagen: Alle diese Wolker sind dazu bestimmt, um ewig unglückseelig zu senn. Sie glauben diesen Irrenden Mitleiden und nütliche Dienste zu ihrer Aufflarung schuldig zu senn; aber Abscheu und Verachtung scheinen Wenn endlich manche uns sie ihnen nicht zu verdienen. ter den Freunden dieser Religion, welche zu Lehrern derselben

klben bestellt sind, zuweilen ihre eigene Vorstellungsarten an die Stelle der götelichen Offenbarung setzen: so irren sie doch in einer gutgemeinten Absicht; und wenn sie entscheidende Urtheile und harte Machtsprüche wider alles, was von ihren Einsichten abweicht, fällen: so ist dieses eine Folge von der zuversichtlichen Art sich auszusdrücken, die in ihrem Stande fast unvermeidlich wird. Ihre Religion bleibt immer liebreich, ob sie ihr gleich zuweilen eine weniger sanste Sprache leihen.

Sanz dieser Religion und Rirche entgegen gesetzt, herrscht über einen noch größern Theil von Europa ein Glaube, der gleichwohl mit dem vorhergehenden aus eis nerlen Quelle geflossen zu senn scheinet. Die Verehrer desselben nennen sich die alteste christliche, und die einzige mahre Kirche. Die Echren, denen sie benpflichten, sind für sie nur Befehle zu glauben; ihre Erkenntniß in der Religion ist nichts weiter, als eine durch Zwang und Furcht erpreßte Folgsamkeit. Da sie sich fruhzeitig has ben gewöhnen mussen, jeden Versuch, ihren Glauben zu prüfen, als strafbar anzuschen: so ist ihnen das einzige übrig geblieben, die Wahrheit desselben, Trop allen Zweis feln, vorauszuseten. Der erfte Lehrer der Gemeine zu Rom hat sich vor vielen hundert Jahren zum Oberhaup= te dieser ganzen Kirche aufgeworfen; ist aus einem Bis schoffe ein Fürst, aus einem ordentlichen Menschen ein unbegreiflicher Statthalter Gottes über die Welt gewor; den, und regiert sowohl lander als Gewissen. zwar lange nicht mehr dasjenige, was er noch vor drittes halb hundert Jahren war; aber doch immer noch unends lich mehr als er wirklich senn sollte. Seine angemaaß= ten Rechte haben durch eine lange Verjährung gleiche sam ein gesetzmäßiges Unsehen erlangt. Unzähliche seis ner Unterbefehlshaber und Diener, welche durch gleiche Wortheile mit ihm vereinigt, und in allen Reichen dies fer Kirche vertheilt find, unterftugen seine Gewalt, und **A** 3 mit

mit derselben die ihrige, durch Drohungen und Strafen aus diesem und jenem leben. Die Religion, welche sie nach und nach eingeführt haben, weiset zwar noch viele Spuren von ihrer ersten Stiftung auf; allein die geiste liche Regierung hat alle Lehren und Uebungen derselben zu ihrem Wortheile, zur Bersicherung ihrer Ehre und Herrschaft, bestimmt. Eben diese fremde, im Nahmen der Religion festgesetzte Regierung, der sich so viele Lander unterworfen haben, liegt mit dem Ansehen der Fürs sten, mit der Gluckseeligkeit der Staaten, mit der Frens heit und Ruhe der burgerlichen Gesellschaft, in einem fast beständigen Streite. Man sucht zwar die schädlichen Folgen dieser so seltsamen Widersetzung einer willkubre lichen geistlichen Macht gegen die rechtmäßige Gewalt der Obrigkeit, immer mehr abzuwenden oder einzuschräns ken; allein man leidet zugleich von derselben unverzeih= liche Misbrauche, und hat kaum einige Hoffnung, sie jes mals ganz aufzuheben. Auch der Haß und die Erbits terung gegen alle Bekenner eines andern Glaubens, mit welcher die Lehrer oder vielmehr die Oberherren dieser Rirche, die Mitglieder derselben erfüllen, soll nur dazu dienen, sie desto gewisser in ihren Banden zu erhalten, und alle Begierde nach einem bessern Zustande ben dens selben zu unterdrücken. Sie können zwar zur Ausbreis tung ihrer Religion und Herrschaft, nicht völlig mehr, wie vormals, Blutgerufte und Scheiterhaufen gebrauchen; allein der Verfolgungsgeist bleibt doch stets ihr Eigenthum, und ist von ihrer Regierungskunst eben so unzertrennlich, als es mißtrauische Anstalten und uners bittliche Strenge ben einem Fürsten find, der sich einem Volke mit dessen Widerwillen aufgedrungen hat, oder der ihm aus andern Urfachen verhaßt geworden ift. Der große Haufen in dieser Kirche trägt seine Fesseln ruhig, weil er glaubt, er sen zu denselben gebohren; viele gutgefinnte Manner in derselben seufzen heimlich über diese Bedruckungen, und wenn fie sich zuweilen öffentlich über

über dieselben beschweren, so reuet es sie fast allemal, ihre Stimme erhoben zu haben; aber diesenigen, welche allein denselben ein Ende machen könnten, thun in ganzen Jahrhunderten nur einige wenige Schritte zu dieser Absicht: so gefährlich und verzweiselt scheint ihnen diesses Unternehmen zu senn. Die übrige Welt steht in eisner ungeduldigen Erwartung, zu sehen, wie lange diese unnatürliche Verfassung, welche die Religion in einen Widerspruch gegen die Rechte der Menschen gesetzt hat, noch fortdauern werde.

Bepde große Kirchen, welche ich jest abgebildet has be, waren ehemals nur eine einzige : bis sich, da die Grausamkeit ihrer Regierung auf einen unerträglichen Grad gestiegen war, viele tausend Menschen, unter einem mus thigen Anführer, entschlossen, das Joch derselben abzuschüts Sie haben dieses glucklich ausgeführet, und dans ken ihren Vorfahren noch täglich für dieses ungemeine Werdienst. Die herrschende Kirche hat sie zwar als Abtrunnige zuruckgefordert; sie hat sie als Aufrührer bes friegt, und wenn es in ihrer Gewalt stand, mit der aus serften Harte gestraft; aber dieses Betragen hat ben ih= nen den Abscheu vor der Eprannen nur noch vergrössert und kuhner gemacht: und endlich sind sie zum völligen Besitz der Frenheit gelangt. Man hat noch täglich dies ses wunderbare Schauspiel vor den Augen: zwo zahl reiche Gesellschaften, die fich wegen ihrer Uneinigkeit über Die Art der Verehrung Gottes, und über die Rechte des Gewissens, von einander abgesondert haben; darunter Die eine von der andern, unter den heftigsten Bedrohuns gen, verlangt, sich mit Verlassung ihrer erftrittenen Rechte, wieder unter die alte Knechtschaft zu beugen; diese hingegen jene einladet, ihrem Benspiel nachzufols Ben diesem Berhältnisse derselben gegen einans der, scheinet es nicht unmöglich zu fenn, daß die Stärke der Wahrheit und Gerechtigkeit des einen Theils sie ben-74 De

be aufs neue mit einander verbinden könnte: und doch hat diese Wiedervereinigung noch immer ihre unübers windliche Schwierigkeiten. Da, wo sie zum Besten der Menschen nothwendig wäre, ist man nicht willig und fren genug, ihr die Hand zu bieten; man kann diesenis gen nicht stürzen, welche das vornehmste Hinderniß dersselben abgeben: und auf dersenigen Seite, wo es weder an Frenheit noch an Neigung schlet, sie zu befördern, sindet man es unvernünstig, an einer Aussöhnung eifrig zu arbeiten, ben welcher der Gegentheil die allerbeschwers lichsten Bedingungen zum Grunde legt.

Zwischen diesen benden Kirchen, die sich einander wechselsweise, die eine mehr als die andere, Merkmale der Feindschaft und der Verachtung geben, erhalt sich noch eine dritte, welche mit ihnen im Grunde einerlen Ur= sprung hat, der in den Gegenden des Morgenlandes zu suchen ist, und sie wirklich zu der altesten Gemeine der Christen macht. Schon vor vielen Jahrhunderten hat sie die Gemeinschaft mit den abendlandischen Rirchen, des ren Oberhaupt auch über sie herrschen wollte, aufgehos Noch jetzt bleibt sie in einer Entfernung von dens selben stehen, die wenig Anschein zur Wiederherstellung der alten Einigkeit übrig läßt. Sie halt sich ebenfalls vor die einzige rechtgläubige Kirche. Diese Gesinnuns gen; ihre sehr genaue Beobachtung alter Gebrauche; die Scheidewand, welche gleichsam zwischen ihr und dem übrigen Europa gezogen ist; am allermeisten aber der Mangel einer durchgehends ausgebreiteten Wissenschaft und Frenheit; alles dieses macht, daß diese Rirche von den benden andern nur sehr gleichgultig betrachtet wird, weil sie der Ehre und dem Wachsthume derselben weder schaden noch nützen kann.

Fast gleich weit von allen diesen Gemeinen ist der Glaube eines Wolkes unterschieden, das seit siebzehns hundert

hundert Jahren unter den andern Mationen zerstreuet und gedruckt lebt; aber seinen Meinungen und Gebrauden, die größtentheils sich aus den ersten Zeiten der Welt herschreiben, noch unverbruchlich getreu verbleibt. Ohn= geachtet man ihm Die Ehre nicht abspricht, daß seine Stif: ter die ersten Menschen gewesen find, denen sich Gott außerordentlich geoffenbaret hat, und daß es diese Bes kanntmachung des gottlichen Willens dem übrigen menschlichen Geschlechte aufbehalten hat; liegt es doch in der tiefsten Geringschäfung. Eben dassenige, mas ihm eine gewisse Achtung verschaffen sollte, die standhaf= teste Anhanglichkeit an die alre Verfassung seines lehrs begriffes und Gottesdienstes, macht es ben den großen Gemeinen, die das erste Licht über die Religion von dems selben bekommen haben, verächtlich. Es racht sich das für gegen sie mit einer gleichen Abneigung, macht ihnen einen Theil ihrer Erkenntniffquellen fireitig, und fett ihren Grunden und ihrem Vertrauen, eine langst verlorne Hoffnung entgegen. Aber eben durch diesen Widerwils len, den bende Theile gegen einander nahren, wird dieser weitläuftigen und bedauernswürdigen Nation der Zu= tritt zu den christlichen Kirchen bennahe auf immer verschlossen. Ohne Mitleiden sicht man sie herum irren; man verfolgt sie zuweilen, und wendet fast überall die Aus gen von ihr ab; man ftellet auch einige schwache Versuche an, ihre Einsichten zu verbessern; aber man denkt nicht daran, sie aus dem friechenden Zuftande zu ziehen, der sie gegen alle dergleichen Bemühungen unempfindlich macht.

Ich sehe noch außerdem einen Schwarm kleiner Parthenen, welche sich mitten unter jenen herrschenden Kirchen erhoben haben, und von denselben entweder in ihren Grundsätzen, oder in der Anwendung derselben, zum Theil auch nur in Sebräuchen, und in ihrer innern Einrichtung, abgehen. Es ist sehr lehrreich, auf die versschiedenen Arten ihrer Entstehung zurück zu sehen. Alle rühmen

mit derselben die ihrige, durch Drohungen und Strafen aus diesem und jenem Leben. Die Religion, welche sie nach und nach eingeführt haben, weiset zwar noch viele Spuren von ihrer ersten Stiftung auf; allein die geiste liche Regierung hat alle Lehren und Uebungen derselben ju ihrem Vortheile, jur Versicherung ihrer Ehre und Herrschaft, bestimmt. Eben diese fremde, im Mahmen der Religion festgesetzte Regierung, der sich so viele lans der unterworfen haben, liegt mit dem Ansehen der Fürs sten, mit der Gluckseeligkeit der Staaten, mit der Frens heit und Ruhe der burgerlichen Gesellschaft, in einem fast beständigen Streite. Man sucht zwar die schädlichen Folgen dieser so seltsamen Widersetzung einer willführe lichen geistlichen Macht gegen die rechtmäßige Gewalt der Obrigkeit, immer mehr abzuwenden oder einzuschräns fen; allein man leidet zugleich von derselben unverzeih= liche Misbrauche, und hat kaum einige Hoffnung, sie jes mals ganz aufzuheben. Auch der Haß und die Erbits terung gegen alle Bekenner eines andern Glaubens, mit welcher die lehrer oder vielmehr die Oberherren dieser Rirche, die Mitglieder derselben erfüllen, soll nur dazu dienen, sie desto gewisser in ihren Banden zu erhalten, und alle Begierde nach einem bessern Zustande ben dens selben zu unterdrücken. Sie können zwar zur Ausbreis tung ihrer Religion und Herrschaft, nicht völlig mehr, wie vormals, Blutgerufte und Scheiterhaufen gebrauchen; allein der Verfolgungsgeist bleibt doch stets ihr Eigenthum, und ist von ihrer Regierungskunst eben so unzertrennlich, als es mißtrauische Anstalten und uners bittliche Strenge ben einem Jursten sind, der sich einem Wolke mit dessen Widerwillen aufgedrungen hat, oder der ihm aus andern Urfachen verhaßt geworden ist. Der große Haufen in dieser Kirche trägt seine Fesseln ruhig, weil er glaubt, er sen zu denfelben gebohren; viele gutgesinnte Manner in derselben seufzen heimlich über diese Bedrückungen, und wenn fie sich zuweilen öffentlich über über dieselben beschweren, so reuet es sie fast allemal, ihre Stimme erhoben zu haben; aber diesenigen, welche allein denselben ein Ende machen könnten, thun in ganzen Jahrhunderten nur einige wenige Schritte zu dieser Absicht: so gefährlich und verzweifelt scheint ihnen dies ses Unternehmen zu senn. Die übrige Welt steht in eis ner ungeduldigen Erwartung, zu sehen, wie lange diese unnatürliche Verfassung, welche die Religion in einen Widerspruch gegen die Rechte der Menschen gesetzt hat, noch fortdauern werde.

Bende große Kirchen, welche ich jetzt abgebildet has be, waren ehemals nur eine einzige : bis fich, da die Graus samkeit ihrer Regierung auf einen unerträglichen Grab gestiegen war, viele tausend Menschen, unter einem mus thigen Anführer, entschlossen, das Joch derselben abzuschüts Sie haben dieses glucklich ausgeführet, und dans ken ihren Vorfahren noch täglich für dieses ungemeine Werdienst. Die herrschende Kirche hat sie zwar als Abtrunnige zurückgefordert; sie hat sie als Aufrührer bes Friegt, und wenn es in ihrer Gewalt stand, mit der aus sersten Harte gestraft; aber diefes Betragen hat ben ih= nen den Abscheu vor der Eprannen nur noch vergrössert und kühner gemacht: und endlich sind sie zum völligen Besitz der Frenheit gelangt. Man hat noch täglich die ses wunderbare Schauspiel vor den Augen: zwo zahl reiche Gesellschaften, die fich wegen ihrer Uneinigkeit über die Art der Verehrung Gottes, und über die Rechte des Gewissens, von einander abgesondert haben; darunter Die eine von der andern, unter den heftigsten Bedrohuns gen, verlangt, sich mit Verlassung ihrer erftrittenen Rechte, wieder unter die alte Knechtschaft zu beugen; diese hingegen jene einladet, ihrem Benspiel nachzufols Ben diesem Berhältnisse derfelben gegen einans der, scheinet es nicht unmöglich zu fenn, daß die Stärke der Wahrheit und Gerechtigkeit des einen Theils sie bene 74 De

be aufs neue mit einander verbinden könnte: und doch hat diese Wiedervereinigung noch immer ihre unübers windliche Schwierigkeiten. Da, wo sie zum Besten der Menschen nothwendig wäre, ist man nicht willig und fren genug, ihr die Hand zu bieten; man kann diesenis gen nicht stürzen, welche das vornehmste Hinderniß derselben abgeben: und auf dersenigen Seite, wo es weder an Frenheit noch an Neigung schlet, sie zu befördern, sindet man es unvernünstig, an einer Aussöhnung eifrig zu arbeiten, ben welcher der Gegentheil die allerbeschwers lichsten Bedingungen zum Grunde legt.

Zwischen diesen benden Kirchen, die sich einander wechselsweise, die eine mehr als die andere, Merkmale der Feindschaft und der Verachtung geben, erhält sich noch eine dritte, welche mit ihnen im Grunde einerlen Urs sprung hat, der in den Gegenden des Morgenlandes zu suchen ist, und sie wirklich zu der altesten Gemeine der Christen macht. Schon vor vielen Jahrhunderten hat sie die Gemeinschaft mit den abendlandischen Rirchen, des ren Oberhaupt auch über sie herrschen wollte, aufgehos Noch jetzt bleibt sie in einer Entfernung von dens selben stehen, die wenig Anschein zur Wiederherstellung der alten Einigkeit übrig läßt. Sie halt sich ebenfalls vor die einzige rechtgläubige Kirche. Diese Gesinnuns gen; ihre sehr genaue Beobachtung alter Gebrauche; die Scheidewand, welche gleichsam zwischen ihr und dem übrigen Europa gezogen ist; am allermeisten aber der Mangel einer durchgehends ausgebreiteten Wissenschaft und Frenheit; alles dieses macht, daß diese Kirche von den benden andern nur sehr gleichgultig betrachtet wird, weil sie der Ehre und dem Wachsthume derselben weder schaden noch nützen kann.

Fast gleich weit von allen diesen Gemeinen ist der Glaube eines Wolkes unterschieden, das seit siebzehns hundert

hundert Jahren unter den andern Mationen zerstreuet und gedruckt lebt; aber seinen Meinungen und Gebrauchen, die größtentheils sich aus den erften Zeiten der Welt herschreiben, noch unverbrüchlich getreu verbleibt. Ohngeachtet man ihm Die Chre nicht abspricht, daß seine Stif: ter die ersten Menschen gewesen find, denen sich Gott außerordentlich geoffenbaret hat, und daß es diese Bes kanntmachung des gottlichen Willens dem übrigen menschlichen Geschlechte aufbehalten hat; liegt es doch in der tiefsten Geringschätzung. Eben dasjenige, mas ihm eine gewisse Achtung verschaffen sollte, die standhaf= teste Anhanglichkeit an die alre Verfassung seines Lehrs begriffes und Gottesdienstes, macht es ben den großen Gemeinen, die das erste Licht über die Religion von dem= selben bekommen haben, verächtlich. Es rächt sich das für gegen sie mit einer gleichen Abneigung, macht ihnen einen Theil ihrer Erkenntniffquellen fireitig, und sett ih= ren Grunden und ihrem Vertrauen, eine langst verlorne Hoffnung entgegen. Aber eben durch diesen Widerwils len, den bende Theile gegen einander nahren, wird dieser weitlauftigen und bedauernswürdigen Nation der Zus tritt zu den christlichen Kirchen bennahe auf immer verschlossen. Ohne Mitleiden sicht man sie herum irren; man verfolgt sie zuweilen, und wendet fast überall die Aus gen von ihr ab; man stellet auch einige schwache Versuche an, ihre Einsichten zu verbessern; aber man denkt nicht daran, sie aus dem friechenden Zustande zu ziehen, der sie gegen alle dergleichen Bemühungen unempfindlich macht.

Ich sehe noch außerdem einen Schwarm kleiner Parthepen, welche sich mitten unter jenen herrschenden Kirchen erhoben haben, und von denselben entweder in ihren Grundsäßen, der in der Anwendung derselben, zum Theil auch nur in Sebräuchen, und in ihrer innern Einrichtung, abgehen. Es ist sehr lehrreich, auf die versschiedenen Arten ihrer Entstehung zurück zu sehen. Alle rühmen

ruhmen sich, dem Rufe der Wahrheit und des Gewissens gefolgt zu senn; aber es ist nicht schwer, noch andere Triebfedern ben ihren Urhebern zu entdecken. Bald reis te sie der Chrgeiz, Anführer und Lehrer eines großen Haufens zu werden; bald die Meuerungssucht, welche ben den gewöhnlichen lehren und Anstalten keinen Weg findet, sich hervor thun zu konnen; bald eine Reigung zu vermeinten Verbesserungen, welche gleichwohl auch ohne gewaltsame Trennungen vorgenommen werden konnten; bald eine hohe Meinung von ihrer eigenen Heiligkeit und Gottfeeligkeit. Vor allen andern hat eine hisige Einbildungsfraft, die bis jur Schmarmeren angewache sen ist, allein mehr zur Erzeugung der Sekten bengetragen, als die übrigen Mittel zusammen genommen. Und endlich ift es unsern Zeiten aufbehalten gewesen, mitten aus einem Plan zur Bereicherung und Vermehrung der Einkunfte, eine gottesdienstliche Gesellschaft hervor kommen zu sehen. Alle diese Parthenen find zwar, gegen jene Hauptgemeinen gehalten, sehr unbeträchtlich; ine zwischen vergrößern sie doch ebenfalls die Verwirrung und die Zwistigkeiten unter den Christen. Hier sucht man sie mit Gewalt auszurotten, und findet zulegt, daß dieses bloß zur Stärkung ihres Eifers ausschlage. Dort beschützt man sie; man schränkt sie aber zugleich ein, und bestreitet sie durch Grunde. Es ist mahr, daß die Zeiten, welche an neuen Seften fruchtbar maren, porben find; allein die alten erhalten sich doch, und einige derselben nehmen sogar, zur Schande des menschlichen Werstandes, augenscheinlich zu.

Aber unterdessen, daß so viele, gegen einander so feindseelig gesinnte Gemeinen, doch darinne beständig übereinkommen, daß sie zur Nichtschnur der Religion einer schriftlich abgefaßten göttlichen Offenbarung bedürsten, und daß diese Offenbarung ungezweifelt vorhanden sep; wagt es eine kleine verwegne Anzahl Menschen, auch dieses

Dieses einzige Band der Einigkeit zu zerreißen. Sie leugnen nicht bloß die Nothwendigkeit einer solchen Fühs rerinn für das menschliche Geschlecht; sondern sie suchen auch zu zeigen, daß diesenige, welche man davor ans nimmt, unzuverläßig und falsch sen. Es wurde erträglich senn, wenn sie nur zweifelten, und bescheidene Eins würfe vortrügen; aber sie entscheiden, sie spotten und lästern. Sie greifen ihre Brüder auf der empfindliche ften Seite an: anstatt ihnen einen Glauben zu gonnen, dem sie die gewisse Erkenntniß ihrer Pflichten, und die Beruhigung ben dem Anblicke des Grabes schuldig zu fenn bekennen, mochten sie dieselben gerne in eben die uns gluckliche Zweifelsucht über dieses und über das kunftis ge Leben zurückstoßen, welche der natürliche Antheil der Heiden ist. So hart und so verblendet sind sie nicht deswegen, weil sie gar keine Empfindung von dem Gw ten hatten, das die Welt dem Christenthum zu verdanken hat. Sie fühlen es selbst; aber sie erinnern sich ungern Viele unter ihnen sind durch ihre Liebe zu einem lasterhaften Leben; andere durch den Mißbrauch eines Wiges, der überall nur die lacherlichen Seiten aufsucht; oder durch gewisse einigermaaßen anstößige Arten des Wortrags und der Anstalten unter den Christen; noch andere durch ihre Tragheit im Untersuchen, durch eine zu frühzeitige Verachtung der gemeinen Denkungsart, und vielleicht die meisten durch eine angebohrne Abneigung, die Herrschaft der Religion zu ertragen, fern von ihr weggezogen worden: und nun wunschten sie auch andere von derselben los zu reißen. Man sest sich zwar dies sen gemeinen Feinden auch mit gemeinschaftlichen Krafs ten entgegen; allein der Saame zu einem gleichen Aufruhr wider die Religion steckt so tief in unzählichen Berzen, daß diese Parthen, die alle andere zu stürzen sucht, täglich neue Ueberläufer bekommt,

Seit mehr als anderthalb tausend Jahren also has ben sich die Einwohner unsers Welttheils noch nicht über die Art, Gott zu dienen, vereinigen konnen; ob sie gleich gestehen, daß ihnen dazu vom Himmel selbst eine Anweis Sie sind sogar darüber sung zugesandt worden sen. mehr einig gewesen, da sie ihren Verstand wenig gebrauch ten; als nachdem sie in den neuen Jahrhunderten anges fangen haben, ihn gang zu nützen. Sie, die alle Wolker des Erdbodens an Scharfsinn und Kenntniß ihrer mahren Vortheile übertreffen, haben sich wegen dieser Uneis nigkeit mehr Verdruß und Uebel angethan, als wegen der hartesten Beleidigungen. Sie hassen einander noch aus Eifer für die Religion: wenn alle ihre Streitigkeis ten und alle Ursachen des Grolls unter ihnen aufhören, so kann doch diese einzige nicht getilgt werden.

Geht man in die andern Welttheile über, so findet man, daß die Menschen daselbst noch unendlich mehr, noch seltsamer in ihren Religionsbegriffen von einander abwichen. Wenige Mationen haben die naturliche Erkenntniß Gottes in ihrer ursprünglichen Reinigkeit, ohne sehr viele phantastische Zusätze, aufbehalten. Alle übrige aber sind in die widerfinnigsten, mit den ersten Grundst gen, welche der menschliche Verstand entdecken kann, ftreitende Vorstellungen von der Natur und dem Dienste Gottes verfallen. Noch dazu gehen sie hierinne so weit von einander ab, daß man bennahe glauben sollte, 'die Vernunft sey ben jedem Volke von einer besondern Art; oder sie werde nur in der eigenmächtigen Bildung der Religion ausschweifend, und sich selbst widerspres chend. Einige dieser Wolfer sind durch Feuer und Schwerdt, oder doch durch sclavischen Zwang, zur Annehmung christlicher Carimonien genothigt worden, und hassen diese insgeheim desto mehr. Ben andern stellt man von Zeit zu Zeit Versuche an, um sie durch Uebers zeugung auf den Weg der Wahrheit zu bringen. glau-

## in die christliche Kirchengeschichte. -13

glauben insgesammt eben so wenig zu irren, als diejenis gen, welche ihnen ihre Irrthumer zu zeigen suchen, und find ihren Einbildungen und Gebrauchen mit einer fast unbegreiflichen Hartnäckigkeit ergeben. Das einzige, was fie gleichwohl vor den christlichen Wolfern voraus haben, ift dieses, daß sie einander wegen der Berschies denheit ihrer Religionen weder haffen noch verfolgen; dieselbe niemals zum Vorwande eines Kriegs machen, und niemanden zwingen, von der Gottheit und dem schuls " digen Betragen gegen dieselbe, vollig wie sie zu denken. Auch ist es nicht zu verwundern, daß sie in ihrer oft nachtheiligen Stellung, und nach so vielen gewaltsamen Weranderungen ihrer Verfassung, auch die Spuren des wahren Gottesdienstes, auf welche sie bereits gerathen fenn mogen, wieder verloren haben.

Nur der kleinste Theil also des menschlichen Gesschlechts hat gesunde Begriffe von Gott und seinen Forsderungen an die Menschen: und nicht einmal dieser Theil hat sich noch darüber vergleichen können.

Der erste Anblick einer so großen und so traurigen Uneinigkeit über die Religion, muß jedem rechtschaffenen und nachdenkenden Manne Erstaunen und Seufzer abs nothigen. Die Menschen, spricht er zu sich selbst, sind über ihre Nechte und Bedürfnisse zeitig mit einander übereingekommen; sie haben nie darüber gestritten, was zur Erhaltung des gesellschaftlichen Lebens nothig sen, und was sie von einander zu erwarten berechtiget wären. Warum haben sie sich denn nicht über dassenizge vereinigen können, was ihnen noch weit wichtiger senn sollte, und was so leicht bestimmt werden zu könznen scheinet: über den Dienst ihres gemeinschaftlichen Vaters und Herrn?

Alles klagt die Menschen an, wenn sie es versuchen, sich hierinne zu entschuldigen. Sollte Gott nicht bereits

in ihre Herzen eine Anweisung geschrieben haben, wie sie ihn verehren mussen? Juhlen sie nicht alle seine Wohlthaten in einem fast gleichen Grade? Und erfens nen sie nicht zugleich, was vor eine Art von Dankbars keit dafür in ihrer Gewalt stehe? Hat er ihnen seinen Willen niemals außerordentlich bekannt gemacht? wie es ein weiser und gnadiger Fürst thut, um seine Unterthanen desto deutlicher zu unterrichten, auf welche Art sie ihm gefallen konnen. Wenn er dieses gethan hat, warum verkennt man denn seinen Willen? Wodurch sind die heitern Begriffe von ihm, und von den Pflich= ten seiner Geschöpfe, verdunkelt worden? Ist diese seine Erklarung vorhanden, was hindert die Menschen, sie ohne willkührliche Zusätze anzunehmen? Ist sie noch streis tig, kann es wohl schwer fallen, die Kennzeichen ihres Ursprungs zu eindecken? Gicht es Wölker, zu welchen sie nicht gelangt ist, zieht sie denn Gott nicht seit dem Anfange der Schöpfung durch Matur, Vernunft und Erfahrung zu sich? Was vor ein Anfall von Wahnwit hat die Menschen so weit verführen konnen, sich einan= der feindseelig und grausam zu begegnen, sobald sie die gottlichen Absichten nicht auf gleiche Art verstanden? Wenn diese Verschiedenheit der Begriffe in den Fabigkeiten und Meigungen der Menschen ihren natürlichen Grund gefunden hat, wie hat sie so lange fortwähren, und auf einen so hohen Grad steigen konnen? Ist die Wahrheit, welche der Himmel allen offenbaren wollte, nur ein Besitz von wenigen geworden, und hat er seinen Endzweck so unvollkommen erreicht, daß sich alle übrige darüber streiten mussen, was er ihnen befehle und verbiete? Woher kommt diese unglückseelige und schröckliche Zwistigkeit?

Unglückseelig und schröcklich muß man sie in der That nennen; man mag die großen Gegenstände, welche sie betrifft, oder die unüberschlichen Folgen, welche sie bereits

reits nach sich gezogen hat, und noch ferner hervorbrins gen wird, in Betrachtung nehmen. Die Menschen streis ten über nichts geringers, als über den Weg, den sie betres ten sollen, um ewig leben zu konnen. Gewissen, Zufries denheit, die Berehrung ihres Schöpfers, die Erfüllung der Pflichten, welche er ihnen zu ihrer Glückseeligkeit vors schreibt; das höchste Hulfsmittel wider alle Muhseligkeiten des Lebens; frohliche Aussichten in die Zukunft; Furd alles, was dem Menschen, der sich eines unsterblichen Beiftes bewußt ift, am schätzbarften senn muß, wird hier angefochten und in Verwirrung gesetzt. Es scheint, daß nur eines von folgenden Mitteln ergriffen werden konne, um aus der Verlegenheit zu kommen, welche durch eine Uneinigkeit von diesem Gewichte erzeugt wird. der man muß eine lange, beschwerliche, fast unendliche Untersuchung der Grunde und Einwurfe aller Parthenen anstellen; oder man überläßt sich ganz den Einsichten und dem Ansehen hochgeachteter Führer, dem Berkom= men in Glaubenssachen, der Gewohnheit seines Landes, und der Richtung, welche man durch die Erziehung bekommen hat. Will man aber keines von diesen benden wählen, so geht man gleichgultig und sorglos über alles, was die Menschen vor Religion gehalten missen wollen, weg, macht sich an dessen Stelle selbst einen leichten Ents wurf des Glaubens, und erwartet, daß der Tod darüber Gewißheit gebe. Der erfte dieser Wege gefällt nur mes nigen; die meiften Menschen stehen auf dem andern; und diejenigen, welche sich auf den letzten gewandt has ben, find, ob fie gleich am sichersten und bequemften forts zuschreiten glauben, der meiften Gefahr ausgesett. Reis nes aber von allen diesen Mitteln verringert oder dampft Die allgemeine Zwietracht über die Religion.

Diese hat die Gemüther mehrals alle andere Streistigkeiten gegen einander erhikt. Eine der ersten lehren der Meligion an die Menschen, der natürlichen eben sos wohl,

mohl, als der geoffenbarten, ift die Sanftmuth, welche fie einander ben allen Arten der Uneinigkeit, am meisten ben derjenigen, die aus dem Verstande entspringt, schuldig sind. Aber niemals ist diese Tugend mehr unterdrückt worden, als eben in dem Falle, da man die Wahrheit seines Glaubens gegen die Widerspruche anderer zu behaupten ge-Unaufhörliche Zänkerenen, harte Vorwürfe, sucht hat. Berdammungsurtheile, Erbitserung, die ungestümfte Wuth im Verfolgen, Martern und Tod, welche bald durch Gesetze, bald durch Kriege, aber immer mit gleis ther Unmenschlichkeit gutgeheißen und ausgeübt murs den; so viel Unheil hat der heilige Nahme der Religion seit langen Zeiten bedecken mussen: und was den Menschen gegeben worden ist, um sich das Leben unter einander zu versüßen, hat dasselbe sehr oft noch weit elender gemacht.

In den ersten Jahrhunderten des Christenthums, floß das Blut seiner Martyrer; ob gleich ihre Religion nicht die einzige Urfache dieses Unglücks war, das ein großer Theil der Welt unter der Regierung der Heiden, bennahe drenhundert Jahre hindurch, gelitten hat. Raum aber waren die Christen Herren des Romischen Reichs geworden: so wurde ihre bisher geduldige und liebreiche Religion, eine gewaltthatige und unbarmherzige Fürstinn. Zucrst wurden die Heiden zu Boden geworfen; hierauf verfolgte man, unter dem Nahmen der Reger, alle diejenis gen unter den Christen selbst, welche im Glauben irrten oder zu irren schienen; sodann die Ueberbleibsale des judis schen Bolks; und endlich alles, was sich den Befehlen des herrschenden Theils der Kirche widersette. Es waren nicht bloß gemäßigte Züchtigungen des Ungehorsams, oder ernste Zurechtweisungen solcher Köpfe, welche auf verkehrte Meinungen gerathen waren; sondern gehäuf= te Drangsale, ausgesuchte Qualen und Lebensstrafen, mit denen man viele tausende, welche den gemeinten Lehren und

und Anstalten nicht benpflichten konnten, gleich den Miss jethätern belegte. Die Vernunft wurde endlich durch die Furcht zum Stillschweigen gebracht, und die Relis gion, die Liebe ihrer ersten Verehrer, war bloß das Schrof cken der Welt geworden. Nach vielen Jahrhunderten fam eine Zeit, da ein Theil der Christen die Religion wies der menschlich machen, die Untersuchungen über dieselbe gelaffen anstellen, und verhüten wollte, daß der Zwist, ju dem sie Gelegenheit geben kann, nicht jum Berderben des menschlichen Geschlechts ausschlage. Allein der ans dere machtigere Theil erneuerte gegen sie alle Grausams keiten der hendnischen Verfolger, und übertraf dieselben noch; bis jene durch das Gleichgewicht der Anzahl, und durch den sich immer mehr aufklärenden menschlichen Berstand, vor ihren Feinden in Sicherheit gesetzt worden sind. Dieser alte Grimm hat sich endlich gelegt; aber es ift kein verloschenes Feuer: es glimmt noch uns ter der Asche. Sobald nur in Gegenden, wo noch sene menschenfeindliche Grundsätze die Oberhand behalten, ihre Vertheidiger hinzutreten, und es anblasen wollen: so konnen sie gewiß senn, daß sie alles um sich herum in Brand seken werden. Fast immer einerlen Groll, Bits terkeit und Streitsucht trennt noch die Christen von eins ander: und niemand wird Benspiele verlangen, daß sie einander oft, bloß wegen des Unterscheides im Glauben, auch die Rechte, die sie als Menschen und Burger Eis nes Staats besiken, versagen.

Und alles dieses sollte zur Ehre der Religion gesschehen senn, um ihre Würde zu behaupten, und um eine Uebereinstimmung in derselben hervorzubringen? Nein, es ist würklich mehr zur Vefriedigung der menschlichen leidenschaften geschehen. Un allen diesen betrübten Unsruhen hat die Religion selbst keine Schuld. Man ist offenbar ungerecht, wenn man über dieselben in einer geshäßigen Absicht spottet, und mit dem wizigsten Schrifts I. Theil.

steller unsers Jahrhunderts ausrechnet, wie viel Millionen Menschen die Theologie ums keben gebracht habe. Es gieht Streitigkeiten in der Theologie: und darunter auch unerhebliche und unnüße; aber die Religion macht den Grund dieser Wissenschaft aus, und diese gebietet weder Haß noch Blutvergießen. Die Religion ist ihner Ren sind von seher ungelehrig, stolz, zanksüchtig, unversträglich gegen Widerspruch, hartnäckig und blutdürstig gewesen. Sie haben die Religion zu einem kosungszeichen und Vorwand gemißbraucht, um sich ihren Bezgierden ungestrafter überlassen zu können. Sollte man ihnen nicht daher allein das ganze Maaß von Uebeln, welche durch die Uneinigkeit im Glauben gestistet worzden sind, zuschreiben können?

Sie selbst scheinen dieses nicht zu läugnen. Ein Theil beschwert sich immer über den andern: und viel leicht ist doch keiner ganzlich unschuldig. Wenn der Ur= sprung dieser unglücklichen Religionshändel; die wurdigste Art sich ben denselben zu betragen; die Mittel sie zu vermeiden, oder aufzuheben, wenigstens sich doch ben denselben zu beruhigen; wenn dieses alles ausgemacht werden soll: (und worauf sollte man wohl dfters und ernstlicher bedacht senn?) so stimmen die Menschen schlecht mit einander überein. Man kann sich also kaum enthalten, den Schluß zu machen, daß nicht alles flar genug senn musse, was ein so wichtiges und nutzliches Urtheil unter Einen Gesichtspunkt vereinigen kann. Ich bleibe hier nur ben der christlichen Welt stehen: denn was sie von den fremden Arten des Gottesdienstes denft, ist für uns weniger beträchtlich.

Zuerst sagt der Christ, der es sich zur Vorschrift gemacht hat, nicht einen Schritt von dem Grunde des Glaubens abzuweichen: "Die Lehren der Religion sind No deutlich und einleuchtend in der heiligen Schrift vorngetragen worden, daß man sich nur an diese zu halten "braucht, um allen Zwistigkeiten vorzubeugen, und nur pauf dieselbe jurucksehen muß, um die bereits entstans ndenen mit einemmale benzulegen. Hier ist wahre und nliebenswetthe Einfalt; eine zulängliche Belehrung von Bott, und ein Unterricht für die Menschen, der weis nter nichts zu streiten oder zu fragen übrig läßt. nist unmöglich, über die Religion uneins zu werden, so-. "bald wir nur überzeugt sind, daß diese Quelle derselben murklich aus dem Himmel geflossen sen: und wie leicht nist nicht eine solche Ueberzeugung?, Indem der Christ so redet, sieht er neben sich eine Anzahl Leute, welche ihm in allem Benfall geben, und doch zugleich seinen Absichs ten gerade entgegen arbeiten. Mit einer ungebetenen Dienstfertigkeit suchen sie dasjenige, was sie in der gotts lichen Offenbarung bereits hell und unwidersprechlich vor sich finden, noch begreiflicher, ihrer besondern Vorstellungsart gemäßer zu machen, und es unter vielen Ausschmuckungen halb als ihre eigene Erfindung zu ems pfehlen. Andere, die gleichen Grundsätzen folgen, weis gern sich doch, alle Auslegungen und gutgemeinte Zusätze der erstern in den Rang von Glaubenslehren zu setzen, und sich dieselben aufdringen zu lassen; ob sie gleich selbst von diesen Jehlern nicht ganz fren sind. Auf eins mal ift Streit zwischen diesen benden haufen: und bens de haben sich desselben zu schämen. Der Christ flieht bestürzt von ihnen zurück; er betrübt sich darüber mit Recht mehr als über alle andere Veranlassungen des Zwiftes, daß man, mit der Bibel in der Hand, noch uneinig bleiben konne.

Der Romische Christ tritt dazwischen, und sagt: "Die Glaubensstreitigkeiten werden nie ein Ende nehs men, wenn man sie bloß aus der heiligen Schrift ents scheiden will. Ihr Verstand ist dunkel und ungewiß; 2 2 psie

psic enthalt auch noch nicht alles, was wir glauben und 3,thun sollen. Man muß neben derselben die mundlich pfortgepflanzten Sagen, welche in der Kirche aufbehals nten sind, die Vorschriften ihrer Lehrer, und die Verord= mungen der Pabste zu Rathe ziehen. Es ist auch gar micht nothig, sich daben die Muhe weitlauftiger Unter= nsuchungen zu geben: denn wir haben an dem Bischof won Rom einen untrüglichen Richter in Religionssas "chen, auf dessen Aussprüche man sich getrost verlassen Wenn man denselben beständig unterthänig ges "blieben ware, so wurde die Einigkeit unter den Christen niemals gestört worden senn. Alle andere Gemeinen pfind wegen der Bestimmung ihres Lehrbegriffs in Verplegenheit. Die meinige allein empfängt den ihrigen naus einem Munde, der ihr Zuversicht und einmuthige "Folgsamkeit auflegt. Da dieses das einzige Mittel ist, "eine vollkommene Uebereinstimmung in der Religion "hervorzubringen; und da alle übrige Christen, die meis nem Glauben nicht zugethan sind, doch auf ewig verlos nren sind: so ist es erlaubt und nothwendig, sie zu zwins "gen, daß sie die Oberherrschaft desjenigen erkennen, "den der Stifter der Kirche zur Werhutung aller Uneis "nigkeit in derselben eingesetzt hat." Wenn dieser Uns terthan des Romischen Bischofs zu reden aufgehört hat, antwortet ihm einer von den vorhergedachten Christen: "Unsere kleine Zwistigkeiten sind der Eintracht deiner Wir streiten mit eins 3)Rirche unendlich vorzuziehen. "ander nicht darüber, was die heilige Schrift lehrt, und , ob wir uns an derselben begnügen können; das ist eben munser Gluck, daß wir dieses wissen. Wenn es hoch "kömmt, so werden wir darüber uneins, ob auch gewisse "Deutungen und Vorstellungen, welche einige unter uns "von den Lehren der heiligen Schrift machen, in dersels 3, ben gegründet sind; aber im Grunde werden wir das ndurch nur noch stärker ben dieser Quelle der Religion Muruckgehalten. Hingegen ist die gerühmte Ueberein= 2) stim=

Affimmung eurer Kirche im Glauben, in so fern sie vors 32 handen ist, ein wahres Unglück für euch; indem eure Meligion bloß von den Einfällen eines einzigen Mennschen abhängt, der sich erst viele hundert Jahre nach 37dem Ursprunge des Christenthums, zum Herrn dessels 37ben aufgeworfen hat, die Worschriften desselben nach nseinem Gefallen verändern, und euch nach dem Rechte, ndas ihr ihm eingeräumt habt, nothigen kann, Lehren, "welche die Vernunft schlichterdings verwirft, anzuneh-Doch, diese Uebereinstimmung findet sich nicht meinmal in eurer Kirche. Sie ftreitet zum Theil über michtige Punkte der Religion beständig fort: und ihr wermeinter Richter ist so wenig im Stande, diese Hans ndel durch seine Entscheidung benzulegen, daß er viels mehr, durch den Gebrauch dieser Gewalt, Trennungen nerregen kann, und bereits erregt hat. Endlich, solltet wihr denn nicht seit zwenhundert Jahren genugsam ems "pfunden haben, daß die gewaltthatigen Maaßregeln, mit welchen ihr die übrigen Gemeinen zu der sogenann= nten Einigkeit eurer Kirche zu ziehen gesucht habt, zu ngeschweigen, daß sie den natürlichen Rechten der Mennichen zuwider laufen; die Streitigkeiten, und die Er-"bitterung nur unbeschreiblich vergrößert haben?,,— Dieser Antwort weis der Nomische Christ nichts anders entgegen zu segen, als daß er seinem Gegner mit der Inquisition, oder mit der Hölle, drohet.

Der Zeind des Christenthums giebt der jekigen Berfassung desselben eine ganz andere Wendung: er spricht, indem er die Zwistigkeiten der Christen betrache tet, mit einer spottischen Verachtung, und mit dem tris umphirenden Vertrauen, die rechte Entdeckung gemacht ju haben: "Diese Echren, welche man die christliche Repligion nennt, haben sich in die Welt, ohne vorherges ngangene Prufung, eingeschlichen, und endlich die Obers phand erhalten. Sie sind nicht einmal von den ersten "Beis

Beiten der Christen an geglaubt, sondern erst nach und mach von der Geistlichkeit eingeführt worden. "haben wir überhaupt Religion, Theologie, Carimonien, "Rirchenregierung, Streitigkeiten, die kein Ende nehs men, Religionsfriege, symbolische Bücher, lauter "Bande des Gewissens und Störungen der Ruhe unter nden Menschen, zu danken. Waren die Geiftlichen nicht naufgekommen, so wurden sich die Menschen sehr leicht "über die Religion vertragen haben: denn was die Vermunft davon sagt, ist keinem Zweifel ausgesetzt, kurz nund doch hinlanglich. Daben aber fanden sene ihren "Vortheil nicht. Sie bürdeten daher der Welt Lehren mauf, denen sie ein geheimnisvolles Ansehen zu geben mußten, und empfolen sie mit Hulfe einer strengen 5) Sittenlehre, die weit annehmungswürdiger war, als 3)der Glaube, den sie vortrugen. Diesen vermehrten nste nach ihrem Willkuhr immer mit neuen Zusätzen. "Sie vergaßen niemals daben zu sagen: Dieses muß neben so gewiß, als alles übrige, geglaubt werden, wenn man seelig werden will. Alle diese Lehren und Ein= nrichtungen sind eben so viele Stufen gewesen, auf welnchen sie zur obersten Herrschaft über die Menschen ges nstiegen sind; zu einer weit unumschränktern Herrschaft, nals Könige und Fürsten behaupten, weil sie über Vermstand, Gewissen und Meigungen regierten. Und wenn nsie gleich selbst nicht allemal mit einander einig waren, nindem ein jedweder die Religion kunstlicher ankleiden molte, als der andere: so sind sie doch darinne keinen Mugenblick uneins gewesen, daß sie gemeinschaftlich den mubrigen Menschen befehlen, und sich daben einander "benstehen mußten. Ihre Gewalt hat zwar in den neuern Zeiten mehr als Einen Stoß gelitten, und in manchen Gemeinen ist sie ziemlich verfallen; aber der . 3. Grund derfelben ift noch unbeweglich, und der ganze "Unterscheid, den diese Weranderung gestiftet hat, bes pffeht nur darinne, daß die alte Macht hin und wieder 2) cinige

meinige Grade tiefer gesunken ist, und daß eine gewiffe "Vorsichtigkeit die Stelle des offenbaren Ungestüms veingenommen hat. Diese dem ersten Anschein nach "für die Welt wichtige Erleichterung hat ihr noch ein ngrößeres Ungluck zugezogen. Die Handel der Geistplichen unter einander sind seitdem noch argerlicher, bit= nterer und unverschnlicher geworden. Gie sind cs, des men wir unzähliches Blutvergießen, nicht mehr, wie "ehemals, bloß durch Werfolgungen, (obgleich auch dies nse keineswegs aufgehört haben;) sondern durch lange nund wiederholte Kriege, schuldig sind. Die Christen wfind einander, den Geistlichen zu Gefallen, in Schlacht nordnung entgegen gezogen, und haben sich mehr als ein= mal, weil sie sich über die Systeme derselben nicht versigleichen konnten, durch Canonen ausgerottet. moir une dieser Gefahr nicht immerfort aussetzen, und nden Frieden in der Christenheit auf beständig herstellen wollen: so mussen wir uns von dem Joche des geistli= 33chen Standes ohne Bedenken losmachen. "durchgangig eine Frenheit zu glauben eingeführt wernden, die ein jeder nach dem Maakstabe seiner Vernunft nanwenden kann. Daß die verschiedene Denkungsart, moelche daraus entstehen durfte, keine offentlichen Unruwhen verursache, und daß die Menschen ihre Pflichten neben so ordentlich erfüllen, als es ihnen das Christens nthum vorschreibt, werden die Obrigkeiten und Gesetzemit leichter Muhe ausrichten. Man wird sehen, wie psich durch dieses einzige Mittel alle Streitigkeiten über ndie Religion, und alle schlimmen Früchte derselben, uns pter den Menschen verlieren werden. Es ist Schande ngenug für sie, daß sie sich zu allen Zeiten von einer Uns mahl sogenannter Lehrer haben leiten und beherrschen nlassen.,, — Allen diesen Worwürfen kann zwar so überzeugend begegnet werden, daß die Ehre des Christens thums vollig in Sicherheit bleibt. Man braucht nur den Beweis ju fordern, daß diese Religion nerflich eine mensch= 23-4

menschliche Erfindung sen; daß alle Lehrer derselben sie bloß zur Stütze ihres Ansehens gebraucht haben; daß sie allein die geistlichen Friedensstörer unter den Christen gewesen sind, und daß man ohne ihr Zuthun an die Ans nehmung der christlichen Religion nicht gedacht, noch über dieselbe gestritten, und sich feindseelig begegnet has ben wurde. Man kann senen Rednern bis zu ihrer Beschämung zeigen, daß das Christenthum sich durch seine eignen innern Kräfte erhoben, und bis jetzt in den Gemuthern der Menschen seinen Sitz befestiget hat. Es ist eben so leicht darzuthun, daß, wenn gleich ehemals die Geistlichkeit unter den Christen, nach einer Ausars tung, die uns ben keinem Stande der Menschen befrems den darf, die Welt tyrannisch zu regieren angefangen, und ihre Erfindungen vor den Willen Gottes ausgeges ben hat, ein Theil derselben doch in den neuern Zeiten sehr nachdrücklich und glücklich in die alten Schranken ihrer Bestimmung zurückgewiesen worden ist; und daß nur derjenige Theil davon, der seine alten Unmaaßuns gen noch ferner zu behaupten gewußt hat, mit Recht angeklagt werden könne, daß er auch jetzt die Religion ju seinen herrschsüchtigen Absichten dienen laffe, und durch dieselbe die Christen unter einander aufreibe. Dieses und noch weit mehr, kann man den Feinden der christlichen Religion antworten, wenn sie die zufällige Berwirrung, die unter den Bekennern derfelben entstans den ist, nicht anders als mit dem Untergange derselben aufgehoben wissen wollen. Allein es geschieht überaus selten, daß sie dergleichen Urtheile und Beschuldigungen in der Absicht vortrügen, eines bessern belehrt zu wers den; sie suchen darinne nur einen Vorwand, um dem Christenthume mit guter Art entsagen zu konnen.

Der gleichgültige, träge, auch oft der mit Gesschäften überladene Mann, der Wollüstige, der Sklave kines Chryeizes, diese denken über die Trensnung

nung der Christen im Glauben, und über das Unheil, welches daraus erwachsen ist, ohngefähr gleichstimmig. Wer kann, sagen sic, alles, was zur Religion gereche met wird, gehörig untersuchen? Es giebt darunter vienle dunkle und schwere Materien; die Uneinigkeit ist zu "groß; das leben zu kurg: und unser Beruf, der uns 3)3u Gelehrten oder Geistlichen nicht bestimmt hat, for 37dert auch so viele Muse nicht von uns. Vielleicht hat nunfere Gemeine allein Recht; vielleicht aber ist in den nandern eben so viel Wahrheit. Wir wollen glauben, mas in unserer Kirche gelehrt wird: denn daben befins
nden wir uns am ruhigsten. Auf diese Art werden wir "unserer Seits auch etwas zum allgemeinen Frieden munter den Christen bentragen. Wenn er anders jes mals wieder gefunden werden kann: so steht kein ans "derer Weg dazu offen. Wenigstens werden wir gewiß der Religion wegen niemanden hassen oder verfols gen; das hieße zu viel Antheil an den theologischen "Streitigkeiten nehmen. " — Aber nimmt diese Klasse von Christen nicht auch zu wenig Antheil an der Relis gion selbst? Betrachtet sie nicht den Zustand derselben unter den Menschen mit einer zu schläfrigen und sorglos sen Miene? So allgemein die Pflicht ist, zur Tilgung der Mißhelligkeiten unter den Christen alles mögliche benzutragen: so wird sie doch durch eine ganzliche Ent= fernung von aller Untersuchung derselben, am schlechtes sten, oder vielleicht gar nicht, ausgeübt. Wenn wir ben einem großen Brande nur Zuschauer abgeben, weil unsere Wohnung zu weit entlegen ist, als daß sie daben einiger Gefahr ausgesetzt senn sollte; so ist es ein arms seeliger Trost für uns, zu denken, daß wir dieses Feuer nicht angelegt haben, und auch nicht ausbreiten helfen; sobald es einigermaaßen in unserm Bermogen steht, die Löschung desselben zu befördern, so ruft uns die Verbindlichkeit guter Burger dazu. Und wenn wir ben den Streitigkeiten, die in dem Schoofe des Christens thums 23 5

thums entstanden sind, vollig kalt und ungerührt bleis ben: so verrathen wir dadurch nicht friedfertige Gefin= nungen; sondern einen Mangel an Eifer, von dem uns die Religion niemals losspricht. Diese Händel nicht anfeuern und vergrößern; heißt nicht, die Augen unbekummert von denselben abwenden; wir sind vielmehr schuldig, sie nach unfrer besten Fähigkeit zu prufen: und diese Bemühung ist weder so schwer, noch so weitlauf= tig, als man sich überrebet, um von derselben fren zu Waren es nur gewisse Rechte der burgerlis chen Gesellschaft, über die man uneins ist: so konnten wir es, unserer Ruhe zu Gefallen, geschehen lassen, daß man darüber ausmachte, was man wollte, wenn wir gleich einiger Vorzüge dadurch verlustig würden. hier, wo wir, ohne eine genauere Kenntniß, in Gefahr stehen, uns zu unserm unersetzlichen Machtheil zu betrugen; wo, nach dem Ausdruck umfers großen Dichters, Wissen ewig nück, und Jrren schaden kann; hier können wir uns nicht entbrechen zu fragen: Was trennt die Christen von einander? Worauf grunden sie ihre ge= genseitige Forderungen und Vorwürfe? und wie kann ich mich am ersten versichern, daß ich auf die gerechteste-Seite getreten bin?

Der feine und wizige Bopf, der die Welt und die Menschen kennt, der den Triebfedern ihrer unaufhörslichen Zwistigkeiten nachgespürt hat, und weiß, was sie ordentlich vor einen Ausgang gewinnen, glaubt, daß die Uneinigkeit der Christen über die Religion nur durch eisnen Mittelweg zwischen scharfer und gelinder Begegnung gehoben werden könne. "Man muß, sagt er, diesen "Streitigkeiten kein gar zu wichtiges Ansehen geben. "Die Religion ist an sich ehrwürdig und vortreslich; "aber die Zänkerchen über dieselbe sind keiner großen "Achtung wurdig. Da sie aus Unwissenheit, Uebereis "lung und Leidenschaften entstehen: so muß man sie auch "vorstels

"vorstellen, wie sie es verdienen. Lächerlich und ver-32achtlich muß man sie machen; denn das ist ihre wahre Bestalt. Man braucht nur gesunde Vernunft ju bes niten, um die Unspruche der geistlichen Monarchie uns nter den Christen, und den Ausschlag ihrer Gefechte mit Den übrigen Gemeinen zu beurtheilen. Werspottung muß jetzt allein der Lohn einer so grundlosen und widers psinnigen Herrschsucht senn. Was wir glauben sollen, "kann leicht entschieden werden: und es ist eben das son= Derbarfte, daß man darüber einiger ift, als man denkt. Die wir leben mussen, ist gar nicht streitig. Es bleibt nalso nichts übrig, worüber man einander mit Rechte mangreifen konnte: oder wenn sich etwas finden sollte, pso ist nichts thorichter, als die ungestümste hite da ans mauwenden, wo eine stille Abwagung der Grunde allein eis nige Würfung thun kann. Wenn man sich also nur ngewöhnt, dergleichen Ausschweifungen zu verlachen: so werden sie täglich seltener werden. Man wird daruns nter eine Menge Wortgezänke, und fast überall Eigen= nfinn und Einbildung entdecken. Wiele, welche sich bis: "ber in den Kopf gesetzt hatten, daß sie für die Sache "Gottes kampften, werden sich schamen, wenn man ihmen zeigt, daß sie nur für ihre eigene Ehre und Deis nung die Waffen führen. Ein so kurzer und faßlich 'r "Ausweg ist den Menschen nützlicher, als die strengste "Untersuchung. Wenn man sie nur friedfertiger ma-"chen kann, was ist daran gelegen, daß sie nicht vollkom= men einig sind? Sie werden es ohnedieß niemals senn. "Und da die geistlichen Streitigkeiten eben so wohl als nandere, die unter den Gelehrten oder in der allgemeis nnen Gesellschaft erregt werden, unter Menschen, mitphin unter Geschöpfen, die sich-schwer zu mäßigen wis "sen, vorgehen: warum sollte man ihnen nicht allein ein "gleiches Ziet setzen durfen? Zumal, da jene, wenn sie "dasselbe überschreiten, gefährlicher werden, als alle mubrige. Betrachtet man fie aber bloß mit theologis pschen

Afchen Augen, welche, auch ben den redlichsten Absichten, ndoch geneigt sind, alles zu vergrößern; so wird man nieden kleinen Zwist vor heilig, oder doch sehr erheblich, "halten muffen.,, - Wenn man auf diese Urt mit den Streitigkeiten unter den Christen fertig werden konnte: so wurde es die leichteste und angenehmste senn, die nur zu erdenken ware. Nichts kostet weniger Mus he, und nimmt den gemeinen haufen geschwinder ein, als wenn man ihm gewisse Lehren, Ginrichtungen und Gebräuche von einer lächerlichen Seite vorstellet. If dieses einmal geschehen: so-sind alle Grunde, mit wels chen man dieselben vertheidigen konnte, ben ihm stumpf geworden. Allein die Wurde der Religion leidet dars unter, wenn man ernsthafte Beurtheilungen in spottis sche Wendungen verwandelt. Man sage nicht, daß dies ser verächtliche Spott, durch welchen man die Chriften von ihren Zwistigkeiten abziehen will, keineswegs bis auf ihre Religion reichen; sondern nur dassenige, was man ihnen als Religion aufzudringen sucht, die besons dern Mennungen und Einfälle, über welche man einen für weise Manner abgeschmackten und belachenswürdis gen kermen erregt, in ihrer Bloge darstellen soll. ift schwer, und bennahe unmöglich, das rechte Maaß hierben nicht zu verfehlen. Einige Handel der Chris sten mogen einer so fluchtigen Abfertigung fahig senn; die meisten sind es gewiß nicht. Gegen eine Anzahl uns erheblicher Mißhelligkeiten, welche sie von einander trens nen, giebt es ungähliche, deren Wichtigkeit nicht geleus gnet, werden kann. Man versuche es, jene durch einen scherzhaften und bittern Ton zu verjagen; er wird sich bald auch über diese ausbreiten, vielen den Muth zu eis ner gesetzten Untersuchung benehmen, andere in hars nisch bringen, niemanden überzeugen, und der ganzen Beschäftigung mit der Religion ein leichtsinniges Unses hen geben. Ueberall muß vielmehr die Wahrheit und ihre Stugen zuerst mit kaltem Blute gepruft werden: und

sand wenn man sich über entdeckte Irrthumer und selts same Traume der Menschen in Religionssachen lustig machen will, so mussen sie nicht allein den vernünftigen Begriffen sehr offenbar widersprechen; sondern man muß sich auch immer hüten, den Gedanken zu veranlassen, als wären Witz und Spotteren ben den Religionsstreis tigkeiten entscheidend. Sie können einige Fehler, welsche daben begangen werden, sichtbarer machen; aber zur Benlegung derselben dienen sie so wenig allein, daß sie dieselbe vielmehr verhindern. Ich bedaure es, daß ein Mittel, welches in unsern Zeiten immer mehr Bens fall sindet, keine gründlichere Hoffnung giebt; ob es gleich zuweilen, an seinem Orte gebraucht, stärker nies derreißt, als alle Widerlegungen.

Der Menschenfreund, er mag von einer Kirche sepn, von welcher er will, nimmt an den allgemeinen unglucksvollen Zwistigkeiten der Christen über den Glaus ben, den edelsten Untheil unter allen: und er scheint auch den einzigen Weg zu öffnen, auf welchem sie fich, wenn sie die übrigen insgesammt verwerfen, nach und nach vereinigen konnten. Won seinem gutigen Bergen geleitet, ruft er ihnen zu: "Wir sind alle Kinder von "Einer Familie; Unterthanen Eines Berrn, der uns "gluchfeelig machen will. Warum widerstreben wir "denn selbst dieser seiner gnadigen Absicht, durch die "Uneinigkeit, welche wir so lange gegen einander unter-"halten? Wir streiten über die Art seiner Verchrung; naber keiner unter uns zweifelt doch daran, daß er mit mallen Kräften der Seele verehrt werden muffe. nuns, bis wir uns hierinne vergleichen konnen, nicht Deswegen alle Ruhe, Zufriedenheit, Gulfe und Ans mehmlichkeit unserer allgemeinen Gesellschaft aufhe Diejenigen unter uns, welche irren, sind dars 22um noch nicht unsere Feinde; falsche Worstellungen muffen nicht nothwendig aus einem bofen Bergen koms 23min

men. Micht alle haben einerlen Fähigkeit oder Geles "genheit gehabt, die Wahrheit einzusehen. Ich selbst "kann vielleicht einen Theil derselben verkennen, ohne nes noch zu wissen. Wenn wir uns bloß wegen dieses "Unterscheides verabscheuen, so vergiften wir nicht alplein unser Leben und unsern Umgang, ohne Ursache; "fondern wir segen uns auch eben dadurch außer Stand, njemals in dem Dienste Gottes einig zu werden, weil "die Abneigung der Gemuther immer tiefere Wurzeln "schlägt. Alles andere, worinne wir von einander abs "weichen, mag ungewiß, dunkel und schwer zu entscheis wden senn: wenigstens ist doch dieses gewiß, daß wir "einander Verträglichkeit schuldig find. Diese fordert micht von une, daß wir gegen die Religion gleichgul-"tig fenn, oder Echren, mit welchen das Beste des mensch-"lichen Geschlechts gar nicht bestehen fann, wenn wir Mie abwehren konnen, neben uns fortpflanzen sehen sols zlen; sie verlangt nur, daß wir alles, was wir zur "Rettung der Religion unternehmen, mit Sanftmuth "und Geduld begleiten. Die Menschenliebe verliert nihre Rechte niemals; am wenigsten aber, wenn wir "Gott durch Eifer für die Pflichten gegen ihn gefallen mollen. Ist erst diese allgemeine Nachsicht gegen eins mander eingeführt; so haben wir wirklich schon den Ans pfang gemacht, uns über die Religion zu vergleichen: nund auf einen andern Grund kann diese so erwunsch ste und Seegenreiche Uebereinstimmung nie gebauet "werden.,, — Man kann gewiß keinen der mensche lichen Natur gemäßern und ungefünsteltern Votschlag thun, als dieser ift. Er wird nur eine Schwierigkeit in seinem Fortgange antreffen, namlich, Menschen ges nug zu finden, welche der Bertragsamkeit so fahig mas ren, als der Menschenfreund, der sie ihnen empfiehlet. Erziehung, Vorurtheile, firchlicher Zwang und Ges wohnheit, haben sie ben den meisten zeitig erstickt.

## in die christliche Kirchengeschichte. 31

Man muß unterdessen auch die letten und außerften Mittel hervorsuchen, sie in den Gemuthern wieder au beleben. Selten sind diese ganzlich verdorben: aber Die Fehler des Verstandes lenken auch ihre Neigungen auf einen unrechten Weg. Man hat eben jest gefehen, daß die Menschen, nachdem sie schon einige tausend Jahre in Gesellschaft mit einander gelebt haben, doch noch über die Religion uneine find - nicht genug - daß sie noch bis jest darüber streiten, woher diese Uneinigkeit ruhre, und wie man ihr abhelfen konne. Die Christen von verschiedenen Gemeinen; die Bers achter der Religion, die doch den Schutz derfelben ges nießen; die sorglosen Ropfe, die witigen Beifter, die menschenfreundlichen Seelen, alle denken darüber ans ders. Und wer denkt unter ihnen am richtigsten? Man mag dieses mit aller Scharfe beweisen, so richtet man ben den meisten wenig aus. Auch irrige Borftellungen finden, wenn sie schmeichelhaft sind, ohngeachtet aller Segengrunde, einen leichten Eingang, und werden von viclen niemals abgelegt, weil man geschwinder mit denselben' fortkommt, als mit der durch langes Nach= forschen erft herauszugrabenden Wahrheit. Zweifelt man aber, welches unter allen jenen widersprechenden Urtheis len, dem jetigen Zustande der Religion die meiste Gerechtigfeit wiederfahren laffe, und Die bewährteste Worschrift zum Verhalten ben demselben abgebe: so läuft man Gefahr, immer in einer traurigen Ungewißheit zu leben, oder sich aus derselben nur durch eine von den Ausschweifungen der Berfolgung, der Spotteren, der Sleichgültigkeit, ober gar des Unglaubens, zu ziehen.

Um sich hierinne völlig zu beruhigen, hat man uns ter zn een Wegen, einen zu wählen. Auf dem einen kann man viele Jahre zubringen; man wird ben jedem Schritte aufgehalten; man braucht alle seine Krafte, um nicht ermüdet zu werden; und das zeringste Machlassen lassen an Ausmerksamkeit macht, daß man sich verirret; aber, wenn man diesen Weg zurück gelegt hat, übersieht man das ganze Gebiete der Religion, mit der zuversichts lichsten Kenntniß. Der andere Weg gränzt an diesen: er ist kürzer, weniger beschwerlich und angenehmer; mehr für die allgemeine Fähigkeit gemacht; er nimmt den Verstand durch die Sinnen ein, und läßt keinen Platz zu Ausstüchten übrig. Glücklich ist, wer sie bens de vereinigen kann; allein der schwächere, oder unter vielen Zerstreuungen lebende Christ, schränkt sich nur in den letztern ein, und besviedigt auf demselben seine Abssichten vollkommen. Gleichwohl sehlet viel daran, daß sich alke, welche dieser Bequemlichkeit benöthigt sind, dersselben sauch bedienen sollten.

Man wird nicht lange fragen durfen, welches der erste' dieser Wege sen. Es ist die anhaltende und bes dachtsame Untersuchung, die man nicht nur über die christliche Religion überhaupt, sondern auch über alle verschiedene Gestalten, welche ihr die Menschen gegeben haben, anzustellen bat. Die Prufung der Beweise, auf welche sich das Christenthum stutt, und die Erkenntniß von der Vortreflichkeit und beständigen Brauchbarkeit desselben für das menschliche Geschlecht, dieses erfordert noch keine Arbeit von sehr langem und schwerem Mach= denken; aber alle Scheingrunde und Trugschlusse der falschen Bekenner dieser Religion aufzudecken; so viele Abwege, welche die Menschen unter dem Namen ders selben gesucht, und mit Verlassung der gebahnten Straße lieb gewonnen haben, zu finden und zu zerstos ren; Einwendungen, die mit verführerischer List und angenommener Redlichkeit vorgebracht werden, durche zuschauen, und bis in ihre letzten Schlupfwinkel zu vers folgen; zwischen unrichtigen Begriffen, schwarmerischen Meigungen, und faltsinnigem Betragen, den mahren Mittelweg zu geben; Die versteckte Wahrheit mitten aus einem

einem Gewebe von Irrthumern zuweilen hervorzusu= den; seine Stellung gegen harte und spielende Ungriffe aleich standhaft zu behaupten; das Verhältniß der verschiedenen Religionsformen gegen das allgemeine Beste der Welt und der lander zu beurtheilen, und lebhaft porzustellen; die Pflichten und Rechte der Lehrer so= wohl, als der Gemeine, außer Streit ju fegen; das Gewicht jeder geistlichen Streitigkeit zu bestimmen, und ihr das gehörige Ziel anzuweisen; furz, ben allen Bes schäfftigungen, welche die Religion nach ihrer heutigen Lage nothwendig macht, ehrerbietig und behutsam, aber auch fren, ohne sich den Vorwurf eines schwachen oder fnechtischen Geistes zuzuziehen, ihr zu Ehren, zu seiner eigenen Ueberzeugung, und zur Beforderung derselben ben andern, zu handeln; - alles dieses kommt nicht in früher Jugend, auch nicht ohne eine lange Unstreus gung, jur Reife. Eine solche Uebung ist allerdings ein ganzes leben werth, und es giebt einen eigenen Stand unter den Menschen, der es aus Pflicht auf dieselbe vers wenden muß. Noch weit mehrere sollten es aus Neis gung thun; aber wo ift das Vermogen der Geele, die Zeit und das geduldige, unverrückte Ausharren, ohne welches auch die ernstlichste Bemuhung auf diesem Wes ge mislingen wird?

Für diese größere Menge Christen, die unter so vies ien wankenden Urtheilen über die Religion, und Streis tigkeiten, welche nichts als Ungewißheit anzukundigen scheinen, einen gewissen, festen Standort sehnlich vers langen, kann nach dem Maaße ihrer Krafte auf eine ans dere Art gesorgt werden, die sie fast in gleiche Bortheile mit der erstern Classe sett. Zwar muß eine bundige und faßliche Wissenschaft von der Religion und ihren Beweisen, auch ben ihnen zum Grunde liegen; allein, wenn ihr Geist einige solche Blicke nicht ohne Muhe in das Unfichtbare gethan hat, so kann er gleichsam wieder zur Erde . I. Theil.

Erde heruntersteigen. Diese Religion, welche er kennen und beurtheilen will, kam vom himmel herab, als eine mächtige Hülfe den Menschen zugesandt, verlangte mit ihnen vereinigt zu werden, und ihre Begleiterinn bis in den Tod, ja noch über denselben hinaus, abzugeben; wurs de von ihnen bald mit offenen Armen empfangen, bald zuruck gestoßen; von ihren Werehrern selbst oft: umges kleidet und verunstaltet, zu tausend für sie fremden Bes stimmungen gebraucht, häusig mit der Vernunft selbst, ihrer Vorläuferinn und Freundinn, in Uneinigkeit gefett; verwundet und wieder geheilt; dort hochgeschäft, hier verachtet, von vielen bennahe unterdrückt, von wenigen mit Entzücken gepriesen: und nach einem langen, immer ungleichen, oft unglücklichen Laufe unter dem menschlis den Geschlechte, hat sie noch nicht das vollige Wertrauen desselben erlangen konnen. Ich glaube deutlich zu res den! diese Abwechselung von Schicksalen ist die Geschichte der christlichen Religion; und mit dieser Geschichte wunschte ich alle Christen fruhzeitig bekannt zu feben.

Hier wurden sie dassenige in einer Reihe unleugbas rer Begebenheiten geschwind, und nicht ohne Bergnus gen lernen, was durch die Verwickelung der Streitigkeis ten bennahe unkenntlich und unergrundlich gemacht wird, und was ihnen doch alles nothwendige Licht benm Urtheis len verschafft. Sie wissen die jezige Verfassung det Religion; aber sie mussen ihrer Spur sehr weit zuruck nachgeben, wenn sie davon den besten Gebrauch machen Wie ist die christliche Religion in der Welt entstanden? mussen sie fragen; auf was vor eine Art ist sie fortgepflanzt, und bis auf uns erhalten morden? Was hat zuerst ihr Wesen, ihren unterscheidenden Chas rafter ausgemacht? und was wurde den Menschen, um Diesen niemals aus dem Gesichte zu verlieren, vor ein Urbild geschenkt? Wie lange ist sie in ihrer ursprünglis chen

den Reinigkeit geblieben? Wodurch verlor sie dieselbe am ersten? Wenn hat man angefangen, die heilige Schrift zu vergessen? Was zeugte die Schande der Religion, den Aberglauben? Was gab ihm Vorschub, und nährte ihn bis zu einer so ungeheuren Größe? Wenn mutden menschliche Anstalten, willkuhrliche Andachtsubungen, njedrige Begriffe von der Gottheit, Einbildungen und Traume, zuerst der Religion an die Scite, und wenn wurden sie endlich über dieselbe gesett? Wie kam die Berbindlichkeit auf, dieses alles anzunehmen? Zu mels der Zeit erlangte die große Gesellschaft von Menschen, welche man die christliche Kirche nennt, eine gewisse ors dentliche Einrichtung? Wie oft hat sie dieselbe verans dert? und warum? Was vor Nechte hat sie sich zuges schrieben, und gegen diejenigen, welche von ihr ausgest schlossen blieben, ausgeübt? Welches waren die ersten Vorzüge der Geistlichkeit in derselben? Wenn und durch welche Mittel ist sie zur Herrschaft über die Gewissen, und zu unermeßlichen Gutern gelangt? Was hat Geles genheit gegeben, daß die Lehrer der Christen Richter in Glaubenssachen, und Urheber neuer Religionswahrheis ten geworden sind? Woraus sind zuerst die Streitigkeis ten unter den Christen erwachsen? Wenn ist die gemäs sigte Art, dieselben abzuhandeln, verschwunden? 2009 durch sind sie vervielfältigt und unauslöschlich worden? Wie ift man vom Anfange des Christenthums her mit den Frrenden umgegangen? Hat man sie zu allen Zeis ten gleich hart gestraft und verfolgt? Wenn sind Zwang, Unterdruckung alles Widerspruchs, und Gewaltthatig= keiten an die Stelle der Sanftmuth und Verträglich= feit gekommen, welche unter den Stiftern der christlis den Kirche herrschten? Was vor Folgen hat der Vers lust der Frenheit des Werstandes und Gewissens nach sich gezogen? Woher kommen die sogenannten kehrges baude und Systeme der Christen? Warum, und mit welchem Nugen, sind so manche funftliche Bestimmungen; und

und Worstellungsarten in den Vortrag des Glaubens gewebt worden? Sind alle Lehren, welche jetzt geglaubt werden, von einerlen Alter? oder haben sich einige erst in spätern Jahrhunderten blicken lassen? Wenn, und in was vor einer Absicht, sind so viele geistliche Gebrauche eingeführt worden? Hat man sie sogleich zu einem uns veranderlichen Gesetze für alle Zeitalter machen wollen? Ist jemals in der Kirche eine Ginigkeit im ftrengern Verstande vorhanden gewesen? Wodurch ist sie zu Stande gehracht, und wieder zernichtet worden? - Doch es sollen nur einige Benspiele senn, die ich geben will; nicht aber alle Fragen, die man über die Beränderungen, well che mit der Religion der Christen vorgegangen sind, thun fann. Es ift leicht, die übrigen hinzuzusegen: denn man kann unmöglich den jetzigen Zustand des Chriftensthums mit einiger Achtsamkeit betrachten, ohne daß man begierig werden sollte, zu wissen, ob sich die Religion seit ihren ersten Zeiten, in demselben befunden habe.

Auf alle diese Fragen giebt die Kirchengeschichte eis ne hinreichende und entscheidende Antwort. Nicht durch bloße Vermuthungen, durch Folgerungen aus streitigen oder übel verstandenen Grundsäßen; nicht durch eine groß se Anzahl von Gründen, die sie zur Prufung und Beurs theilung überließe; sondern durch Begebenheiten, gegen welche keine Einwendung Statt findet. Wenn erst die Geschichte gesprochen, und mit der ihr eigenen Aufrich: tigkeit und Wahrhaftigkeit den Ursprung so mancher Beränderungen in der christlichen Religion und Kirche aufgedeckt hat: so branchen wir keiner muhsamen Un= tersuchung mehr, um zu wissen, was wir von jenen Ver= änderungen denken, und wie wir uns ben den fortwähs renden Zwistigkeiten verhalten sollen. Durch ihre Hüls fe erkennen wir augenscheinlich, wie viele Lehren, Ges brauche und Rechte denen, ben welchen man sie am er= sten suchen muß, den altesten Christen, unbekannt geme= sen

sen sind; wie viele derselben zwar schon vor mehrern Jahrhunderten aber unter so schimpflichen Veranlas sungen und Bewegungsgrunden, in der Rirche aufgekommen find, daß sie für uns gar kein Muster abgeben konnen; warum sich die christliche Welt von einander getrennt, und was vor eine historisch erweisliche Noth= wendigkeit sie dazu gezwungen habe. Won solchen Ent= bedungen unterflutt, konnen wir den Begnern unserer Berfassung im Glauben, und in der Rirchenregierung, diese sehr einfache, sehr billige und leicht zu übersehende Forderung vorlegen: Entweder setzt alles wieder in den alten Zuftand, in welchem es unter den ersten Christen war; oder vergonnt uns die Frenheit, daß wir uns dies selben, so viel, als es noch möglich ift, zur Nachahmung Ich habe gesagt, daß die Rirchengeschichte alle Fragen, die wir an sie über die Schicksale der Relis gion unter den Menschen ergehen lassen, zu unserer Bcs friedigung beantworten könne. Aber es ist nicht ein= mal nothig, diese Fragen zu vervielfältigen. Schon eis nige wenige klaren unsere Einsichten ben den Glaubene= ftreitigkeiten auf. Wir beschweren uns alsdenn nicht weiter über die verdrießliche lange und Dunkelheit von diesen: es wird sehr helle in denselben, so bald uns die Geschichte vorleuchtet, und die Beschäfftigung mit dens felben wird überall verfürzt, wo wir sagen konnen; Ches mals war es nicht so.

Die Geschichte hat überhaupt eine anziehende und migende Rraft, durch welche wir vor allen andern Rennts nissen zu ihr hingerissen werden. Wir sind deswegen so neubegierig, zu erfahren, was sich seit dem Anfange des menschichen Geschlechts unter demfelben zugetragen hat, und noch täglich zuträgt, weil wir unter stets veränders ten Personen und Auftritten, nur immer unser eigenes Berg, unsere Meigungen, Leidenschaften oder Tugenden in Sandlung zu seben glauben. Warum ergreift aber diese

diese Meubegierde nicht zuerst, und am allereifrigsten die Geschichte der Religion, das ist, denjenigen Theil der Historie, der am meisten rührt, die Menswurdigsten Abwechselungen in dem Verstande und leben der Mens schen enthält, gekannt uns noch jest sicher leitet, und dessen Vernachläßigung unsern Begriffen und Urtheilen vom Glauben, so nachtheilig wird? Go bald man ben dem aufwachsenden Menschen einige Fähigkeit verspürt, die Grundsätze der Religion zu fassen: sogleich sollte man ihn auch mit der Geschichte derselben bekannt mas Diese-leichtere Art von Kenntniß wurde ihm zu Erwerbung jener schwerern, desto mehr kust und Muth Fühlet er sich vollends stark genug zu Ueberles gungen, so wurde ihn eben diese Geschichte unvermerkt zu einem häufigen und schärfern Nachdenken über die Res ligion führen. Doch dieses ist nicht der Gang, den die meisten Menschen nehmen. Sie setzen voraus, daß die Meligion, zu welcher sie sich bekennen, die wahre sen, und Daber scheinet es ihnen kaum einer Frage werth zu senn, was dieselbe sonst vor Schicksale gehabt habe.

Es ist chen nichts Seltenes, daß leute, welche, ohne sich den Wissenschaften ergeben zu haben, doch lehrbe= gierig find, und die Geschichte ihres Vaterlandes, ihrer Geburtsstadt, oft auch auswärtiger Wölker und entfernter Zeiten einigermaßen inne haben. Fragt man sie hinge= gen, was vor Veranderungen der christliche Glaube ans derthalb tausend Jahre hindurch unterworfen gewesen, und wie es zugegangen sen, daß er sich eben in der jeti= gen Verfassung befindet, so ist alles, was fie darauf zu antworten wissen, ohngefähr dieses: "Nach vielen "Streitigkeiten, Verfolgungen und Unruhen, kam ein "Mann, der sich der Herrschaft des Pabstes widersetzte; "viele schlugen sich auf seine Seite, und seitdem ift die "christliche Rirche in mehrere Gemeinen getheilt wor-"den, von deren einer ich ein Mitglied bin., Wenn sie gleich

gleich noch einige Umstände und kleinere Vorfälle hinzu sezen können; so läuft doch alles auf die seichte Vorstellung hinaus, die ich angeführt habe. Selbst viele Gelehrte besitzen im Grunde keine richtigere und vollständigere Renntniß von der Geschichte der Religion: weil sie nicht berufen sind, dieselbe zu lehren, so kommt ihnen eine solo de Untersuchung fremd und überstüßig vor.

Bielleicht wird man sagen: "Sie urtheilen hiers "inne recht: denn die Kirchengeschichte selbst ist voll von "Zweifeln und Zankerenen; diese sind nur von einer etmwas andern Beschaffenheit, als die eigentlichen Glau-"bensstreitigkeiten, und wenn man die Wahrheit geste= "hen soll, noch weniger erheblich. Gie betreffen bald nden Charafter eines Lehrers, bald die Rechtmäßigkeit "des Berhaltens, das man gegen Reter beobachtet hat; "bald einen Mahmen oder eine Jahrzahl. Sogar die "hauptbeweise, welche die großen Gemeinen aus der "Rirchenhistoric gegen einander führen, werden von eis "ner icben, wider welche sie Dienste thun follen, allemal-Mreitig gemacht., Streitig, kann ich hierauf antworten, aber nicht ungewiß. Die ganze übrige Geschichte hat ihre dunkeln, oft angegriffenen, fast so oft vertheidigten, immer anders vorgestellten, und eben deswegen verworre: nen Stellen und Erzählungen in ungemeiner Menge. 216 lein die Wahrheit der großen Begebenheiten, nach des nen man sich vorzüglich umsieht, weil sie die Welt, die Mationen und Lander, ihre Gesetze und Sitten verans dert haben, ist fast immer von allen Seiten ausgemacht. Eben dieses läßt sich auch von der Kirchengeschichte sas gen, und diesenigen, welche ihr vorwerfen, daß noch nicht alle ihre Gegenden gleich gebahnt sind, wissen sich nicht von dem Kleinen in der Geschichtsfunde, zu dem was wichtig, lehrreich und unentbehrlich ist, zu erheben. Inmerhin mag man über die Lebensumstände, ja wohl gar über das Dasenn mancher Martyrer und Heiligen, und äber **E** 4

über andere Nachrichten von ähnlichem Werthe, ftreiten. Darüber hingegen wird man sich desto leichter vereinis gen konnen, (wenn man nur nicht zugleich für die Ehre, und den besondern Wortheil seiner Kirche sorgt,) was vor ein Beift die Christen in jedem Jahrhunderte regiert habe; wie sie ihre Religion anszubreiten und zu verschös nern gesucht haben; wie tief ihre Denkungsart über dies selbe gesunken ist; wie lange sie nichts von einem sichtba= ren Haupte der Kirche gewußt haben, und welcher neues rer Lehrbegriff, welche ihrer jezigen Gemeinen dem chrifts lichen Alterthum am nachsten kommt. Es ist leicht, sas ge ich, in der Kirchengeschichte zu finden, daß erst einige hundert Jahre nach der Stiftung des Chriftenthums, der Misbrauch des heiligen Abendmahls, welchen man das Megopfer nennt; noch später die Lehren vom Fegfeuer, von der Verehrung der Bilder, von den sieben Sacramens ten; und erst vierzehn hundert Jahre nach den Zeiten Christi die Verstummelung des heiligen Abendmahls, als Werordnungen, welche die Geistlichkeit eingeführt hat, aufgekommen sind. Esist eben so klar und ausgemacht, daß mit den gewaltsamen Anstalten, und mit dem übers häuften Gepränge der geistlichen Carimonien, auch das Werderben in den Grundsäßen und Sitten der Christen, seinen Anfang genommen hat; daß die wahre Einfalt ihrer Religion, sich nur so lange aufrecht erhielt, als ihnen die heilige Schrift über alles andere schäßbar blieb; und daß ihre lehrer durch Unwissenheit und Aberglaus ben am sichersten über sie geherrscht haben. Wenn wir von solchen Begebenheiten und Veränderungen durch das Zeugniß der Kirchengeschichte versichert werden: so erreicht ihre Kenntniß den ganzen edeln Mugen ben uns, den ich ihr bisher zugeeignet habe. Und nur eine so fruchtbare Erzählung derselben, die immer auf das Groß se und Unterrichtende zielt, in welcher die Wahrheit zus erst, und neben ihr mit nicht geringerm Eifer, Rührung und Befferung durch ausgesuchte Bilder, die der Biffens schaft schaft der Nachwelt immer würdig bleiben, gesucht wird; nur eine solche Abhandlung verdient ein Handbuch der christlichen Kirchengeschichte zu heißen.

Unter affen, welche sich in unsern Zeiten mit der Rirchengeschichte beschäfftigen; entweder, um bloß für sich Vergnügen und Ueberzeugung daraus zu schöpfen; oder, um sie auch jum öffentlichen Vortrage ju gebraus den, glaubte ich am wenigsten dazu bestimmt zu senn, einen Versuch zu einem Werke von dieser Art zu machen. Meine ausnehmende Liebe gegen diesen Theil der Geschichte, und ein anhaltender Umgang mit demselben, können mir vielleicht zu einer genauern Bekanntschaft behülflich gewesen senn; aber mich derselben in einem Buche zu ruhmen, dazu hatte ich noch kein Recht, und gleichsam noch feine Erlaubnif von diefer meiner Freuns dinn erlangt. Man eilt oft, seine Begriffe von einer Wissenschaft der Welt mitzutheilen, weil man denft, daß sie, überhaupt genommen, richtig, vollständig und ges meinnützig senn mögen. Man merkt aber nicht, daß die Welt nicht mehr ben den Anfangsgrunden der Gelehrs samkeit stehe; daß sie der Auszüge aus denselben, die man Compendien nennt, täglich mehr, und mit größerm Rechte überdrußig werde; daß fie sich nicht daran begnuge, in einem Buche nur eine verbesserte Ordnung, und einige wenig bekannte Erläuterungen zu finden; sondern, daß sie von denselben neue Aussichten und Wor= stellungsarten, gute Wahl und Geschmack, die gerade dasjenige treffen, was den Bedürfnissen unserer Zeit gemaß ift, mehr Bentrage zur Bolltommenheit einer Wifsenschaft, als immer wiederholte Abrisse von ihren Bes standtheilen, und eine nach jeder Materie besonders aus: gebildete Schreibart, fordere; endlich, daß sie keinesmes ges in den Schriftsteller dringe, um ihn zur Geschwindigkeit in seinen Arbeiten zu nothigen; sondern daß sie ihm, zumal ben einer langen und weitläuftigen Geschich=

te, Zeit und Jahre, deren er dazu bedarf, gerne verstatz te. Ich habe nur dieses alles mehr als einmal gesagt. Zu gleicher Zeit also, da ich erkannte, was vor ein brauchz bares und angenehmes Geschenk für deutsche Leser, eine nach der Erwartung unsers Jahrhunderts abgesaßte Geschichte der christlichen Religion und Kirche senn würz de; da ich sogar den Plan überdachte, nach welchem ich sie zu meinem eigenen Nußen vollendet zu sehen wünschte: entfernte ich doch den Vorsatz gänzlich von mir, sie selbst zu schreiben.

Einer der größten Kenner und Beforderer der schönen Kunfte in unserm Vaterlande, ein vertrauter Bekannter vieler grundlicher Wissenschaften, und vorzüglich auch der Geschichte, ein Menschenfreund und Pas triot, reich an Geschmack und an edeln Entwürfen, voll Gefühl für die Religion, voll offener und überfließender Redlichkeit, den man in der Entfernung hoch schatt, aber zu lieben anfängt, so bald man ihn reden hort; dies ser verehrungswürdige Mann — und warum sollte ich den Nahmen Zagedorn nicht aussprechen, den jedermann hier sogleich hinzusetzen wird? — hat mehr über mich vermocht, als ich mir selbst jemals zugetrauet Er verlangte ein solches Werk, als ich eben ge= nannt habe, von mir. Da er es gerade von derjenigen Seite betrachtete, von welcher ich es mir immer, wenn es seine Wirklichkeit erhalten sollte, vorgestellt hatte; und da er glaubte, daß ich seine Absichten, von welchen er sahe, daß es auch die meinigen waren, wo nicht mit aller Geschicklichkeit, doch mit Eifer zu erfüllen suchen würde: so wurde meine Unschlüßigkeit zuerst erschüttert, und bald darauf überwunden. Ob es mehr die Dankbarkeit gegen ein so schmeichelhaftes Vertrauen, oder mehr die Freude, mit einem solchen Manne übereinstimmend zu denken, gewesen sen, welche mir einen Entschluß einge= flößt hat, der in meinen Augen gewiß kuhn ist, kann ich nicht nicht bestimmen. Aber eine Betrachtung fam mir nach dieser unwiderstehlichen Aufmunterung, noch besonders zu Sulfe. Ein unparthenischer und gemeinnütziger Bors trag der christlichen Rirchengeschichte, wird schon so lans ge, von so vielen Gattungen Leser, die keines von den Werken, welche über jene Geschichte für Gelehrte, und vorzüglich für Theologen, geschrieben worden sind, gebrauchen wollen oder konnen, begehret. Wie lange wurs den sie noch auf dasselbe warten mussen, wenn es durchs aus ein Mann von der größten Fähigkeit verfertigen sollte! Ohne sich diese zuzuschreiben, kann man wohl versuchen, einen Anfang zu einer solchen Unternehmung zu machen. Auch das wird ein Verdienst senn, durch schmade, nur nicht nach einer falschen Richtung und vergeblich angewandte Bemuhungen, zu vollkommnern Gelegens heit gegeben zu haben.

So bald ich die ersten Schritte auf diesem großen Schauplat von Begebenheiten that, sabe ich mich nach der Religion um, deren Geschichte ich beschreiben wollte. Ich fand sie nicht in derjenigen Majestät und Achtung unter den Menschen herum gehen, welche sie niemals hatte verlieren sollen. Hier sahe ich sie umsonst sich bemuben, die Aufmerksamkeit und Ehrerbketung eines Wolks auf sich zu ziehen; dort konnte sie kaum ben eis nem andern, von welchem sie verehrt wurde, sich von eis ner last willkuhrlicher und unschicklicher Zierrathen, mit welchen man sie beschweren wollte, losniachen. obachtete die unaufhörliche Bewegung, in welcher sie sich befand, um bald die Christen, welche ihren Zwiespalt durch den Nahmen derselben rechtfertigten, mit einan: der zu vereinigen; bald den Angriff ihrer undankbaren Beinde abzuweisen; überall aber sich in ihrer ursprüngli= chen und gottlichen Schonheit zu zeigen, welche fast jes dermann vergessen zu haben schien. Diese Auftritte rührten mich. Die Schicksale und Beschäftigungen, unter

## 44 Einleitung in die christl. Kirchengesch.

unter welchen ich die Religion in unsern Zeiten antraf, wurden noch zu einem besondern Bewegungsgrunde für mich, alle Denkmaler, die sie in den altern Zeiten gestifs tet hat, aufzusuchen, und bis auf ihre erste Erscheinung in der Welt zurück zu gehen. Hieraus wird man erkläs ren können, wie der Abrif des jezigen Zustandes der Res ligion, den man bisher gelesen hat, entstanden sen; ju was vor einer Absicht er den Lesern dieses Werks diens lich senn konne. Es ist Zeit, daß ich sie auf jenem weits läuftigen Schauplatze selbst herum führe. Um uns wes der auf demselben zu verirren, noch eine flüchtige und verworrene Neubegierde vor den lehrteichen Unterricht anzusehen, um welchen fich die Zuschauer bewerben mus sen, werde ich zuerst den ganzen Inbegriff und die Grans zen desselben bestimmen; sodann zeigen, was vor einen Gebrauch man von allem, was man hier zu Gesichte bes kommt, machen muffe; hierauf die Wegweiser nennen, welche uns daben begleiten werden; und endlich die Ordnung und Borsichtigkeit beschreiben, mit welcher man herumgehen und betrachten muß. Durch diese vorlaus fige Nachrichten und Anweisungen geleitet, werden meine Leser, hoffe ich, die Menge der Begebenheiten und Abwechselungen für ihre Wißbegierde nicht zu groß, keine von allen Erzählungen überflüßig, oder unerhebs lich finden, und diesen langen Weg mit einer gestärkten luft, mit der Versicherung, der Wahrheit gefolgt ju senn, juruck legen.

# Erster Abschnitt.

#### Begriff und Umfang

der

# christlichen Kirchengeschichte.

lles was Geschichte heißt, hangt sehr genau mit einander zusammen, wenn gleich die Umstände, Bes wegungsgrunde und Verhaltnisse, unter welchen die Bes gebenheiten vorfallen, weit von einander abgehen. dem keben eines Menschen giebt es unzähliche Handlungen, die nichts mit einander gemein zu haben scheinen, und die doch alle aus Einer Quelle fommen, und zulett ben Einem Ziele sich vereinigen. Das Leben des mensch= lichen Geschlechts, wenn ich so reden darf, das ist die alls gemeine Unwendung seiner Fähigkeiten und Erfüllung seiner Neigungen, muß auf gleiche Art beurtheilt wer= Rein Welttheil, feine Nation, fein Stand ift für den andern fremd. Die Denkungsart und die Unters nehmungen des Wilden in America gehen uns im Grunde so nahe an, als dasjenige, was unsere Mitburger ver-Die sichtbarste und weiteste Trennung beruht doch nur auf einem zufälligen Unterschiede. Ursprunge der Menschen sieht man, daß sie ohngefähr einerlen Straße in der Welt fortgehen: ein Theil vers langert sie durch Umwege; andere verlassen sie auf eine Zeitlang ganz, und die Irrthumer, welche daben begangen werden, sind überhaupt nicht zu zählen; allein sie zweifeln doch nicht, daß sie alle ihren letten Endzweck, die Glückseeligkeit, erreichen werden. Zuerst hielten fie vor

vor nothig, sich in eine burgerliche Gesclichaft zu bege= ben, die durch einerlen Bedürfnisse, Triebe und Rechte gegründet murde; das hülflose und beschwerliche leben nicht allein erträglich, sondern auch angenehm machen fonnte; und gegen diejenigen, welche die Ruhe derselben storen mochten, durch eine gewissen Sanden anvertraute Gewalt beschützt werden sollte. Was fie zur Erhaltung, Befestigung und Vollkommenheit dieser ihrer Verbindung gethan haben, heißt die burgerliche Geschichte. Eben so fruh sind sie auf die Wohlthaten aufmerksam geworden, zu deren Genuß sie die ganze Matur und die Einrichtung ihrer Seelenkrafte aufforderte. Sie haben den Urheber derselben gesucht, zwar nicht mit gleichem Glucke gefunden; aber sich doch immer bemuht, Werehrung und Dankbarkeit gegen ihn auszudrücken; sie has ben über die Erkenntniß und den Dienst desselben von Beit zu Zeit ein neues licht empfangen, es verschiedentlich gebraucht, sich deswegen von einander abgesondert; aber doch durch gewisse allgemeine Begriffe, welche darüber stehen geblieben sind, die Bande ihres gesellschaftlichen Lebens immer stärker zusammengezogen. Die Erzähs lung aller dieser Versuche, veranderten Einsichten, Zeis den der innerlichen Empfindungen, Lehrgebaude und Streitigkeiten, wird die Religions : und Rirchen: Bes schichte genannt. Aber um von diesen benden Ber= haltnissen desto richtiger urtheilen, und die besten Mittel zur Ausübung der dahin gehörigen Pflichten finden zu konnen; um sich Gewißheit in der Erkenntniß, feineres Wergnügen, Weisheit und Klugheit zu verschaffen, mußte auch der Verstand aufgeklärt, das Nachdenken geschärft, und die Einbildungsfraft nach ihrer Bestim= mung glücklich geleitet werden. Auch hierinne haben die Menschen vicles ausgerichtet, welches in der Ge= schichte der Wissenschaften und Rünste, die man auch die Gelehrtenhistorie nennt, beschrieben wird.

# Begriff u. Umfang der christl. Kircheng. 47

Es ist also sehr naturlich und nützlich, alle diese Theile der Geschichte im Zusammenhange mit einander zu betrachten. Mur alsdenn erkennt man, wie eine Classe von menschlichen Handlungen in die andere, welche doch ihrem Wesen nach ihr bennahe entgegen steht, würken konne; von welchem Maaße der Bewegung und Seschäfftigkeit unter den Menschen ihr allgemeines. Wohl abhänge; und innerhalb was vor Gränzen sie sich halten muffen, um durch die Verschiedenheit ihrer Denkungsart, ihres Standes und ihrer Absichten, einander nicht schädlich ju werden. Man hat aber doch jene dren Hauptarten der Geschichte schon langst getrennt: nicht, um sie aus ihrer Verbindung mit einander zu bringen; (dieses wurde ohnedieß unmöglich senn,) son= dern, um die Menge von Begebenheiten, mit welchen eine jede derselben angefüllt ist, für das Gedächtniß und die Beurtheilung bequem zu ordnen. Ist jede allein gestellt, so fallt es leichter in die Augen, was zur Ehre der Religion, zum Besten der Staaten und des gesells schaftlichen Lebens, endlich auch zur Aufnahme der Gelehrsamkeit, in so viel tausend Jahren, durch Bemus hungen, die nur Einer von diesen Absichten gewidmet waren, zu Stande gebracht worden sen.

Die besondere Abhandlung der Kirchengeschichte leistet ebenfalls diesen und noch andere Vortheile. Sie ist überhaupt eine Nachricht von dem Ursprunge und den Schickfalen solcher Gesellschaften, welche sich zum Dienste des höchsten Wesens, und zur Erfüllung der Pflichten, die aus seiner Erkenntniß hergeleitet wers den können, vereinigt haben. Wir Christen, die wir im Besitz sind, die Kirchengeschichte zu schreiben, versstatten den Nahmen der Kirche, (der von einer der ältesten Benennungen christlicher Versammlungshäusser zum Gottesdienste, Kyriakon, das heißt, ein Saus des Serrn, herzukommen scheinet,) keiner ans dern

dern Gesellschaft, als derjenigen, die Gott nach einer unleugbaren Offenbarung seines Willens, und daraus erwiesenen Grundsätzen, verehret. Eine solche war ehemals die judische, und die christliche ist es jest. übrigen zahlreichen Gesellschaften, deren Religion in eis ner Sammlung von Lehren, Meinungen und Gebrauden, ohne Beweiß, oft auch ohne Zusammenhang befeht, nennen wir Seften oder Parthenen. Eine furze Seschichte aller Religionen und gottesdienstlichen Gesellschaften, die es auf der Welt gegeben hat, und noch giebt, wurde, meines Erachtens, fein überflußiges Buch senn. Allein sie müßte nicht bloß die Lehrsäße und Cas rimonien derselben, ihren Anfang und ihre Abwechseluns gen mit einem sammelnden Fleiße beschreiben; sondern auch ben einer jeden zeigen, ob sie ganz von menschlichen Handen gebauet worden sen; oder ob auch der himmel einen Antheil daran habe; was vor einen Einfluß sie in die bürgerliche Gesellschaft, und in die Sitten der Mens schen behauptet; durch was vor ein Triebwerk sie regiert, wodurch sie unterstützt oder zu Grunde gerichtet worden ist; was sie den Menschen beliebt gemacht, und entwes der ihre Jrrthumer verborgen, oder ihre Wahrheit be= greifflich gemacht hat. Wenn eine solche Schrift feis nen andern Nugen hatte, als diesen, daß sie die Wege offenbarte, auf welchen der menschliche Verstand der Religion zu allen Zeiten nachgespuret hat, und daß sie das Einfaltsvolle Christenthum der ersten Jahrhunderte anpreisen hulfe: so wurde sie ihren Verfasser genugsam Des Englanders Brougthons historisches Lexicon aller Religionen, welches man bereits in unscre Sprache übersett hat, hatte die Stelle eines solchen Werks vertreten können; allein ben aller brauchbaren Mühe und Belesenheit, fehlt es diesem Schriftsteller nicht nur oft an Vollständigkeit und Richtigkeit, sondern haupt= sächlich an jenen pragmatischen Beobachtungen, durch welche sich der nachdenkende Mann, der die Geschichte betrach=

#### Begriffu. Umfang der christl Kircheng. 49

betrachtet, von dem Anaben, den man sie auswendig lernen läßt, unterscheidet.

Man sieht nunmehr, daß die Rirchengeschichte, im Arengern Verstande genommen, zween große Theile has be: die Geschichte der judischen, und die Geschichte der christlichen Rirche. Die Begebenheiten der ers ftern find größtentheile in der heiligen Schrift aufgezeich net: und da sie eben deswegen bekannt genug sind, so wird diese Geschichte mit keinem sonderlichen Eifer bearbeitet. 36 glaube jedoch, daß in derselben noch manches zu thun ubrig geblieben sen; wenn man gleich die Begebenheiten. derselben schon oft und ziemlich geschickt, nur noch wenig in deutscher Sprache, erläutert und beurtheilet, und die biblische Erzählung von denselben ergänzt hat. man hat noch nicht scharf und unparthenisch genug aus historischen Spuren gezeigt, wie ferne der Glaube der Juden dem christlichen, auf welchen er eine bestätigende Vorbereitung senn sollte, in Unsehung der Grade eines größern oder hellern Erkenntnisses, an die Seite zu ses sen sen; was derselbe nebst der besondern Einrichtung ihres Gottesdienstes vor Würfungen in dem Charafter der Mation hervorgebracht habe; und warum die außers ordentliche Regierung dieser Kirche, die so genannte Theocratie nicht von einem noch weit glücklichern Ers folge für die Juden hat werden konnen. Eben so wes nig hat man noch aus der Geschichte dargethan, (dogs matisch und muthmaaßend hat man es wohl zu thun versucht,) daß der ungemeine Abstand der Juden von als len übrigen Bolfern, nach welchem sie denselben lange unbekannt oder verächtlich waren, der Ausbreitung ihrer Religion unter den Beiden nicht sehr hinderlich gewesen sen. Diese ihre Geschichte muß es ausmachen, ob die Worschriften, welche ihnen Gott wegen seines Dienstes bekannt gemacht hat, auch in die übrige Welt so häufig baben dringen konnen, als es geschehen senn mußte, wenn ohne L Theil.

ohne den Gebrauch derselben, alle Hoffnung zu einem glückseeligen Leben nach dem Tode vergeblich ist. Der Lehrbegriff der Christen, und unter andern dassenige, was in demselben von dem allgemeinen Ruf der Heiden zur Seeligkeit durch Christum behauptet wird, bekommt aus diesem Theil der Kirchengeschichte mehr Licht und wichtigere Bestimmungsgründe, als die meisten denken.

Ich bleibe ben der chriftlichen Kirchengeschichte stes hen, die für umsere Zeiten noch wissenswürdiger, aber auch weitläuftiger, und wegen der verschiedenen christlis -den Parthenen, denen an der Wahrheit derfelben viel gelegen ist, ungleich schwerer an Untersuchungen ist, als die Sie erzählt den Ursprung und die Verandes rungen der chriftlichen Religion und Kirche. Man res det nicht recht vollständig, wenn man in dieser Beschreis bung bloß der Kirche gedenkt; wiewohl der Name der Rirchen : Geschichte, an dessen Stelle man vielleicht füglicher die Religions:Geschichte würde gesagt haben, schon dazu verleiten kann. Es ist jener Einschränkung zuzuschreiben, daß sehr viele in diesem Theil der Geschich= re nicht viel mehr als die außerlichen Schicksale und sinn= lich rührenden Auftritte in der christlichen Gemeine sus den: das Wachsthum oder die Abnahme dieser Gesellschaft, ihre berühmten Lehrer, Kirchenversammlungen und Gebrauche; lauter erhebliche Abwechselungen, die aber der Geschichte der Religion und des Glaubens selbst nachstehen, oder doch nur stets im Werhältniß gegen dies selbe, betrachtet werden muffen. Was die Menschen ins Mahmen der Religion gethan oder gelitten haben, ist, wie ihre übrigen Handlungen, aus guter Meinung, Gin= sicht und Jrrthum, aus Jehlern und Ausschweifungen aller Art zusammengesett; man lernet daraus ihr herz und die Grenzen ihres Geistes kennen; allein die Kirs dengeschichte soll sich von der übrigen Historie noch durch Sie ist noch eine gewisse eigene Würde unterscheiden. mehr

# Begriffu. Umfang der christl. Kircheng. 51

mehr die Geschichte jener unsichtbaren und allgemeinen Rurftinn des menschlichen Geschlechts, welche diesem ju seiner Gluckseeligkeit gegeben worden ift; in ihren Gefes gen weise und gutig, in ihrer Regierung menschenfreunde lich; gegen alle ihre Unterthanen von gleicher Gerechs tigkeit; auch wenn man fie durch angedichtete Absichten geläftert und beschimpft hat, verehrungswurdig; in der Behauptung ihrer Rechte über die Menschen unverans derlich; aber an allen kastern derer, welche sich zu ihren Vertheidigern aufgeworfen haben, stets unschuldig ges wesen ist: — der Religion. So verweilt man sich oft in der Geschichte eines verdorbenen Staats ben eis nem vortrefflichen Regenten desselben, der viele, aber fast lauter fruchtlose Bemuhungen angewandt hat, dens selben zu bessern; man bewundert seine Berordnungen und Anstalten, und beurtheilt ihn nicht nach dem vers fehrten Gebrauch, den seine Unterthanen von seiner Gus te gemacht haben, nicht nach ihren seltsamen Auslegungen seines Willens; sondern nach seinen erhabenen Entwurs fen, und nach dem Benfpiel, das er allen folgenden Zeie ten hinterlassen hat.

Jest entwickelt sich das Große und Fruchtbare in dem Wegriff der christlichen Kirchengeschichte. Sie fängt mit dem Ursprunge des christlichen Glaubens an, und läßt denselben auf allen seinen Wegen niemals aus dem Gesichte. Die Religion erscheint, wird von ihrem Stister selbst in die Welt eingeführet, und von seinen Freuns den empfohlen; man erkennt ihre Nechte, und ein Theil der Menschen unterwirft sich ihr. Sie wird seitdem immer fortgepflanzt; aber durch sehr mannichfaltige und nicht allemal gleich anständige Mittel. Wo sie ihs ren Six errichtet, verändert und veredelt sie alles: Sitzten und Lebensart, Gesetz, Verfassung der Länder, Gesschmack und Zustand der Wissenschaften. Sie sindet auch Wisderstand: ihre Vekenner erdulden von Zeit zu Zeit

٧.,

Verfolgungen; aber in den letten Zeiten wird fie wenit ger durch offenbare Gewalt, als durch Angriffe auf ihre Grundsate, und Beweise erschuttert. Gie theilt gleich Anfangs ihre Lehren kurz und ungekünstelt, in einem Buche, das zu einer beständigen, unstreitigen Vorschrift Dienen foll, mit; faum hat man dasselbe angenommen, so macht man Erklärungen, und bald auch Jusätze zu Denselben, legt es endlich auf die Seite, zieht es wieder ehrerbietig hervor, wird darüber uneinig, und gelangt niemals wieder zu der ersten vollkommnen Schonheit des Dieses Betragen gegen die Religion wird eine Quelle von Jerthumern und Zwistigkeiten. Die Art, wie jenen begegnet, und diese unterhalten worden sind; die Verwandlung einiger nicht gewöhnlicher Meis nungen in gefährliche Abweichungen vom Glauben; und Aberhaupt das so oft sich unahnliche Verhalten ben ihren Streitigkeiten, ift der weitlauftigen Untersuchung, welche fie erfordert, nicht unwürdig. Unterdessen hat der Vortrag der Religion eben dadurch stets neue Bestimmungen erhalten, und ist endlich zum System oder Lehrgebaude aufgewachsen: und dieses hat wiederum durch jede Errichtung einer besondern Rirche, seine neue Auch haben sich die Men= Abanderungen bekommen. schen nicht lange daran begnügt, die Religion bloß durch Worstellungen des Verstandes zu betrachten; sie haben auch die Einbildungsfraft zu Hulfe genommen: Carimonien und Gebrauche erfunden, die nach der Beschafs fenheit der lander und Bolker, ingleichen der Berans lassungen, unter welchen sie aufkamen, auch ihre verschies dene Bedeutung und Mußbarkeit hatten; und, nachdem sie durch die Menge, durch das blendende Geräusche ders selben, sich von der Kraft der Religion hatten abziehen lassen, haben sie dieselbe in ihren Bildern zu finden ges Dieser Selbstbetrug hat ihr Leben und ihre Sitten nach Grundsaten gebildet, die für das Chriftens thum ganz fremd waren: und ihre Undacht und Froms migkeit

# Begriffu. Umfang der christl. Kircheng. 53

migkeit hat dadurch die schlechteste und falscheste Wens dung bekommen. Die Religion hat zwar von ihrem Ursprunge an, eine Anzahl Diener gehabt, welche vors juglich für ihre Ausbreitung und unverfälschte Erhab tung unter den Menschen sorgen sollten. Biele dersels ben haben auch dieses Berdienst erlangt; aber nach und nach find die meisten aus Lehrern herren der Welt ges worden, und haben sich allen ihren Leidenschaften weit unverzeihlicher Preiß gegeben, als die übrigen Menschen. Man muß auf ihre Absichten und Entwürfe; auf das Benspiel und Ansehen, in welchem sie lebten; auf die Runft, mit welcher sie ihre Einfälle an die Stelle der Glaubenslehren eingeschoben haben; auf die Birchenversammlungen, welche die erste Stufe zu ihrer Hoheit geworden sind; auf ihre Schriften, und auf die Mittel, durch welche man sie in den neuern Zeiten zu ihren ersten Pflichten zurückzukehren verbunden hat, eine besondere Aufmerksamkeit wenden. Man muß sehen, wie die Religion zu ihrem hochsten Mißbrauch gestiegen ist, indem unter ihrem Schnze eine geistliche Monarchie in der Christenheit, und ein über alle andere Staaten gebietens der Staat aufgerichtet worden ist. Aber wenn die Ent= stehung und Unterstüßung desselben aufs genaueste ges fannt zu werden verdienet: so ist der große Unfang, welcher zum Umfturz deffelben und zur Wiederherstellung des Christenthums durch die Reformation gemacht worden ift, ein noch seltneres und angenehmeres Schaue Es sind zwar Trennungen der Christen daraus erfolgt; die Religion hat sich Kriege zuschreiben las sen muffen, die nicht sie, sondern ihre unmenschliche Bekenner verursacht haben; allein dagegen haben ihr Men= schenliebe, Freyheit und Gelehrsamkeit von neuem Benstand geleistet. Ihre Verbindung mit dem Wachsthum des Verstandes, und mit dem Wohl der bürgerlichen Gesellschaft, hat sich nun erst recht offenbaren konnen. Mit einem Worte: diese Geschich: **D** 3

# 54 Einleit. LAbschn. Begriffu. Umfangec.

Macht, welche die Welt durch Sute bezwungen, sanft regiert, und so lange man sie allein handeln ließ, glücklich gemacht hat; deren Ansehen aber, nach den verschiedes nen Fähigkeiten und Neigungen der Menschen, die ers staunendsten, und oft sehr traurige, Veränderungen gesstiftet hat.

Bennahe wird es nunmehr unnothig scheinen, daß ich noch besonders zeige, was die Kenntniß so merkwürs diger Veränderungen, die uns so nahe angehen, vor eis nen Nupen schaffe. Allein man kann die große Brauchs barkeit einer Wissenschaft im Sanzen übersehen, und denkt doch meistentheils nicht an alle einzele wichtige Dienste, welche sie leistet: Dienste und Eigenschaften, welche nur in einem vertrauten Umgange mit derselben erkannt werden.

# Zwenter Abschnitt.

#### Gebrauch und Nugen

der

# christlichen Kirchengeschichte.

det allein ihre ausnehmende Brauchbarkeit noch nicht; sie beweiset nur, daß der Verfasser für dieselbe eins genommen ist, und sein Buch nicht umsonst herausgeges ben haben will. Aber ein heilsamer Gebrauch, und vorstrefslich befundene Würkungen derselben, sind ihrwahres und überzeugendes kob. Wenn man also eine Anweissung geben kann, wie man sich derselben bedienen müsse, um einen ausgebreiteten und wichtigen Nutzen aus dersselben zu schöpfen; und wenn man zeigt, daß dieser Gesbrauch leicht und unfehlbar sen: so erwirbt man ihr auch eifrige Liebhaber, und in dieser Absicht habe ich diesen Abschnitt geschzieben.

Ich werde daher nicht erst anmerken, daß die Besschäftigung mit der Kirchengeschichte weit vortrefslicher sen, als diejenige, welche auf die übrigen Theile der Gesschichte gewandt wird, weil sie mit den Schicksalen der Religion, und mit den verschiedenen Wegen umgeht, welche die Menschen betreten haben, um hier zufrieden, und ewig glückselig zu senn. Man konnte sagen, daß dieses edle aber zu hoch gestellte Gegenstände sind, als daß se von vielen erreicht werden könnten; da hingegen die D4

Erzählungen von anderer Art niemanden über seinen Gesichtskreis hinausnothigen. Dieser Einwurf wurde zwar falsch senn: denn die erhabensten Lehren lassen sich eben durch die Hulfe der Geschichte, auch zu dem Ans blick der Kurzsichtigen herab: und je wichtiger für uns die Begebenheiten sind, welche die Kirchengeschichte bekannt macht; testo mehr sind wir schuldig, uns anzustrengen, um sie versteben und beurtheilen zu konnen. Allein, die Wahrheit zu sagen, diese Empfchlung prägt den meisten mehr Ehrerbietung ein, als daß sie ihnen Muth machen follte, naber zu diefer Geschichte zu treten. Ich habe von dem augenscheinlichsten Rugen derselben, der fast ohne Muhe geschöpft werden kann, so viel zu sa= gen, daß ich mich über die Weitläuftigkeit, welche ich das ben voraus sehe, entschuldigen wurde, wenn man hier zu deutlich und ausführlich senn konnte.

Zuerst verschafft die christliche Kirchengeschichte alle diesenigen Vortheile, welche der Geschichtskunde überhaupt eigen sind. Unter allen menschlichen Wis senschaften ist die Historie die gewisseste und reizendeste Lehrerinn der Weisheit und Klugheit. Sie theilt sich gleichsam mit der Philosophie in diese Absicht: und indem fie derfelben die strengsten Beweise, die aus der Natur des Menschen hergenommene Bewegungsgrunde, vernunftig und tugendhaft ju leben, überläßt, behålt sie das Faßlis de und Rührende der Benspiele für sich; oder wird vielmehr selbst die gemeinnutigste und geselligste Philoso= Sie gewöhnt uns, auf den Zusammenhang und die Folgen der Handlungen aufmerksam zu werden, weil wir es doch meistentheils zu schwer finden, ihre Sittlich= keit oder Tüchtigkeit zu einem gewissen Endzwecke vors läufig ju untersuchen. Sie ladet uns zur Machahmung schöner Mufter ein, und läßt uns aus fremden Versehen, ohne eigene Gefahr, Muten ziehen. Es giebt keinen Theil unsers Verhaltens, über welchen sie uns nicht Wors

#### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 57

Worschriften ertheilen, und keine Art der Ausschweifuns gen, vor welchen sie uns nicht warnen sollte. Je zeitis ger wir fie jur Fuhrerinn mahlen, desto eher verlassen wir die Kindheit des Berftandes, in welcher die meisten Menschen entweder ihr ganzes leben hindurch bleiben, oder erst nach vielen Sehltritten sich derselben entziehen konnen. Eben dieses sind auch die allgemeinen Fruchte, welche die Kirchengeschichte tragt. Durch sie erkennt man, was von je her der Religion schadlich oder heilfam gewesen sen; wodurch sich die Menschen gehindert has ben, fie zu ihrem Besten zu gebrauchen; und wie unauss sprechlich schätzbar ihre Würfungen senn konnen, wenn fie ohne Bedingungen aufgenommen wird. Diese Wissens schaft belehrt uns, daß in der Kirche so wenig, als in der ganzen Welt, etwas Meues mehr vorgehe: es treten nur von Zeit zu Zeit andere Personen, unter neuen Ums ständen auf; aber ihre Unternehmungen an sich, nebst ihrem Ausschlage, sind schon mehr als einmal da gemes fen. Daher fommt uns, wenn uns diese Geschichte zur Seite steht, nichts mehr so ungewöhnlich vor, daß wir darüber die Gegenwart unsers Beistes verlieren, und nicht alsbald die gehörige Stellung dagegen einnehmen sollten. Die Christen sind über viele Dinge mit einans der uneins; seken oft in ihren Streitigkeiten die Ges walt an die Stelle der Grunde; suchen sich mehr vers haßt zu machen, als zu überzeugen; verabscheuen sede Meinung, die dem Herkommen widerspricht; find harts nackig in der Behauptung fleiner Fragen, und unbesorgt, die großen lehren in ihrer ganzen Starke zu nutgen; misbrauchen die Religion, um einander zu schaden; les ben, als wenn sie dieselbe nicht glaubten; funsteln dars an ohne Aufhören; wenden die gesunden Erklärungsres geln ben jedem andern Buche mehr an, als ben der heis ligen Schrift, und sagen doch, indem sie ihre Meinuns gen in dieselbe tragen, daß sie weiter nichts, als das Wort Gottes lehren: und wer kann ein Werzeichniß DS hon

von allen seltsamen Abwegen geben, auf welche fie in der Einbildung, es sen dieses die Bahn des Chriftenthums, gerathen? Mur ein Unwissender kann darüber, als über ganz unerwartete Dinge, erstaunen; dadurch verwirrt und unentschlossen werden. Wer die Kirchengeschichte darüber um Rath fragt, dem antwortet sie: Go haben es die Christen bennahe zu allen Zeiten gemacht; dieses bat fie verführt, und jenes wieder jurechte gewiesen; so haben sich Manner von Einsicht und Rechtschaffenheit daben aufgeführt; so haben sie dergleichen Ausschweis fungen vermieden, und so muß man sich noch jekt gegen Diefelben bewaffnen. — Es ift noch nicht genug, daß uns die Kirchengeschichte, wie jede andere Art der Sistos rie, vorsichtig und flug macht; sie hat auch dieses mit ihe nen gemein, daß fie uns die Tugend liebenswurdig, und die Laster abscheulich vorstellt; uns in der Ausübung mancher Lugenden, wie in der Gottesfurcht, in der Standhaftigkeit benm Unglude, in der Billigkeit und Mäßigung gegen andere Menschen, vorzüglich stärkt, und uns eine ungemeine Liebe jur Wahrheit einflößt.

Aber nun wende man sich zu dem Auken, welcher der Kirchengeschichte, als einem besondern Theil der Hissorie, der die Religion ben allen ihren Abwechselungen begleitet, eigenthümlich ist: und man wird sinden, daß ihr wegen der unerschöpstichen Nahrung, die sie dem Versstande und dem Herzen des Menschen reicht, jede andes re Kenntnis von Begebenheiten weichen musse. Der Christ, der Gelehrte, der Diener und Lehrer der Relission, diese alle haben ihr gleich viel zu danken.

So viele tausend Menschen, welche das Christensthum bekennen, werden niemals zu einer erwünschten Jeskigkeit in diesem ihrem Glauben gelangen, wenn ihnen die Kirchengeschichte gänzlich unbekannt bleiben sollte. Sie arbeitet mit an ihrer Ueberzeugung von der Wahre

# Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 59

Wahrheit der Religion. Auf ihr beruht die historis sche Glaubwurdigkeit des Christenthums, und der gotts lichen Schriften des Meuen Bundes. Wie dieselben aufgekommen sind, wie ihr hoherer Ursprung vollig aus fer Streit gefest, wie sie deswegen angenommen, und mit einer Sorgfalt, welche keinen Berdacht der Berfalfoung leidet, aufbehalten worden find : dieses kann man nur aus der Geschichte wissen. Bon eben derfelben erfahrt man, durch was vor unwidersprechliche Zeugnisse das Christenthum bestätigt worden sen: durch jahlreiche Bunder, und außerordentliche Gaben; durch eine nicht weniger bewundernswürdige Ausbreitung; durch die heiligste Strenge des Lebens, welche niemals die Befens ner einer Religion erreicht hatten; und durch die heldens muthigfte Bereitwilligfeit, für dieselbe unter Ochmach und Drangsalen zu leben, und unter Martern zu sters Der große Stifter dieser Religion hat Weißas gungen ausgesprochen, deren Erfüllung wiederum die Geschichte vorzeigen kann. Und wenn der Christ einen Zweifel übrig behalt, ob auch eben derselbe Glaube, dem er zugeten ift, einer solchen Empfehlung vom himmel genossen, so ausnehmende Würkungen auf seine ersten Berehrer gethan habe: so ift er bald durch die Geschiche te befriedigt.

Er fühlt selbst die wahre Gottseligkeit und Frommigkeit ben sich zunchmen, wenn er den Ursprung und Fortgang, die Verunskaltung und die Wiederaufs weckung der Religion betrachtet. Sie ist sich unter allen Veränderungen immer gleich, immer würdig geblies ben, die ganze Zuneigung des Menschen zu erlangen. Vald reizt ihn ein vortrefsliches Venspiel, das ihre Würsde unter den Menschen sichtbar gemacht hat; bald wird er durch einige Strahlen gerührt, welche sie oft in den sinstersten Zeiten, da sie am meisten verkannt und verlaßsen war, hervorschießen ließ; bald durch ihren beständis

gen Einfluß in die Gluckseeligkeit der Welt, zur eifrige sten Liebe gegen sie gezogen. Ihre Geschichte entdeckt ihm insonderheit ungemein viele Spuren der gottlichen Vorsehung. Ich scheue mich nicht, dieses zu eis ner Zeit zu sagen, da man sich Muhe giebt, die Merks male der gottlichen Vorsicht aus der Geschichte zu vers tilgen; es Unwissenheit und Aberglaube nennt, sie aufs zusuchen, und außer den natürlichen Ursachen der größe ten Begebenheiten und Beranderungen, durchaus feine andere erkennen will. Niemand kann mehr ein Feind vom unerweislichen Wunderbaren in der Geschichte, von willführlichen Deutungen auf den Ginfluß des Sims mels in die Bandlungen der Menschen senn, als ich es bin : denn nichts schwächt und unterdrückt die Vernunft so Allein, wenn sehr, als abergläubische Einbildungen. ben Beränderungen, welche für die Ausbreitung, Ers haltung und Ehre der Religion außerst wichtig sind; von denen das Wohl eines Theils der Welt und funftis ger Jahrhunderte abhängt; deren Ausführung von menschlichen Kräften kaum erwartet wurde, wenn ben solchen Veränderungen ein Zusammenfluß alle gunftis ger Umftande, ungewöhnlicher Beforderungsmittel, und Folgen der Begebenheiten entstanden ist: so muß man gewiß, wenn gleich die nachsten Triebfedern in der Hand der Menschen waren, die Regierung Gottes daben ere kennen, oder man muß sagen, daß sie ben den erhebs lichsten Schicksalen des menschlichen Geschlechts unge Man kann leicht darauf verfallen, die schäfftig sep. Beweise der gottlichen Vorsehung in der Kirchengeschich= te ohne Grund zu häufen; wenn man aber hierinne nur einige Wahrscheinlichkeit für sich hat, so ist dieses Werseben erträglicher, als wenn man auch an solchen Stels ten, wo uns alles aufzurufen scheint, an den Höchsten au denken, den Ausspruch thut: Hieben hat Gott nichts gethan!

#### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 61

Beit gefehlt also, daß die Betrachtung der Kirs dengeschichte dem Aberglauben Vorschub thun sollte, gethan hat sie solchen oft genug, aber durch die Sould der Blodfinnigen - ift sie vielmehr eines der kräftigsten Mittel gegen denselben. Nirgends sieht man die schimpflichen Wirkungen des Aberglaubens deutlicher, als in dieser Geschichte. Man findet, daß er die wahren Begriffe von Gott umgestoßen, den Bers stand des Menschen erniedrigt, und alle Krafte dessels ben eingeschläfert hat; daß durch ihn die beste Religion verdorben, die Unwissenheit auf den Thron gesetzt, die Menschlichkeit zu Boden geworfen, und die unsinnigsten Meinungen oder Gebrauche herrschend worden find. Um also den Aberglauben zu verabscheuen und zu vers meiden, braucht man nur die Geschichte der Christen in den zwolf bis vierzehn letzten Jahrhunderten zu lesen. Aber diese Krankheit der Seele hat selten allein unter ihnen regiert. Sie wurde meistentheils noch von einer andern begleitet, welche weit geschwinder zerstort, und, um das eigentliche Wort zu gebrauchen, völlig wutend und rasend ist, wenn sie einmal die Einbildungskraft ganz ergriffen hat: ich meine den Sanaticismus oder die Schwarmerey. Durch diese sind Gekten gestiftet, der Verfolgungsgeist ist durch sie angefeuert, die Gotts heit, so viel an Menschen mar, in eine harte und graus same Macht verwandelt, der Aberglaube, die Jrrthumer und Thorheiten aller Arten, sind durch sie mit dem Schwerdte befestigt worden. Die Kirchengeschichtelehrt uns nicht nur das Verderben und Ungluck kennen, wel des durch aberglaubische und enthusiastische Regungen unter den Christen gestiftet worden ist: sie zeigt uns auch den Unterschied derselben, von den Empfindungen der reinern Religion und Andacht. Es gab Zeiten und Perfonen, welche davon so liebenswurdige Benspiele ablegten, daß jene ausgeartete Gefinnungen, damit vergli= den, nicht anders als häßlich, dem Christenthum und dem

dem Besten der Menschen widersprechend, erscheinen können. Man möchte wunschen, daß bende Arten von Aus; sweisungen nur aus der Geschichte vergangener Zeiten bekannt wären; aber das menschliche Geschlecht wird niemals von denselben fren bleiben: und desto wichstiger ist der Nußen, ein solches Verwahrungsmittel gezgen dieselben gefunden zu haben. Man wirst auch wohl dem Christen zuweilen vor, seine Frommigkeit sen nichts mehr, als eine abergläubische und knechtische Jurcht gezgen das höchste Wesen. Sollte er diese Beschuldigung nicht sogleich nach Grundsäßen prüsen und beantworten können: so wird ihn unterdessen die Geschichte der Relizgion in den Stand seßen, sich darüber zu beruhigen, oder auch zu vertheibigen.

Wir leben unterdessen in solden Zeiten, da es ims mer leichter wird, in Unglauben zu verfallen, als sich mit Aberglauben zu beflecken; weil die Frenheit, welche ihr unterscheidendes Merkmal ausmacht, viele, die sich schämen, alles zu glauben, was von der Religion behaus ptet wird, nur zu geschwind verleiten kann, nichts zu Die Kirchengeschichte hilft auch diesen Fall Die Einwendungen, welche gegen das Chris stenthum von seinem Ursprunge, und von den Berwirs rungen, die es in der Welt angerichtet haben sollte, hers genommen werden, finden nicht einen Augenblick Statt, wenn man die Geschichte darüber zeugen läßt. Man fest aledenn den Christen gar nicht in Verlegenheit, man mag mit noch so vieler Dreistigkeit vorgeben, seine Relis gion fen durch Betrug, Enthusiasteren und Leichtgläubigs keit unter den Menschen eingeführt worden; man habe nicht Zeit gehabt, sie zu untersuchen; sondern man sen durch ein gewisses Geräusche, das vermeinte Wunder machten, und durch Spotterenen gegen das Beidenthum, übertaubt worden: und seitdem habe sie die Welt mehr zerruttet, als alle Religionen, welche durch fie unterdruct

# Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 63

druckt worden sind. Gegen diese Verläumdungen ift es hinlanglich, nur Begebenheiten aufzustellen, und dasjes nige, wozu die Religion den Worwand hergeben mußte; was aber eigentlich Früchte der Unwissenheit, der Leidens schaften und taster der Menschen waren, von dem Ges folge der Erleuchtung und Glucffeeligkeit der Menschen ju unterscheiden, welches sie selbst überall begleitete. Man findet sogar, daß die christliche Religion, von ihs ren erften Zeiten an, mit vielem Big, mit Gelehrfamfeit und Beredsamkeit, aber auch mit einem bittern Sohns gelächter, bestritten worden sen; daß man selbst die Hauptbeweise derselben angegriffen habe; und daß also die Religionsfeinde der neuern Jahrhunderte schon damals in der Art zu fechten überhaupt, und in manchen besondern Einwurfen, ihre Worganger gehabt haben, ohne daß dadurch dem Christenthum ein merklicher Schaden zugewachsen ware.

Es geschieht nicht selten, daß unter den Chriften Alagen über den jesigen Verfall der Religion und Rire che geführt werden; da hingegen andere daran ein Mus ster der Vollkommenheit finden. Der eine Theil ems pfiehlt lauter Verbesserungen und neue Anstalten; der andere behauptet, daß eben diese alles in Unordnung bringen wurden. Auch hier erleichtert die Rirchenges schichte eine richtige Beurtheilung. Die Rirche, sagt fie, hat stets ihre Mangel und Fehler gehabt. Go lange sie nur von den Schwachheiten der Menschen hers ruhrten, und die Religion selbst nicht in ihrem Inners ften angriffen, hat man sich besser daben befunden, wenn man sie geduldet, oder sanftmuthig an ihrer Abschaffung gearbeitet hat; als wenn man gesucht hat, sie durch ges waltsame Beränderungen zu tilgen. In der ersten Ges meine der Christen war Glauben, Leben, Kirchenzucht, Gebräuche, alles, was mit der Religion zusammen hieng, war bennahe unverbesserlich. Allein in diesem Zustan=

Zustande sind die Christen nicht lange geblieben: und fie konnen auch niemals wieder ganz in denselben zurücks kehren. So sehr man alles, was an den ersten Bekens nern der Religion lobenswürdig ist, nachzuahmen trachs ten muß: so wenig kann die Einfalt ihrer Sitten, ihr Werhaltniß gegen den Staat, die besondere Verfassung der Wissenschaften unter ihnen, ihre ungekünstelte Lehrart, so wenig durfen noch andere eigenthumliche Zuge in ihrem Charafter, oder Vortheile ihres Zeitalters, von neuem erwartet werden. Wenn man die mögliche Boll kommenheit einer Kirche nicht nach der unendlichen Wers schiedenheit der Zeiten abmißt: so wird man nur anges nehme Schattenbilder von derselben entwerfen. die Heiligkeit und Unschuld der ersten Kirche hindert nicht, daß sie nicht von gewissen Seiten sollte konnen übertroffen werden; aber nur von solchen, an deren Aus= schmuckung ihr nichts gelegen war. Man hat ju allen Zeiten unter den Chriften gerechte Beschwerden im Dah. men der Religion geführt, ihnen selten abgeholfen, und oft die unschicklichsten Mittel dazu vorgeschlagen; man hat sich aber auch immer falsche Vorzüge, in Absicht auf die Religion, zugeschrieben: und vielleicht ist noch jett keine Kirche von diesen Fehlern ganzlich fren. Beschichte, welche uns dieses lehrt, legt uns eben dadurch die Pflicht auf, vorsichtig im Klagen, und im Ruhmen bescheiden zu senn.

Ich habe noch davon nichts gesagt, daß die Christen aus der Kirchengeschichte auch ihre Rechte kennen lernen, die sie in Ansehung der Religion behaupten können: und gleichwohl ist dieses eine sehr wichtige Einssicht. Sie hatten viele Jahrhunderte hindurch, kaum einen Begriff von diesen ihren Nechten, und wußten nicht, wie viel sie verloren hatten. Allein die Geschichste der altesten Kirche stellt, wenn sie insonderheit mit den spätern Zeiten verglichen wird, dieses alles desto

treuer

#### Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 65

treuer vor. Man sieht daselbst keine Spuren vom Bewissenszwange, der für die Wahrheit und aufrichtige Uc= berzeugung so todtlich ist; man findet nur tehrer, welche das Christenthum in seiner ersten Reinigkeit fort, upflane zen, es durch haufige Ermahnungen und Erinnerungen, eigenes Benspiel, und eine wachsame Aufsicht, aber nicht durch Herrschaft, Befehle, Drohungen und Stras fen, zu erhalten suchen; eine völlige Frenheit der Chris sten, den Glauben, der ihnen vorgelegt wurde, zu untersuchen, und dieses nach der Quelle deffelben, auf welche sich die Lehrer stets beriefen; Verträglichkeit gegen eins ander, wenn sie darüber uneins wurden, und gelinde, liebreiche Mittel, sich ihre Jrrthumer zu benehmen; das Mcht des Widerspruchs gegen bloß menschliche Meis nungen und Anordnungen, wenn man versuchen wollte, fie ihnen als Gesetze der Religion aufzudringen; furg, man sieht, daß das Christenthum den Menschen nicht den Gebrauch ihres Verstandes, ihrer Veurtheilung und frenen Entschließung habe entreißen, denselben nicht in die Hande einiger wenigen geben wollen; sondern nur eine solche Unterwerfung von ihnen gefordert habe, als man einem Gesetze bloß darum erweiset, weil man die Weisheit und Villigkeit desselben erkannt hat. Daß sich die Christen dagegen blinden Gehorsam und Furcht ges gen ihre Lehrer haben einprägen, und sich in eine graus samere Stlaveren, als die Heiden selbst von ihren Pries stern litten, haben ziehen lassen, wem anders, als sich selbst, haben sie dieses benzumessen? Wer die Geschichte dieser Veränderung mit allen ihren Folgen liest, und sich glucklicher Weise bewußt ift, der christlichen Vorrechte und Frenheiten zu genießen, der wird seinen Sals nice mals wieder unter ein so schröckliches Joch beugen, und diejenigen mitleidig ansehen, welche noch darunter seufjen.

Diese Betrachtung führt die Christen sogleich zu einer andern, welche ebenfalls eine Frucht ihrer Vekannts L. Theil.

schaft mit der Kirchengeschichte ist. Sie finden in derselben Vorschriften ihres Verhaltens gegen andere Gemeinen und Religionspartheyen. So wie man angemerkt hat, daß diejenigen unter den christlichen Lehrern, welche entweder viele Reisen gethan, oder sonst Gelegenheit gehabt haben, mit Menschen aller Art umzugehen, weit sanftmuthiger und friedfertiger sind, als die übrigen: so unterscheiden sich auch diesenigen Christen, welche fremde Glaubensgenossen aus der Geschichte kens nen, von denen, die sie nur nach dem gemeinen Ruf, und oft nach fruh eingepflanzten gehäßigen Vorstellungen, beurtheilen. Sie begegnen ihnen mit Mäßigung, Un= parthenlichkeit und gutiger Nachsicht; wenn sie gleich gewiß zu senn glauben, daß sie über die Religion weit richtiger denken, als diese. Je mehr Blicke sie auf dies selben werfen, desto lebhafter erkennen sie die Berbind= lichkeit und Nothwendigkeit, sich von der Wahrheit ih= res eigenen Glaubens durch alle Mittel zu verfichern. Und zugleich erinnern sie sich, wie viel Unheil durch das harte Betragen einer Gemeine gegen die andere, der herrschenden Kirche gegen fleine Haufen, die von der Lehre derselben abwichen, gestiftet, wie sehr dadurch die ruhige Erkenntniß der Religion gehemmt, die Menschen gegen einander in Erbitterung gesetzt, und die allgemeine Glückseeligkeit gestört worden sen. Man mag von andern Gründen, Absichten und Entschuldigungen, die hieher gezogen werden können, sagen, was man will: so bleibt es immer unbegreiflich, wie man die Begebenheis ten der Kirche, auch noch in unsern Tagen, kennen, und doch um der Religion willen Verachtung und Jeind= schaft ausüben könne.

Zu allen diesen Arten des Nukens, den die Kirchensgeschichte jedem Christen anbietet, kann man noch hinzuseken, daß sie unzähliche Gebräuche und Anstalten, welche er eingeführt sindet, mit andern beobachtet, oder doch

#### Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 67

doch nicht zu bestreiten wagt, für ihn aufkläret. de darunter sind ihm anstößig; andere wenigstens duns fel, unbedeutend und entbehrlich. Er wundert fich zus weilen, daß man sich so viele Mube gegeben hat, die Res ligion und den Gottesdienst mit einer Menge Zierrathen mehr zu bedecken, als zu verschönern. Auch in der Kirs denregierung findet er Einrichtungen, die ihm nicht heils sam und anständig, sondern nur seltsam, oft auch allers len Migbrauchen unterworfen zu senn scheinen. aber des Machdenkens so unfähig, daß er alles, was eins mal vorgeschrieben ist, vor herrlich und nothwendig halt: so wird er ein aberglaubischer Berehrer der gleichgultig= sten Earimonien und Anordnungen. Die Geschichte zeigt diesem Christen sowohl, als jenem, den Ursprung und die Veranlassung der Kirchengebrauche, nebst ihren Absichten; sie leugnet, daß man ihnen gleich vom Ans fange her Heiligkeit und eine unverbrüchliche Berbinds lichteit bengelegt habe, und entdeckt vielmehr die schwas chen Zeiten, in denen solches geschehen ift; sie meldet die Bortheile, welche man aus denselben gezogen, und den Schaden, zu welchem sie Gelegenheit gegeben haben; sie verschweigt auch nicht, daß manche Unftalten als noths wendige Uebel haben benbehalten werden muffen; und daß viele nur für gewisse Zeiten, Bolker und Umftande bestimmt gewesen sind, die man gleichwohl nicht hat vers lassen wollen. Eine solche Belehrung kann also nicht allein manchem Aergernisse vorbeugen, sondern auch die christliche Andacht reiner und edler machen. von Werstande sind darüber eben nicht uneinig, daß mans che Theile des geistlichen Carimoniells entweder abges schafft, oder sehr stark verandert werden sollten; nur fteht, sagen fie, unsern Bunschen das Aufsehen im Bege, welches dadurch in der Gemeine verursacht werden wurde, und in eine angstliche Bekummerniß für die Res ligion selbst ausschlagen konnte. Warum muß man aber dieses befürchten? Weil die meisten Christen in der E 2 Gee

Geschichte dieser Gebräuche, und aller Abwechselungen der Kirchenverfassung, unwissend sind. Fast halten sie jede Fenerlichkeit benm Gottesdienste vor so alt, als das Christenthum selbst, und sind ihr wenigstens so sehr als diesem zugethan.

Aber unter allen Christen, muß die Kenntniß der Kirchengeschichte den Mitgliedern der Protestantis schen Kirche am allerschäßbarsten senn. Außerdem, daß sie durch dieselbe erfahren, wie ihre Gemeinen ents standen, ihr Glaube nach einer langen Verfinsterung ans licht gezogen, ihre Bekenntnißbucher verfertigt, ihr re firchliche Verfassung errichtet, ihre Rechte festgesett, und viele andere Veranstaltungen zu ihrem Besten ges troffen worden sind, deren Aufkommen ihnen nicht ohne Schande unbekannt bleiben wurde; lernen fie hauptsachs lich daraus den Werth ihres Zustandes einsehen. Wenn sie mit demselben diejenigen Zeiten vergleichen, da die Christenheit auf eine kaum mehr glaubliche Art von sos genannten Lehrern und Beistlichen gemißhanbelt wurde; und wenn sie hören, wie viele Jahrhunderte dieses Elend fortgewährt, welche gewaltige Bemühungen, Unrus hen und Leiden es gekostet habe, um ihnen diesenigen Worzüge zu verschaffen, die sie jetzt ungestört genießen: so mussen sie es empfinden, was es vor eine Gluckseeligs keit sen, ein protestantischer Christ zu heißen. Diese Ges schichte wird sie gewiß, wenn sie nicht durch eine falsche Klugheit, oder durch die Angewohnheit an so theuer ers strittene Rechte, fuhllos geworden sind, zur Dankbarkeit gegen die Worsicht, und zur eifrigsten Liebe gegen ihre Gemeine, beleben. Sie wird auch das Andenken der Stifter und Beschüßer ihrer Kirche stets in Ehrerbies tung ben ihnen erhalten: niemals werden sie sich ben den Fehlern, welche dieselben gehabt haben mogen, mit einer gewissen boshaften kust verweilen; so wenig, als cin

#### Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 69

ein gutes und dankbares Herz nachforscht, um an seinem Wohlthater eine verächtliche Seite zu finden.

Ich begreife nicht, wie ein Protestant, mit diesem einzigen Verwahrungemittel, mit einer mäßigen Einsicht in die Kirchengeschichte, gestärkt, jemals nur den Gedanken des Abfalle zu der Romischen, oder einer andern Rirche, ben sich aufsteigen lassen konne. Die Schweis zer und Hollander brauchen nur die Geschichte ihres Vaterlandes zu lesen, um jeden Trieb, der sich ben ihnen regen mochte, ihre Frenheit mit einer gang willkuhrlichen Dberherrschaft zu vertauschen, sogleich zu unterdrücken: und die Protestanten finden, je weiter sie in die Schicks sale ihrer Worfahren zurückgehen, desto kräftigere Bewegungsgrunde, die Stelle, welche sie unter den Chris ften eingenommen haben, standhaft zu behaupten. Durch eben diesen Unterricht der Geschichte wird es ih: nen überaus leicht, gewisse Angriffe abzuweisen, welche Die Romische Rirche auf die ihrige ofters gethan hat; die aber nur ben der grobsten Unwissenheit durchdringen Die Einwendung, daß die Protestantische Ge= meine vollig neu, ihrem lehrbegriff und ihrer Verfassung nach dem christlichen Alterthum unbekannt sen, gehört vornehmlich unter diese Zahl. Man kann die historische Wahrheit nicht dreifter beleidigen, als wenn man vorgiebt, daß ein Glaube, der gerade zu aus der heiligen Schrift geschöpft wird; die Regierung und Einrichtung einer Kirche, ben welcher man, so viel es möglich war, die ersten Christen vor Augen hatte; daß dieses bloß des: wegen neue Anstalten zu nennen find, weil man sich viele hundert Jahre hindurch von diesen Grundsätzen entfernet batte: man mußte denn unwidersprechlich beweisen konnen, daß alle diesenigen, welche vor drittehalb huns bert Jahren mit Gefahr ihres Lebens betheuerten, daß bloß diese Wiederherstellung der ursprünglichen Religion und Kirche ihre Absicht sen, nicht nur geirrt haben; son=

- sondern auch die abscheulichsten Heuchler und Bosewiche ter gewesen sind. Kann man dieses nicht thun, so ist die Beschuldigung der Meuigkeit gegen die Protestanten eben so ungereimt, als wenn ein Spanier einem Portugiesen vorwürfe, das Königreich Portugall sen erst hundert und drenßig Jahre alt, weil es nicht länger ist, daß sich die Portugiesen von der angemaßten Herrschaft der Spanier losgemacht, und in ihre alte Frenheit geset haben. Und hierben durfen sich die Protestanten nicht daran begnügen, fich bloß zu vertheidigen; sie kons nen auch den Angriff umdrehen, und wider ihre Gegner selbst wenden. Ben diesen ist so offenbar alles neu, daß man bennahe zweifeln muß, ob man nicht der Streitigkeit mit ihnen ein zu wichtiges und weitlauftis ges Ansehen giebt, wenn man sie noch durch andere Gründe, als durch diesen historischen, zu entscheiden sucht. Ein beträchtlicher Theil ihres Glaubens, ihre Andachtsübungen, ihre geistliche Regierung, und so sehr mit der weltlichen vermischte Macht ihrer Lehrer, hundert tausend ihrer Carimonien, Feste, Heiligen Zwangsmittel zur Religion, und andere unterscheidende Züge ihe rer Kirche, haben nichts mit den Begriffen der erften Das Blendwerk, spätere Erfinduns Christen gemein. gen unter bepbehaltene alte Namen zu verstecken, thut keine langen Dienste, und wird ebenfalls durch die Strahe len der Geschichte zerstreuet. Man spottet der Welt nur, wenn man sich einer von dem Anfange des Chris stenthums dis jest ununterbrochenen Reihe von Bischofen ruhmet, und in derselben auf viele fromme und des muthige Vorsteher einer Anjahl rechtschaffener Diener der Religion, geistliche Fürsten folgen läßt, welche über große lander, Stadte, Kirchen, Goldaten und Beiftlis фe, befehlen.

Doch man wird die Christen überhaupt vergebens auf die Kirchengeschichte verweisen, um aus ihr einen Nuten

#### Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 71

Nugen zu ziehen, der noch reicher ift, als ich ihn angeges ben habe; wenn man ihnen nicht zugleich sagen kann, woher sie die Kenntniß derselben zuverläßig und ihrer Fähigkeit angemessen, schöpfen sollen. Die Quellen und Bulfsmittel derselben sind meistentheils über ihren Gebrauch erhöhet: sie verlangen daher bundige Erzählun= gen, welche aus diesen für sie insonderheit verfertiget worden sind. Und an solchen Schriften fehlt es uns noch immer, ben allem Ueberfluß an gelehrten und grundli= den Werken über die Kirchengeschichte. Nicht als wenn unsere Lehrer ganglich vergessen hatten, die Schicksale der christlichen Kirche zum Unterrichte ihrer Gemeinen zu Man hat würklich ein paar Werke dieser Art in deutscher Sprache; aber ihre Verfasser haben fich ben der Anlage derfelben geirrt. Sie glaubten, ihre Absicht zu erreichen, wenn sie eine vollständige Samm= lung von Begebenheiten in eine deutliche Schreibart und in Betrachtungen voll Eifers und Frommigkeit ein= Hingegen trift man in denselben keine Wahl Eleideten. der Worfalle und Umstände an : große und kleine, nichts: bedeutende und wichtige drangen einander fort; sehr viele darunter weiß man nicht anders, als zur Bereicherung, oder vielmehr zur Beschwerde des Gedacht= nisses zu gebrauchen. Eben so wenig werden darinne die Ursachen und Folgen der Handlungen aus dem Charakter der Personen, der Beschaffenheit der Zeiten, und ' dem Zusammenhange der Geschichte, vorgestellt: der Schriftsteller hilft seinem Leser nicht genugsam, sie zu be= urtheilen und anzuwenden. Dazu kommt meistentheils noch die Parthenlichkeit, welche zu sehr die Kirche verrath, in welcher das Werk geschrieben worden ist, und eben deswegen der Wahrheit schädlich wird. Der Vortrag selbst ist mehr einem Sammler als einem Ges schichtschreiber anständig. Ich weiß zwar, daß viele glauben, für Ungelehrte, oder wenigstens in der historis schen Wissenschaft nicht sehr geübte Leser, sen es hinreis E 4

chend, wenn ihnen auf eine erträgliche Art viel Wahres und Lehrreiches erzählt wird; aber ich weiß auch, daß, dieses ein Vorurtheil ist, welches den ausgebreiteten Nusten der Kirchengeschichte hintertreibt.

Wir besitzen einige schätzbare Schriften in einzelen Theilen dieser Geschichte, die zu der jest gedachten Abs sicht, die Christen zu unterrichten und zu stärken, sehr dienlich find. Ernst Salomo Cyprians "Ueberzeugens de Belehrung vom Ursprung und Wachstham des Pabst= thums, " ift eines von denjenigen Buchern, welche nicht allein von allen Protestanten, sondern von allen Chris sten, welche die deutsche Sprache verstehen, gelesen wers den muffen. Rein anderes hat in der fruchtbarften Rurze die Kirchengeschichte so glucklich genüßt, um die Monarchie, welche die Romischen Bischofe in der Wat aufgerichtet haben, nach ihren willführlichen und ungerechten Ansprüchen, nach den hinterlistigen unverscham= ten und grausamen Mitteln, durch welche sie gegründet worden ist, in ihrer dem christlichen Alterthum unbekanns ten, widersinnischen, der menschlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Regierung schädlichen Gestalt, mit eis' ner unwidersprechlichen historischen Ueberzeugung darzulegen, welcher man gar nicht, auch nicht durch einige Verdrehungen der Zeugnisse, ausweichen kann. giebt noch andere, aber zusammengenommen nur wenige, Schriften, welche aus gewissen Gegenden der Kirchenhistorie denjenigen Vortheil gezogen haben, der für die Christen überhaupt darinne liegt: und ich werde sie an einem bequemern Orte nennen; aber in den ganzen zusammenhängenden Umfang dieser Geschichte hat man sie noch mit weniger Geschicklichkeit geführet.

Der Vortrag der Kirchengeschichte sollte nicht eins mal blos auf Bücher eingeschränkt werden. Sehr viele Christen, welche dieser Kenntniß eben so sehr als die fäs higsten

#### Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 73

higsten Köpfe bedürfen, können doch kaum zum Lesen aufgefodert werden. Ich sehe nichts was uns hindern sollte, mit der öffentlichen Erklarung der Religion auch ihre Geschichte, nach einer weisen Wahl und Beurtheis lung, zu verbinden. Man verstehe mich nach meinem Sinne: dieser Vorschlag soll keine ganz historische Predigten hervorbringen; — diese sind der Matur einer christlichen Predigt juwider, welche nicht erzählen, sons dern allemal Gottes Wort und Religion abhandeln muß; - aber hiftorische Erläuterungen und Beftatie gungen der Religion sind keineswegs der Canzel unwurs dig. Wir bedienen uns gegen unsere Zuhdrer so vieler Beweise, denen man ihre Richtigkeit nicht absprechen fann; aber wir besinnen uns nicht, daß die historischen Grunde ben dem größten Theil der Gemeine einen geschwindern, und langer bleibenden Eindruck verursachen, als die scharfsinnigsten Vorstellungen, ben denen alles dem Machdenken überlassen wird. Es wird täglich nothiger, der Gleichgültigkeit gegen die Religion, und dem reißenden Strohme des Unglaubens einen Damm unter ben Christen entgegen zu setzen. Wüßte man aber nur die Geschichte des Christenthums recht zu gebrauchen, so wurde sie diesen Dienst leichter als jedes andere Mit= tel leisten konnen. Man ermahnet die Christen so oft jur Beständigkeit im Glauben, und zur Ausübung aller chriftlichen Tugenden; aber wir verbergen ihnen so viele vortreffliche Benspiele von diesen, und so viele Bewes gungsgrunde zu einer standhaften Beharrlichkeit, die alle, wenn man nur die Sande ausstrecken will, aus der Rirchengeschichte genommen werden konnen. Es ist ges wiß eine von den Ursachen, warum unsere meisten Predigten ben dem großen Haufen, vor welchem sie gehals ten werden, so gar wenigen Nuken schaffen, daß man darinne bloß zu dem Werstande der Christen redet; gleich als wenn fie alle im Stande maren, denfelben fo febr ane wstrengen, als diesenigen, welche die Religion systemas E 5 tisc

tisch erlernet haben. Ihre Einbildungskraft, auf welche ein kluger tehrer ohne Zweisel Rücksicht nehmen muß, und welche ben den meisten weit stärker ist, als das Nachsinnen, wird im geringsten nicht gerührt; oder, wenn es geschieht, von einer unrechten Seite, durch alles gorische Redensarten und Vorstellungen vom Glauben, welche das Bild desselben verdunkeln, oder gar verfälsschen. Durch die Geschichte sollte sie aufgeweckt wers den, indem man ihr sehen ließe, wie die Religion, welche im Verstande und Herzen ihren Six hat, im Leben und unter den Menschen würksam gewesen ist.

Dieser Gebrauch der Rirchengeschichte auf der Canzel erfordert frenlich viele Vorsichtigkeit. Man konnte Ach hierben auch nicht auf einen jeden, der dieselbe besteigt, verlassen: es durfte sich sonst zutragen, daß wir der Geschichte ausgestorbener Reperenen, spipfindiger Streitigkeiten, verdachtiger Wunder, und beruhmter Schriftsteller, in Predigten begegneten. Eine wohl überdachte Unweisung mußte vorhergehen; gute Muster mußten sie erläutern: und der öffentliche Benfall wurde ihnen nicht fehlen. Wie groß und liebenswürdig wurde man dem gemeinsten Christen seine Religion vorstellen, wenn man ihm ihre wunderbare Ausbreitung unter Werfolgungen und allen Arten von Hindernissen; die vortreflichen Benspiele der Frommigkeit, welche sie erzeugt hat; die Beweise des gottlichen Schuges, der ihr su Theil geworden ist; und die Wohlthaten, welche sie der Welt erwiesen hat, bekannt machte! Und wie nach: drucklich wurde man die Christen vor den Ausschweifun= gen warnen, zu denen die Religion ihren Nahmen noch im= mer leihen muß, wenn man ihnen die unglücklichen Fruchte des Aberglaubens und des verfolgenden Eifers in der Geschichte zeigte! Irre ich nicht, so konnte der Anfang dieser Vereinigung des lehrenden und historischen Vortrags der Religion nirgends besfer, als ben dem ersten Unter=

#### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 75

Unterrichte der Jugend gemacht, und sodann auch in sene dffentliche catechetische Unterweisungen fortgepflanzt werden, welche, wenn sie anders mit geübter Einsicht ans gestellt werden, so viele Predigten an Rupbarkeit überstreffen.

Wenn der Lehrbegierige Christ aus der Kirchenges schichte so viele Vortheile zichen kann, ohne sich in die Untersuchung der Zeugen und widersprechenden Nachs richten einzulassen; wie vielmehr wird der Gelehrte nicht nur eben dieselben, sondern auch noch andere, und mit einer noch größern Zuversicht, durch sie erlangen? Sie gehört ben ihm mit zu der allgemeinen Gelehrsams keit, die ben niemanden fehlen darf, der diesen Nahmen mit einigem Rechte führen will. Die ungluckliche Scheidewand der sogenannten Facultaten macht, daß oft die Kenntniß der nothigsten Wissenschaften, die zusams men gehoren, von einander getrennt wird. Die Weltweisheit, die Geschichtskunde und die Theologie sollten allen Gelehrten, wenn gleich nicht in einerlen Brade, gemein senn: und sie sind es nicht mehr, wie sie es bep den Alten waren. Ein wahrer Gelehrter kann sich unmöglich daran begnügen, die Religion obenhin zu wis sen und zu glauben: er muß auch ihre Erkenntnißquel Ien und Grunde gepruft haben; die Erflarungen, welche von ihren Lehren gegeben werden, beurtheilen, und die Einwendungen, welche gegen sie vorgebracht werden, beantworten konnen; furt, er muß eine gelehrte Bif senschaft derselben besitzen: und was ist diese anders, als die Theologie? Der Umfang und die Tiefe derselben könnten zwar ben denen, welche sich nicht zu Lehrern der Rirche bestimmt haben, eingeschrankt werden; aber, daß die Gelehrten der andern Stande eine grundlichere und scharffinnigere Kenntniß der Religion meistentheils nicht ju dem Endzwecke ihres Studierens rechnen, muß jedermann befremden, der über herrschende Bewohnheis ten

ten wegzuschen vermögend ist. So sehr man darinne einig ift, daß die Philofophie jedermann, er mag seinen Werstand lenken wohin er will, den Weg zur Gelehr samfeit bahnen, oder vielmehr über alle Theile der Bifsenschaften ihr Licht ausbreiten musse; so wenig sollte man daran zweifeln, daß sich der Gelehrte von dem ges meinen Christen auch vornehmlich durch eine erhabnere Einficht in die Religion unterscheiden muffe. man: er fann über dieselbe philosophiren, und er thut es auch; so giebt man ihm einen Vorzug, der nicht weit reichen wird. Ein frenes Nachdenken über die Relis gion, über die Ursachen und Absichten ihrer Lehren, kann ihm zwar zur Beurtheilung falscher Vorstellungen bes hulflich senn, auch einige richtige Grundsate und Beweise entdecken; allein im übrigen wird er nicht viel mehr als Muthmaaßungen und scheinbare Einfalle hervors bringen, wenn er nicht die Stuten selbst und das ganze Gebäude der Religionswissenschaft untersucht hat. Und gegen einige gluckliche Betrachtungen wird er noch mehr Zweifel über die gewöhnliche Lehrart ben fich nahren, ohne sie durch eigene Rrafte beben zu konnen.

Unterdessen, da die eingeführte Art des theologisschen Vortrags auf hohen Schulen und in sostematischen Werken augenscheinlich nur für die künftigen Lehrer der Religion gebildet ist; und da man in diese Wissenschaft überhaupt, wenn ich es sagen darf, mehr Schwierigkeiten eingestochten hat, als sie ihrer Natur nach haben sollte: so muß der Gelehrte, welcher sie nicht zu seinem Jauptgeschäfte machen kann, einen kürzern Weg suchen, um in dem Urtheil über die Religion zu einer gewissen Sestigkeit zu gelangen. Dieser Weg wird nun meinen Lesern sogleich benfallen: es ist die Kirchengeschichte. Von dieser kann den Gelehrten weder die Weitläuftigekeit, noch die Beschwerlichkeit einer langen Uebung, die Forderung einer besondern Sprachkenntniß, und andere Eigens

#### Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 77

Eigenschaften der Theologie, abhalten. Er kann die hiftorie im Ganzen genommen, nicht entbehren, und wird also auch die Geschichte der Religion nicht unbes rührt lassen können. Aber wenn er erst sieht, wie lehre reich dieselbe für ihn sen; wie sie eben dasjenige, mas den erklarenden, beweisenden und streitenden Theologen fein ganzes teben hindurch aufhalt, in einer Reihe von Begebenheiten zur Prufung vorlege, und ihn die Bahrheit und Brauchbarkeit der christlichen Lehren, aus der Erfahrung, aus ihren Schicksalen, bestimmen lasse: so wird er sich dieser Geschichte, wenn er die Religion wahrs haftig liebt, und seine Lebensart dagegen feine hinders nisse aufwirft, mehr als irgend einer andern ergeben. Ich bin schuldig, diesen besondern Mugen, den die Ries dengeschichte einem Gelehrten darbietet, denjenigen vor-· ausgesetzt, den er als ein Christ daraus schöpfen fann, genauer zu entwickeln.

Der Gelehrte ist nicht gewohnt, Lehren und Meis nungen, auch diejenigen, die von den ehrwurdigsten und berühmtesten Mannern vorgetragen werden, treuberzig und auf guten Glauben anzunehmen. Er verlangt überall Grunde zu sehen: wenn man ihm diese nicht zus gleich zeigen kann, so lacht oder erzurnt er über die Zumuthung, daß er seine Denkungsart schlechterdings in eine fremde Form zwingen soll. Niemals fällt ihm dies fes unerträglicher, als wenn von der Religion die Rede Ihre Vorschriften konnen ihm nicht unbekannt senn: dem sie sind deutlich ausgedrückt, und oft wieders holt worden. Kommt er aber zu ihren Lehrern, so scheis net cs ihm, daß sie weit mehr sagen, als die Religion selbst verlangt. Hier findet er eine Auslegung und Bes stimmung, welche aus der heiligen Schrift nicht flar genug erwiesen werden fann; dort eine kunstliche Eintheis lung; neue Wörter und Redensarten zu Materien, die derselben nicht bedürfen; gezwungene Folgerungen; Fras

#### 78- Einleitung. II. Abschnitt.

gen, über welche feine Entscheidung aus der Bibel erwars tet werden kann, die von geringer Erheblichkeit find, und doch mit vieler hite erörtert werden. Die ganze Geftalt des lehrgebaudes, die Einkleidung des Glaubens in symbolische Bucher, die Aussprüche von der Wichtigkeit und Mothwendigkeit so mancher Lehren, dieses alles halt er oft vor bloß willkührliche Erfindungen. Glaubt er in denselben eine gewisse Absicht der Lehrer zu entdecken, fich dadurch in Ansehen zu setzen, und ihre Gedanken von den Christen gleich dem Worte Gottes verehren zu lassen: so entsteht daraus ben ihm Widerwillen, Verachtung und Spott gegen dieselben. Nicht selten hat ein solcher Berdacht sogar eine Abneigung gegen die Religion selbst Man sieht ben derselben an vielen hervorgebracht. Stellen überflüßige menschliche Arbeit: daher eilt man ju schließen, oder doch zu muthmaaßen, daß wenig Gottliches in ihr zu suchen senn durfte. Urtheilt aber der Belehrte nur, daß jene ihm anstößige Bemuhungen eine Frucht der menschlichen Schwachheit sind, welche die uns geschminkte Wahrheit nicht vertragen fann, sondern ihr, um desto mehr Untheil daran zu behaupten, täglich neuen Put anheftet: so wird auch diese Vorstellung nicht dazu dienen, ihm Hochachtung gegen die Lehrer und ih= ren Vortrag einzugeben. Wirft er noch überdieß einen Blick auf ihre Streitigkeiten, so wird es ihm immer verdrießlicher, der Untersuchung der Religion, wie fie in seis ner Kirche vorgetragen wird, einige Zeit und Muhe zu= juwenden: es kommt ihm vielleicht gar unnug vor, die= felbe anzustellen, weil sie theils kein Ende nehmen, theils doch nichts anders ausmachen dürfte, als was er ohne= dieß weiß, daß man den christlichen Glauben, ohne alles Zuziehen der Menschen, lediglich aus der heiligen Schrift hernehmen muße, und ihn alsdenn gewiß edel, ungekuns stelt, mehr praktisch als zum Nachgrübeln eingerichtet, befinden werde.

#### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 79

So wird der Gelehrte denken, so lange er die Res ligion bloß in den Handen des Theologen, und außer der Geschichte, betrachten wird. Je mehr er aber mit dieser bekannt geworden ist, desto leichter wird sich seine aufwallende Hiße besänftigen: er wird das Christen= thum weit richtiger kennen lernen, und fich mit dem bes sern Theil der kehrer desselben aussohnen. dengeschichte lehrt ihn, was die Religion unter den Christen vor eine ursprüngliche Gestalt gehabt, auf wels che Beweise sie sich gegrundet habe; daß sie sowohl wes gen dieser, als wegen vieler großen Bortheile, die fie vers sprach und auch leistete, von den Menschen angenommen worden sen; und daß sie ihre heilsamsten Früchte zu keis ner Zeit reichlicher getragen habe, als da man sie in ihe rer lieblichen Einfalt stehen ließ. Aber auf der andern Seite bringt sie ihn auch zu dem Geständnisse, daß es nicht in der Gewalt der Lehrer, auch sehr gut gesinnter, gestanden habe, sie auf immer vor gewissen Ausschmus dungen, und fehr mannichfaltigen, zum Theil beschwers lichen Abwechselungen des Vortrags, zu verwahren. Er erkennt, wie bald durch einen Jrrthum, bald durch eine Streitigkeit, Runstworter und bestimmende Ausdrus te aufgekommen sind, mit deren Sulfe jene inskunftige verhütet werden sollten; was vor einen Probierstein man stets gehabt habe, um sich dasjenige, was sich die Mens schen selbst geschaffen, und der Religion zugeeignet has ben, von dieser abzusondern; warum unfruchtbare Uns tersuchungen und trockene Zankerenen über den Glauben stets unvermeidlich gewesen sind, was sie aber doch der Nachwelt genützt haben; auf welche nothwendige Ber= anlassung die Bekenntnißschriften der christlichen Ge= meinen entstanden sind; was man ihnen vor einen Gebranch jugedacht habe, und wie ferne derselbe beobachtet werden konne; überhaupt aber, daß die Religion vielen außerlichen Veränderungen der Lehrart stets unterwors fen bleiben werde; deren Ursachen jedoch nicht allein in der

gen, über welche keine Entscheidung aus der Bibel erwars tet werden kann, die von geringer Erheblichkeit find, und doch mit vieler hike erortert werden. Die ganze Gestalt des Lehrgebäudes, die Einkleidung des Glaubens in syms bolische Bucher, die Aussprüche von der Wichtigkeit und Mothwendigkeit so mancher Lehren, dieses alles halt er oft vor bloß willkührliche Erfindungen. Glaubt er in denselben eine gewisse Absicht der Lehrer zu entdecken, fich dadurch in Ansehen zu setzen, und ihre Gedanken von den Christen gleich dem Worte Gottes verehren zu lassen: so entsteht daraus ben ihm Widerwillen, Verachtung und Spott gegen dieselben. Micht selten hat ein solcher Berdacht sogar eine Abneigung gegen die Religion selbst Man sieht ben derselben an vielen hervorgebracht. Stellen überflüßige menschliche Arbeit: daher eilt man zu schließen, oder doch zu muthmaaßen, daß wenig Gotts liches in ihr zu suchen senn durfte. Urtheilt aber der Gelehrte nur, daß jene ihm anstößige Bemühungen eine Frucht der menschlichen Schwachheit sind, welche die uns deschminfte Wahrheit nicht vertragen kann, sondern ihr, um desto mehr Antheil daran zu behaupten, täglich neuen Put anheftet: so wird auch diese Vorstellung nicht dazu dienen, ihm Hochachtung gegen die Lehrer und ih= Wirft er noch überdieß einen ren Vortrag einzugeben. Blick auf ihre Streitigkeiten, so wird es ihm immer verdrießlicher, der Untersuchung der Religion, wie fie in seis ner Kirche vorgetragen wird, einige Zeit und Muhe zuzuwenden: es kommt ihm vielleicht gar unnütz vor, dies felbe anzustellen, weil sie theils kein Ende nehmen, theils doch nichts anders ausmachen dürfte, als was er ohne: dieß weiß, daß man den christlichen Glauben, ohne alles Zuziehen der Menschen, lediglich aus der heiligen Schrift hernehmen muße, und ihn alsdenn gewiß edel, ungekunftelt, mehr praktisch als zum Nachgrübeln eingerichtet, befinden werde.

### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 79

So wird der Gelehrte denken, so lange er die Res ligion bloß in den Handen des Theologen, und außer der Geschichte, betrachten wird. Je mehr er aber mit dieser bekannt geworden ist, desto leichter wird sich seine aufwallende Hiße besänftigen : er wird das Christen= thum weit richtiger kennen lernen, und fich mit dem bes sern Theil der tehrer desselben aussohnen. dengeschichte lehrt ihn, was die Religion unter ben Christen vor eine ursprüngliche Gestalt gehabt, auf wels che Beweise sie sich gegründet habe; daß sie sowohl wes gen dieser, als wegen vieler großen Bortheile, die sie vers sprach und auch leistete, von den Menschen angenommen worden sen; und daß sie ihre heilsamsten Früchte zu keis ner Zeit reichlicher getragen habe, als da man sie in ihe rer lieblichen Einfalt stehen ließ. Aber auf der andern Seite bringt sie ihn auch zu dem Geständnisse, daß es nicht in der Gewalt der Lehrer, auch sehr gut gesinnter, gestanden habe, sie auf immer vor gewissen Ausschmus dungen, und sehr mannichfaltigen, zum Theil beschwers lichen Abwechselungen des Vortrags, zu verwahren. Er erkennt, wie bald durch einen Jrrthum, bald durch eine Streitigkeit, Runstworter und bestimmende Ausdrus te aufgekommen sind, mit deren Sulfe jene inskunftige verhütet werden sollten; was vor einen Probierstein man stets gehabt habe, um sich dasjenige, was sich die Menschen selbst geschaffen, und der Religion jugeeignet has ben, von dieser abzusondern; warum unfruchtbare Uns tersuchungen und trockene Zankerenen über den Glauben stets unvermeidlich gewesen sind, was sie aber doch der Nachwelt genützt haben; auf welche nothwendige Beranlassung die Bekenntnißschriften der christlichen Ge= meinen entstanden sind; was man ihnen vor einen Ges branch jugedacht habe, und wie ferne derselbe beobachtet werden konne; überhaupt aber, daß die Religion vielen außerlichen Veränderungen der Lehrart stets unterwors fen bleiben werde; deren Ursachen jedoch nicht allein in der

der Uebereilung, dem Eigenfinne und Stolze mancher Erhrer zu suchen find. Der gelehrte und Wahrheitslics bende Mann übersieht in der Geschichte den Ursprung und die Absichten aller nach und nach festgesetzten lehre formen, Meinungen und Gebrauche: er findet daber vieles besser gegründet und nützlicher, als es ihm ben dem ersten Anblick vorkam; manches hingegen weniger brauchs bar, und nur für gewisse Zeiten und Umstände schicklich. Er geht dem chriftlichen Glauben durch alle Jahrhunderte nach, erkennt den Werth desselben auch unter unzählichen Zusätzen der Menschen, und kann endlich nicht leugnen, daß jedes Machforschen in demselben, es mag sich im Kleinen oder im Erhabnen und Geheimnisvollen - üben, immer schäthar sen, wenn anders die Rrafte der Secle alle ihre Dienste daben verrichten. Ein solcher durch die Geschichte erleuchteter Kenner der Religion, wird weder von dem Gutdunken eines Lehrers abhangen, noch alles verwerfen, was die Theologie vor dem Chris stenthum besonders an sich hat. Er ist aber auch, weil er das beständige Wachsthum dieser Wissenschaft vor Augen hat, ohne sie selbst zu lehren, zuweilen mehr im Stande, Vorschläge zu ihrer Verbesserung zu thun, als derjenige, welcher verbunden zu senn glaubt, ihr eis nen sehr hohen Grad der Wollkommenheit zuzuschreiben.

Die Religion der Christen darf sich also weder für sich, noch in Ansehung der Kunstmäßigen Gestalt, die man ihr in einer guten Meinung gegeben hat, vor gelehrten und scharfen historischen Untersuchungen scheuen. Man lasse sich aber auch nicht durch einen blendenden Schimmer verführen, Wis und Spötteren vor Gelehrsamkeit und scharfsinnige Veobachtungen zu halten. Viele stellen, sonderlich in unsern Zeiten, diesen leichten Tausch an. Sie glauben mit der Beurtheilung des Christensthums in der Kürze fertig geworden zu senn, wenn sie allgemeine, meistentheils höhnische Anmerkungen über die

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 81

Geschichte desselben, und sonderlich über das Verhalten der Lehrer, gemacht haben. Ein artiger Einfall, eine lächerliche oder schimpfliche Abschilderung, und darauf ein Ausspruch, so entscheidend als er nut abgefaßt werden kann, dient ihnen statt einer langen und überlegten Prufung der Hiftorie. Man kann es aber sehr bald merken, ob sie die Begebenheiten kennen, und ihren Zusammenhang gewissenhaft nuten, oder ob fie die Kirchengeschichte nur in ein kustspiel von ihrer Erfindung verwandeln wollen. Einige flüchtige Blicke in diese Geschichte, und ein Vorrath von Marimen, sinnreichen oder gar posierlichen Wendungen, und bitterer Verachs tung gegen die Sehler und Schwachheiten alterer Zeiten, ift hier nicht hinreichend; eine solche Methode verdient vielmehr, daß sich alle Kenner der Geschichte wider dies selbe vereinigen.

Eben dieser spielende, seichte Wig, der den Anstand und zugleich die Wahrheit der Kirchengeschichte immer mehr zu verlegen anfängt, hat sich noch weit fruher an die Religion selbst, oder wenigstens an ihren außerlis den Dienst, gewagt. Es ist bennahe zu einem Merkmal eines feinen Kopfes geworden, zumal unter Gelehr= ten, welche nicht zum theologischen Stande gehoren, ih: re Fertigkeit im Scherzen an Materien dieser Art zu Man mußte der Religion eine geringe versuchen. Starte zutrauen, wenn man befürchten wollte, daß ihr durch solche Angriffe ben andern, als deren Gemuth schon lanast verdorben ist, einiger Machtheil zugefügt werden tonne. Allein sie selbst brauchen eine kleine Erinnerung aus der Geschichte der christlichen Religion. Wenn ih= nen dieselbe bekannt ware, so mußten sie wissen, daß eben diefe Religion, deren Anstalten sie verlachen, der Welt so lange und große Dienste erwiesen, und, wenn man sie gleich oft daran gehindert, doch zu erweisen gesucht hat; daß sie bloß deswegen ehrwurdig, von allem leicht= finnis 1. Theil.

sinnigen Anfall verschont bleiben sollte. Sie wurden alsdenn noch insonderheit erkennen, daß sie die Frenheit, welche ihnen die Religion, sonderlich, nachdem sie vorzwen hundert Then wieder einen Theil ihrer Vorzüge erlangt hatte, geschenkt hat, mit einer abscheulichen Unsankbarkeit wider sie selbst gebrauchen.

Allein die Kirchengeschichte giebt dem Gelehrten nicht bloß zu vielen allgemeinen und sehr nützlichen Bestrachtungen Anlaß; sie wird ihm auch ben verschiedenen Theilen der Wissenschaften zu einer unentbehrlichen Hulfe. Er wird, wenn sie ihn verläßt, in der übrigen Geschichte der Christen wenig sichere Tritte thun konnen. Die politische oder bürgerliche Zistorie hat den Eins fluß der Religion und Kirchenverfassung schon seit den ersten Jahrhunderten empfunden. Zuerst wurde derselbe von den Zeiten Constantine des Großen an, auf eine ausnehmende Art merklich. Das Romische Reich fieng an, sich in mancherlen Einrichtungen, nach der christlis Die geistlichen Streitigkeis chen Religion umzubilden. ten und Ketzerenen beunruhigten den Staat noch heftiger, als die wichtigsten weltlichen Angelegenheiten. Die Raiser saben ben ihren Unstalten, Gesetzen und Kriegen, eben so oft auf das Christenthum, als auf andere den Fürsten eigene Absichten. Sogar ben den großen Vers änderungen, welche das abendländische Kaiserthum stürzten, blieb die christliche Religion immer geschäftig. Die Bischofe und Monche, welche nur über sie eine Aufsicht führen sollten, wurden auch im Staate Manner von beträchtlichem Range um Ansehen. Ihre Gewalt gränzte gar bald mit der Macht der Landesherren, fam mit derselben in Streit, und behielt endlich, jum Erstaus nen der Plachwelt, über sie die Oberhand. Geit der Res gierung der Carolingischen Könige und Raiser er: richtet die Geistlichkeit mit vieler Dreistigkeit einen eiges nen Staat im Staate: und nun richten sich die Unternehnzun=

## Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 83

nehmungen großer Herren, die Sicherheit ihrer Krone, die Treue ihrer Unterthanen, furz ihr Gluck und Ungluck richtet sich nach dem Verhältnisse, in welchem sie gegen die geistlichen Oberherren von Europa stehen. Aberglaube und die Furcht vor einem Romischen Enrans nen, verdrängen die mahre Staatsfunst; und sehr viele Begebenheiten der politischen Geschichte find, wenn man iene Triebfedern nicht vor Augen hat, unbegreiflich. Die Religion war fast ben allen beträchtlichen Vorfällen und Abwechselungen, ein Bewegungsgrund oder eine Abs ficht, ein Mittel oder ein Vorwand, gewisse Vortheile zu erlangen. Gie mußte sich dazu gebrauchen lassen, Könige vom Throne zu stoßen, Emporungen zu stiften, die Besitzungen und Ginfunfte des Staats zu vermina dern, ungerechte, grausame, zum Theil auch seltsame Kriege in andern Welttheilen zu erregen, einen Fürsten wider seine eigene Unterthanen ju bewaffnen; und bens nahe mochte ich sagen, die Staatsgeschichte der mittlern Jahrhunderte sen nur ein Theil von der Geschichte der Rirche und Clerisen gewesen; wenigstens ift sie von den Beiftlichen ziemlich aus diesem Gefichtspunkte betrachs tet worden. Die Reformation hat diese Verbindung der Staatsveranderungen mit der Kirchengeschichte nicht aufgehoben; sondern sie nur nach andern Grunds sagen zu leiten gesucht. Sie hat Gelegenheit gegeben, daß die Werfassung der kander, die Rechte der Fursten, und die ganze Gestalt von Europa, durch sehr merkwurs dige und unerwartete Begebenheiten umgewandt wors den sind. Der weitlauftigste, berühmteste und weiseste Friedensschluß der neuern Zeiten, der Westphalische, ift auf diesen Einfluß der Religion in die Ruhe unsers Belttheils gegründet. Die Geschichte der lettern Jahrs bunderte enthält, wie die altere, Kriege, die der Religion Bren, oder doch unter ihrem Namen, geführt wors ben find; Entvolferungen der Staaten zur vermeinten Beforderung des mahren Glaubens; Störungen des Trice

sinnigen Anfall verschont bleiben sollte. Sie würden alsdenn noch insonderheit erkennen, daß sie die Frenheit, welche ihnen die Religion, sonderlich, nachdem sie vorzwen hundert Thren wieder einen Theil ihrer Vorzüge erlangt hatte, geschenkt hat, mit einer abscheulichen Unsankbarkeit wider sie selbst gebrauchen.

Allein die Kirchengeschichte giebt dem Gelehrten nicht bloß zu vielen allgemeinen und sehr nützlichen Bes trachtungen Anlaß; sie wird ihm auch ben verschiedenen Theilen der Wissenschaften zu einer unentbehrlichen Sulfe. Er wird, wenn sie ihn verläßt, in der übrigen Geschichte der Christen wenig sichere Tritte thun konnen. Die politische oder bürgerliche Zistorie hat den Einfluß der Religion und Kirchenverfassung schon seit den ersten Jahrhunderten empfunden. Zuerst wurde derselbe von den Zeiten Constantine des Großen an, auf eine ausnehmende Art merklich. Das Romische Reich fieng an, sich in mancherlen Einrichtungen, nach der christlis chen Religion umzubilden. Die geistlichen Streitigkeis ten und Regerenen beunruhigten den Staat noch heftiger, als die wichtigsten weltlichen Angelegenheiten. Die Raiser saben ben ihren Unstalten, Gesetzen und Rriegen, eben so oft auf das Christenthum, als auf andere den Fürsten eigene Absichten. Gogar ben den großen Veränderungen, welche das abendländische Kaiserthum stürzten, blieb die christliche Religion immer geschäftig. Die Bischofe und Monche, welche nur über sie eine Auf= sicht führen sollten, wurden auch im Staate Manner von Ihre Gewalt beträchtlichem Range um Ansehen. gränzte gar bald mit der Macht der Landesherren, kam mit derselben in Streit, und behielt endlich, jum Erstaus nen der Machwelt, über sie die Oberhand. Geit der Res gierung der Carolingischen Konige und Raiser er: richtet die Geistlichkeit mit vieler Dreistigkeit einen eige= nen Staat im Staate: und nun richten sich die Unternebntune.

## Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 83

nehmungen großer Herren, die Sicherheit ihrer Krone, die Treue ihrer Unterthanen, kurz ihr Gluck und Ungluck richtet sich nach dem Verhältnisse, in welchem sie gegen die geistlichen Oberherren von Europa stehen. Aberglaube und die Furcht vor einem Romischen Inrans nen, verdrängen die mahre Staatskunst; und sehr viele Begebenheiten der politischen Geschichte find, wenn man jene Triebfedern nicht vor Augen hat, unbegreiflich. Die Religion war fast ben allen beträchtlichen Vorfällen und Abwechselungen, ein Bewegungsgrund oder eine Abs sicht, ein Mittel oder ein Worwand, gewisse Wortheile zu erlangen. Sie mußte sich dazu gebrauchen lassen, Könige vom Throne zu stoßen, Emporungen zu stiften, die Besitzungen und Einkunfte des Staats zu vermins dern, ungerechte, grausame, jum Theil auch seltsame Kriege in andern Welttheilen zu erregen, einen Fürsten wider seine eigene Unterthanen ju bewaffnen; und bens nahe mochte ich sagen, die Staatsgeschichte der mittlern Jahrhunderte sen nur ein Theil von der Geschichte der Rirche und Clerisen gewesen; wenigstens ist sie von den Geistlichen ziemlich aus diesem Gefichtspunkte betrachs tet worden. Die Reformation hat diese Berbindung der Staatsveränderungen mit der Kirchengeschichte nicht aufgehoben; sondern sie nur nach andern Grunds sagen zu leiten gesucht. Sie hat Belegenheit gegeben, daß die Verfassung der Lander, die Rechte der Fürsten, und die ganze Gestalt von Europa, durch sehr merkwurs dige und unerwartete Begebenheiten umgewandt wors den sind. Der weitlauftigste, berühmteste und weiseste Friedensschluß der neuern Zeiten, der Westphalische, ift auf diesen Einfluß der Religion in die Ruhe unsers Welttheils gegrundet. Die Geschichte der lettern Jahrs hunderte enthält, wie die altere, Kriege, die der Religion ju Ehren, oder doch unter ihrem Mamen, geführt wors den find; Entvolkerungen der Staaten zur vermeinten Beforderung des mahren Glaubens; Störungen des Trice

Friedens in einem Reiche durch geistliche Gesellschaften, und theologische Streitigkeiten: schädliche Rotten, Verzrätherenen und schröckliche Verschwörungen, die aus eiznem unreinen Religionseiser erwachsen sind: und, um es mit wenigem auszudrücken, die bürgerliche Gesellschaft fühlt immer noch das meiste, was die kirchliche unternimmt. Wer die häusigen Spuren dieses Zusammenshangs in der politischen Geschichte erkennen und beurtheizlen will, der braucht weit mehr, als einen kleinen Auszug der Kirchengeschichte, und ein bloßes Verzeichniß ihrer Vegebenheiten ben der Hand zu haben.

In der Geschichte der Gelehrsamkeit kann man eben so wenig die Ursachen der wichtigsten Beran= derungen angeben, wenn man nicht die Schicksale der christlichen Religion zu allen Zeiten weiß. Die Wis senschaften sind mit ihr gestiegen und gefallen. sie edel, unverfälscht, zur Untersuchung offen, und in der Anwendung auf die Sitten der Menschen ihrer Bestim= mung wurdig: so nahm auch der menschliche Verstand seinen frenen kauf in alle Gegenden der Wahrheit. Gobald sie aber auszuarten ansieng, hörte auch der Forts gang einer grundlichen und gemeinnützigen Gelehrsam= keit auf. Der Aberglaube ist stets die Stüpe der Unwissenheit, des falschen Geschmacks, der Leichtglaubigkeit und des Jerthums in jeder Art von Erkenntniß gewes Er wollte es nicht zu senn scheinen, und lenkte das her die Gemuther auf solche Beschäftigungen, welche ihm zur Aufnahme dienten, ein Ansehen von Hoheit hats ten, und gleichwohl die Vernunft niederdrückten. Gelehrsamkeit war lange Zeit unter den Christen eine Fertigkeit, spikfindige Fragen über die Religion aufzus werfen; die allgemeinen Grundsatze der menschlichen Wifs senschaft zu unendlichen Zänkerenen zu misbrauchen; Sagen von Beiligen, Bundern, Erscheinungen, und jede Friechende Kleinigkeit, welche den geistlichen Stand bes rührte,

### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 85

ruhrte, zu sammeln; überhaupt aber, die Aussprüche berühmter Vorgänger zu wiederholen und anzupreisen. Miemals wurde der Werstand des Menschen so viele Thorheiten oder unnütze Arbeiten vor Weisheit angese= hen haben, wenn ihn nicht verkehrte Begriffe von der Meligion verführt, und insonderheit seiner Frenheit beraubt hatten. Das Wachsthum der Wissenschaften in den letten Zeiten, da die Religion den menschlichen Geist nicht mehr in Fesseln gehalten hat, sondern vielmehr mit ihr erhöhet wissen will, zeigt allein, wie sehr er von dersels ben abhänge. Man liebe nur den Fortgang der Gelehr= samkeit, so wird man schon darum den Zustand der Religion nicht gleichgultig ansehen, und aus der Geschichte sich belehren, wie sie bende zu gleichen Absichten vereinis get werden mussen; aber auch bende einander viel zu danken haben.

Auch die Rechtsgelehrsamkeit empfängt aus der Kirchengeschichte ein besonderes Licht. Ich unterscheide hier schr sorgfältig die Wissenschaft der allgemeis nen Rechte, welche aus der Natur der Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft erwiesen werden konnen, von demjenigen, was man sehr uneigentlich die Rechtse gelehrsamkeit nennt, wenn es nichts mehr als eine Sammlung von Gesetzen aller Wölker und Zeiten, von neuen Abanderungen derselben, von Gewohnheiten und Berordnungen ist, welche nach und nach unbrauchbar oder streitig werden, weil sie zu sehr aus Willkuhr, un= bestimmten Grundsäßen, oder aus der Verfassung einzes ler Nationen gestossen sind. Doch diese Kenntniß ist einmal in Uebung, und jene sollte es weit mehr senn; aber bende werden durch die Geschichte der Religion aufgeflart. Es ist außerst wichtig auszumachen, in was vor einem Verhältnisse Religion und Staat sich gegen eins ander befinden mussen. Soll dieser ganz von sener gebildet, regiert, bis auf seinen Grund erschüttert, und so oft

**§** 3

oft verändert werden können, als sie selbst oder ihre Dies ner neue Gestalten und Absichten annehmen? Oder muß der Wohlstand des Staats unveränderlich behauptet werden, wenn gleich von Seiten der Religion scheinbas re Hindernisse dagegen erregt werden, ja selbst, wenn ihn das Ungluck betroffen hatte, eine Religion eingeführt zu haben, mit welcher seine Sicherheit und Gluckseelig= keit nicht immer bestehen kann? Wenn die Religion und das Beste der kander nicht mit einander übereinstims men, was vor ein gegründeter Verdacht muß daraus entstehen? und welche Pflichten hat ein Fürst daben zu beobachten? Wie konnen die geistlichen und burgerlichen Gefetze gemeinschaftlich jum Dienste des Staats angewandt werden? Ist es demselben zuträglich, daß seine Mitglieder, in so ferne sie der Religion zugethan sind, eine besondere Gesellschaft vorstellen, welche gewisse Rech te und Vorzüge besitzt, die aus keiner andern Betrach: tung hergekeitet werden konnen? Welches find die Granzen, innerhalb deren die Wurde der Religion stehen bleibt, um das Ansehen und die gute Ordnung des Staats nicht ganz unkennbar zu machen? Wie weit muffen die Lehrer der Religion der höchsten obrigkeitlichen Gewalt unterworfen senn? Sind sie auch befugt, sich derfelben unter dem Pormande ju entziehen, weil sie solche Gesetze vortragen, und sie mehr als andere kennen, die von einer über alle Obrigkeiten erhabenen Macht gegeben worden sind? Was vor Vortheile zieht der Staat aus den hos hern und ruhrendern Bewegungsgrunden, durch welche die Religion seine Unterthanen zu ihren Pflichten vers binden kann? Wie verhütet er jeden Mißbrauch derfels ben, durch welchen die offentliche Ruhe gestört wird, am anständigsten? Ist es zu Reser Absicht nothig und rath= sam, daß die Unterthanen alle einerlen Religion mit dem Landesherrn bekennen, und den Verordnungen, welche er\_daben macht, ohne Widerspruch folgen? Oder ift vielmehr die Frenheit des Glaubens, die Verträglichkeit unter

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 87

unter mehrern gottesdienstlichen Gemeinen, die Beschütung derselben, die aber mit einer genauen Aufsicht über ihre Grundsätze, Entwurfe und Mittel der Ausbreitung verbunden senn muß; ist dieses nicht ein weit gewisserer Weg zu jenem großen Endzwecke? — Man kann noch viele mit diesen verwandte Fragen aufwerfen; und thre Untersuchung hilft das allgemeine geistliche Staatsrecht festseken. Aber wenn haben sie die Christen nach den ersten Grunden der Vernunft, der Religion und Staatsflugheit, untersucht? Sehr selten, und auf eine hinlangliche Art noch niemals. Man hat es den Lehrern der Kirche lange Zeit geglaubt, daß die christliche Religion die Vorrechte der Landesherren gar wohl umstoßen könne, und dem Wohl der Staaten keine große Achtung schuldig sen. Die Fürsten haben sich hies ben so gut geholfen, als sie konnten; oder die Wahrheit zu sagen, sie haben alles erduldet, was die Geistlichkeit Rechte der Religion nannte, und was in der That nur Ansprüche ihrer Herrschsucht waren. Nachdem man endlich erkannt hat, daß man sich habe betrügen lassen, hat man zwar die Religion mit der burgerlichen Regie= rung und Gesellschaft wieder in Einigkeit zu bringen ges sucht, und viele Eingriffe, welche unter ihrem Nahmen in die weltliche Macht waren gewagt worden, aufgehoben; allein es ist noch eine gewisse Vermischung der bens derseitigen Granzen, auch in solchen kandern übrig ges blieben, wo man sonst viel verbessert hat. Biele Diß brauche sind abgeschafft worden, so wie es die Moth oder die wachsende Einsicht erforderte. Die ganze Wissenschaft aber des geistlichen Staatsrechtes ift noch weit von ihrer Vollkommenheit. Die Kirchengeschichte, welche uns dieses alles lehrt, stellt zugleich den unaus fprechlichen Schaden vor Augen, den Fürften und lanburch die falschen Grundsätze jener Art erlitten has Beit: sie führt uns auch zu den richtigern, und ermuns tert uns durch diese Betrachtung, mehr Nachdenken und frenc

frene Prufung auf die erstgenannte Wissenschaft zu wenden.

Das canonische oder Rirchenrecht, und besons ders das pabstliche Recht, der Inbegriff von allen Anmaßungen und gewaltsam erworbenen Rechten, wels. che, wie ich oben gesagt habe, der geiftliche Staat in Europa, der sich in jedem Reiche neben der weltlichen Gewalt festgesetzt hatte, so lange behauptet hat; dieser. Theil der Rechtsgelehrsamkeit kann ohne die Rirchen= historie gar nicht verstanden werden. Won einem sehr fleinen Anfange ist dieses lettere so genannte Recht zu einer ungeheuern und fürchterlichen Große gewachsen. Zwar das Kirchenrecht der morgenländischen oder grice dischen Gemeinen bildete sich fast ohne allen Tadel. Den ersten Grund zu demselben legten die Schlusse und Vorschriften (canones) der Kirchenversammlungen: dazu kamen die Gesetze der christlichen Kaiser; auch manche Anstalten und Grundsätze einzeler Lehrer oder Mit der griechischen Kirche hatte dieses alles die abendlandische bis zum neunten Jahrhunderte Aber damals führten die Romischen Bischof: fe ein neues Kirchenrecht, oder vielmehr neue Begriffe von ihrer Macht und Hoheit ein. Erdichtete Briefe und Verordnungen ihrer erften Worganger mußten die Grundlage dazu abgeben; von den Schlussen der altern Kirchenversammlungen nahmen sie so viel, als sie zu ih= ren Absichten gebrauchen konnten; diejenigen, welche seitdem in Europa folgen, wurden von ihnen nach und nach ganz unter ihre Gewalt gebracht; und sie setzten ihre eigene Verordnungen, in großer Menge, immer stolzer und übermuthiger hinzu; sie fanden auch unter den Lehrern der Christen Leute genug, welche dieses geists liche Gesethuch zur Ehre ihres Oberherrn vermehrten. So grundlose Anspruche; Worzüge, die mit so vielle Unverschäntheit behauptet werden; so offenbare Betrus gerenen

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 89

gerenen als zur Unterstützung derselben gebraucht wors den sind, und andere Eigenschaften dieser Sammlung, haben weiter in der Geschichte des Staatsrechtes fein Benspiel. Und dennoch ist sie Jahrhunderte lang eine Richtschnur gewesen, nach welcher unser Belttheil die geiftliche Gefetgebende Gewalt, jum Nachtheil aller welts lichen, verehret hat. Noch mehr Ursache zur Werwunderung: dieses Gesetzbuch, dessen Ansehen und Kraft die Protestanten ungemein vermindert haben, hat gleichs wohl unter ihnen eine gewisse richterliche Macht benbe halten; auch in einigen Materien, über welche sie ganz anders, als die Romische Kirche denken: so viel vermag, die Verjährung des Besitzes auch ben Gesetzen, und der Schein einer gewissenhaften Frommigkeit, den diejenis gen, von welchen hier die Rede ift, an vielen Stellen haben. Das Protestantische Kirchenrecht ist wurks lich nicht völlig, wie man hatte erwarten sollen, in die Stelle des canonischen getreten: ob es gleich auf den Ruinen desselben erbauet worden; so hat es sich doch manche seiner Theile zugeeignet, weil man entweder keis nen Verdacht gegen ihre Festigkeit hegte, oder nicht Zeit hatte, sie zu untersuchen. Berschiedene derselben sind erft vor ein paar Menschenaltern niedergerissen worden; andere aber stehen noch, bis sie Ginsichtsvollen und herz haften Mannern in die Augen fallen. Das canonische Necht hat außerdem auch noch einige brauchbare Seis ten, je naber es dem christlichen Alterthum kommt, von welchem sehr viele Spuren darinne anzutreffen sind: und es steht mit der burgerlichen Rechtsgelehrsamkeit in eis ner starken Verbindung. Man mage es, fur Untersudung oder Erklarung des Pabsklichen und des Protes stantischen Rirchenrechtes, keine critische Renntniß der Rirchenhistorie mitzubringen: entweder wird man alse denn zur Unzeit loben und bewundern; oder alles ohne Unterscheid tabeln: man wird die Urfachen und oft geheimen Absichten der Gesetze nicht angeben, die Zeit, zu 85

welcher gewisse Rechte aufgebracht worden sind, nicht bestimmen, und überhaupt von den Gründen dieser wichstigen Gattung der Rechtsgelchrsamkeit, von ihrer Unswendung und Verknüpfung mit der Staatsklugheit, nicht aus eigener Wissenschaft urtheilen können.

Es ist vornämlich diese große Brauchbarkeit der Rirchengeschichte ben dem Geiftlichen Rechte gewesen, welche so viele Rechtsgelehrte aufgemuntert hat, ihr eis nen anhaltenden Fleiß zu schenken. Ohne denfelben wurs den die berühmten Canonisten, oder Lehrer und Schrifts steller des canonischen Rechts, niemals zu einer solchen Stärke in ihrer Wissenschaft gelangt senn. Andere uns ter ihnen haben die Kirchenhistorie zur tiefern Einsicht in die weltliche Geschichte genüßt; oder auch manche Ges setze in der Sammlung der burgerlichen Rechte, die sich von den alten chriftlichen Raisern herschreibt, durch Suk fe derselben erklaret. Berschiedene haben sich ihr aus Meigung, und um die Geschichte der Religion besser zu kennen, ergeben. Aus einer großen Reihe Mamen, welche für die Rirchengeschichte schäßbar sind, nenne ich nur den Alteserra, Duarenus, Florens, die benden Godefroy, Zieglern und van Espen. Man muß gestehen, daß sich die Rechtsgelehrten nicht viel geringes re Verdienste um die Kirchengeschichte erworben haben, als die Theologen selbst. In unserer Kirche haben sie aus derselben, vom Christian Thomasius angeführt, insonderheit die wahren Grundsätze des Kirchenrechts wieder herzustellen gesucht. Zween haben sich darunter ungemein hervor gethan. Just Zenning Böhmer, einer von den großen Rechtslehrern dieses Jahrhuns derts, hat es durch seine Schriften zweifelhaft gemacht, ob ihm die geistliche und weltliche Rechtsgelehrsamkeit, oder die Alterthumer und die Geschichte der christlichen Rirche, mehr zu verdanken haben. Man darf nur uns ter andern seine lateinischen Abhandlungen über das Kirchens

## Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 91

Rirchenrecht der ersten Christen lesen: so wird man, wenn man auch nicht allen seinen Erklärungen bentres ten fann, doch seine treflichen Untersuchungen febr brauchbar finden. Sein wurdiger Schuler, Johann Georg Peresch, besaß zwar nicht völlig seine Mäßis gung, und schien etwas mehr von Thomasti Groll gegen die Theologen geerbt zu haben; allein defto wenis ger kann man ihm eine ausnehmende gelehrte Renntniß des Canonischen und Rirchenrechtes, absprechen: und diese hatte er auf einen langen und glücklichen Umgang mit der christlichen Kirchengeschichte gegrundet. nenne hier bloß seinen "Bersuch einer Kirchenhistorie, sofern solche als eine Einleitung zur geistlichen Rechtsgelahrheit fann angesehen werden;, ein Werk von vier Quartbanden, welche seit dem Jahre 1736 bis 1739 jum Vorschein gekommen find. Es enthalt nur die vier ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte, und hatte ver-Dient, fortgesetzt zu werden. Wenn es gleich zu weitschweifig gerathen ift, und nicht genugsam in dem wahs ren historischen Geschmack aufgesetzt worden, indem es mehr eine sehr reiche Sammlung, als jusammenhans gende Geschichte ist, auch im Ausdrucke sich weit von dem Anstande derselben entfernet; so kann es doch ben der Untersuchung der Kirchenhistorie und der Quellen des geistlichen Rechtes, überaus wohl genützt werden. Es ist aus den altesten und beften Zeugen, mit einer weitlauftigen Belesenheit in den neuern Schriftstellern, aufrichtig, unparthepisch, und ben manchen Begebenheis ten scharfsichtiger, als man sonft gewohnt war, geschries Selbst die Frenheit des Verfassers im ben worden. Urtheilen, welche zuweilen in gewagte oder bittere Unmerkungen ausgeschlagen ist, hatte sein Werk nicht vers haßt machen sollen: denn die Wahrheit kann auch bep einem solchen Vortrage gewinnen, weil es demselben doch nicht gang am historischen Grunde fehlet. Rechtsgelehrten haben noch nicht aufgehört, und durfen auch

auch niemals aufhören, wenn ihre Gelehrsamkeit grunde lich und vollständig senn soll, eine genaue Vekanntschaft mit der Kirchengeschichte zu unterhalten. Könnte ich zum Benspiel davon nur den Herrn Hofrath Ritter, diesen großen Gelehrten und vortreslichen Geschichtsekundigen, welcher die gesammte Historie so sehr erleuchsten könnte, wenn es ihm gesiele, zu schreiben; könnte ich nur diesen liebenswürdigen Mann allein anführen: so würde sein Name schon mehr sagen, als viele andere.

Die gelehrte Beschäftigung mit der Kirchengeschiche te, muß überhaupt nicht als ein Eigenthum eines besons dern Standes angesehen werden. Ohngefahr eben eis nen solchen Schaden, als die Monopoliem oder aus schließenden Rechte, die einzelen Personen und Gesellschaften ertheilt werden, gewisse Waaren zu verfertigen oder zu verkaufen, in der allgemeinen Handlung eines Landes stiften, verursacht auch in dem Reiche der Wifsenschaft die gelehrte Habsucht, meistentheils mit Stolz und Einbildung sehr nahe verwandt, welche manche Theis le der Gelehrsamkeit, die ihrer Natur nach frenen und gemeinen Gebrauchs senn follten, die Philosophie, die Geschichte, und andere mehr, gleichsam als ihr Gebiet an sich reißen, und über dieselben befehlen will. man ihr dieses zugesteht, so muß man sich zugleich gefaßt machen, alle Ausspruche einer Gesellschaft über die Wis senschaft, deren sie sich allein bemächtigt hat, ohne Widerspruch zu unterschreiben, und man darf nicht erwars ten, daß sie dieselbe oft verbessern, nur Worschläge, wels che darauf gerichtet sind, annehmen werde. Jahren ist auf einer benachbarten hohen Schule zwie schen der theologischen und philosophischen Fakultät ein Streit darüber geführt worden, ob es dieser erlaubt werden konne, die Rirchenhistorie in Worlesungen zu lehs ren? Eine Streitigkeit, die man mit andern Worten folgender Gestalt ausdrücken kann: hat niemand, als

### Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 93

ein Theologe, das Recht, ernstliche Untersuchungen anzustellen, um die Schicksale der Religion unter den Menschen zu wissen? Und wenn er dieselben angestellt hat, ist er auch berechtigt, dassenige, was er gefunden hat, die fentlich vorzutragen? Man verneine diese Fragen, wenn man es ohne eine offenbare Ungerechtigkeit thun kann.

Ich weiß wohl, was man vorgebracht hat, um ju beweisen, daß nur die Theologen tehrer der Kirchenges schichte senn mußten. Sie allein, sagt man, fennen die Religion hinlanglich, und find also auch allein im Stans de, ihre Geschichte zu beschreiben. Go viele Streitigs keiten über schwere und dunkle theologische Fragen, kons nen nur von ihnen gehörig eingeschen und beurtheilt Und die Wichtigkeit vieler Begebenheiten und Beranderungen in diefer Geschichte, ihr Zusammenhang mit dem christlichen Glauben selbst, kann sonst von nies manden so richtig geschäßet werden. Aber alle diese Eins würfe sind leicht beantwortet. Auch der Gelehrte, wels cher niemals in der Kirche lehren will, fennet doch die -Meligion mit Ueberzeugung aus der heiligen Schrift: und wenn er sie nicht nach den Worschriften des spstemas tischen Lehrbegriffs gleich Anfangs untersucht hat, so dient ihm eben die Rirchengeschichte dazu, daß er einsehe, wie dieser entstanden, verändert und vermehrt worden Das heißt gewiß, die Religion sehr gut kennen, wenn man sie zuvorderst so rein vor sich nimmt, als sie aus den Handen ihres Urhebers gekommen ist, und sodann ihr nachsieht, wie sie bis auf unsere Zeiten durch die Hande der Menschen gegangen sen. Es braucht kaum erinnert zu werden, daß man sich nicht ohne alle genauere Kenntniß des christlichen Glaubens, und seiner Grunde, an die Rirchenhiftorie magen durfe; es ift aber eben nicht nothig, daß sie im theologischen Werstande vollkommen sen, um die Abwechselungen, welche die Res ligion

ligion erduldet hat, zu begreifen, die erheblichen von den unbeträchtlichen zu unterscheiden, und die großen Streistigkeiten zu verstehen. Ich sage mit Bedacht, die großen; das ist, diesenigen, welche in dem Heiligthum der Religion selbst, über ihre erhabensten kehren, geführt worden sind. Wer die düstern Fragen und nichtsbes deutenden Zwistigkeiten, durch welche die christliche Kirsche so oft beunruhigt worden ist, nicht fassen will, oder mit Vorsatz auf die Seite legt, über denselben hat der Theologe, der sie alle bis auf den Grund durchschauet, darum noch keinen sonderbaren Vorzug: er ist dadurch nicht auf eine lehrreichere Seite der Kirchenhistorie gestathen, als jener.

Wenn diesenigen, welche die Philosophie, die Ges schichte, die alte Litteratur, oder die Rechtsgelehrsamkeit ju ihrem Sige in den Wissenschaften gewählt haben, niemals eine Meigung empfanden, der Kirchengeschichte zu dienen, und bloß den Theologen diese Pflicht überlass sen wollten: so sollte man sie ihnen, meines Erachtens, auflegen, durch Gesetze und Grunde sie zu derselben fuhs So vielen Machtheil befürchte ich daraus für dies se Wissenschaft, wenn sie zu einem eigenthumlichen Ers be des theologischen Standes gemacht wurde. Es md. gen die gelehrtesten und rechtschaffensten Manner aus demselben, sie bearbeiten; sie werden es doch nicht immer verhüten können, daß sich die Vorurtheile ihres Standes nicht in ihre Bemühungen mischen sollten. Ein jeder unter ihnen ift einer besondern Rirche zugethan. Er kommt zur Kirchengeschichte schon mit der Absicht, die Ehre seiner Kirche aus derselben zu vertheidigen. Sie tragen einen gewissen Lehrbegriff vor: und wenn sie die Geschichte der Religion aufschlagen, so geschieht es immer mehr, um denselben dadurch auf alle Art zu bes stätigen, als daß sie bereit sepn sollten, einiges daran zu andern, wenn es die Geschichte vor nothwendig erklart. Es

## Gebrauch u. Mußen der christl. Kircheng. 95-

Es sind so viele Ausspruche von den Reterenen und Streis tigkeiten, von den Berdiensten berühmter Manner in der Kirche, von manchen Theilen des theologischen Wers haltens, und der öffentlichen Rirchenanstalten, durch mehrere Jahrhunderte fortgepflangt worden. Ein Lehs rer der Religion scheuet sich meistentheils, von denfelben abzugehen: urtheilt er anders, als es das herkommen verlangt, so fann er leicht verdächtig werden, als went er nicht Eifer genug für die reine Lehre, oder auch zu wenig Einsicht in dieselbe hatte. Wer also einmal das Ungluck gehabt hat, in das Verzeichniß der Reger ges fett ju werden; oder wer die Chre genießt, eine Stute der Religion und der Kirche zu heißen: der wird, so lange die Kirchenhistorie nur in der Gewalt der Theolos gen bleibt, wenn er gleich seinen Plat nicht verdienet, denselben der guten Ordnung und Ruhe wegen, damit gleichsam die Stuhle nicht mit großem Gerausche vers ruckt werden durfen, immer fort behalten; oder es wird sich sehr spat und unverhofft zutragen, daß er seine Stelle verlieret. Gelbit viele Fabeln, unrichtige ober zweifelhafte Erzählungen, erhalten sich in der Rirchens geschichte leichter ben ihrem langst aber voreilig bestimms ten Werthe, wenn sie nur von denen berührt werden durfen, welche in einer vielleicht redlichen Meinung Urs sachen finden, ihr Ansehen zu beschützen. Eben das durch ist hauptsächlich die Kirchengeschichte in den Jahrs hunderten, welche vor der Reformation hergiengen, so sehr verfälscht worden, weil sie lediglich von der Beiste lichkeit beschrieben wurde; denn diese machte daraus eine Sammlung solcher Nachrichten, als sie zur Unters stützung ihrer Hoheit brauchte. Man wurde sich frens lich einer offenbaren Ungerechtigkeit schuldig machen, wenn man mit diesen unwissenden und herrschsüchtigen Seistlichen, die Protestantischen Lehrer, auch nur mans de gelehrte und frenmuthige Theologen der neuern Ros mischen Rirche, vergleichen wollte. Aber Die Wortheile und

und Absichten ihres Standes können sie sogar unvers merkt ben dieser Geschichte parthenisch machen; und ben den meisten ist es wurklich geschehen. Sie sind weniger als andere im Stande, die Schicksale der Religion und Rirche mit kaltem Blute zu betrachten; allein die Bahrs Beit leidet allemal, wenn der Geschichtschreiber in hige , gerath. Sie besitzen auch ordentlich, (und dieses ift eine Rolge ihrer Methode zu studieren, und ihres eingeschränte ten Umgangs), diejenige ausgebreitete Kenntniß der Welt, der Menschen, der Staatsverfassungen, nicht, aus welcher die wahren und nachsten Ursachen der Begebenheiten, welche in der Kirche vorgefallen find, hers geleitet werden muffen; oder, wenn fie dieselbe besiten, hindern sie andere von jenen erstgedachten Betrachtungen, sie ungezwungen zu nuten. Man kann noch hins jusetzen, daß die Kirchengeschichte, da sie von vielen Gattungen der Gelehrten gebraucht werden soll, auch von mehr als einer, und nach seder besondern Rutbars feit abgemessen, untersucht, vorgetragen und beschrieben werden muß. Wird sie nicht anders gelehrt, als wie sie dem kunftigen Diener der Religion ben seinem Amte zu Statten kommt : so werden andere Gelehrte sie mit der Entschuldigung verlassen, daß sie nicht zu Theolos gen bestimmt find.

Alles dieses ungeachtet, bleibt doch die Beschäftisgung mit der Kirchengeschichte eine vorzügliche und geswissermaaßen auch unterscheidende Urbeit der Lehrer der Kirche. Wenn andere Gelehrten dieselbe vernachläßisgen, muß man sich nur verwundern, und sie beklagen, daß sie ihre Wortheile nicht besser kennen. Aber wenn sie in derselben fremd sind, muß man sie härter tadeln, und man kann sie verachten. Die Auslegung der heiligen Schrift ausgenommen, weiß ichmenter allen Theislen und Hulfsmitteln der theologischen Gelehrsamkeit keines, wovon ihnen der Verlust so schädlich senn wurde.

Und

# Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 97

Und es ist nicht bloß eine ganzliche Unwissenheit, die ich unter dem Verluste verstehe; eine seichte, nur durch das Sedachtniß errichtete Vekanzuschaft mit der Kirchenhisstorie, gilt so viel als gar keine. Man glaube nicht, in derselben geubt zu senn, wenn man nicht von allen Diensten, welche sie leistet, rühmen kann, daß man sie würklich empfunden habe.

Wer die Geschichte der Neligion, die er doch lehren soll, nicht durchaus in ihrem ganzen Umfange kennen gelernt hat, ver schlägt würklich seine Wohnung in einem für ihn fremden kande auf, und will gleichwohl darinne alsbald Gesetz geben. Es wäre für den kehrer des driftlichen Glaubens gleichgültig, zu wissen, was dieser vor Schieffale gehabt habe, wenn sie nicht die größtem Veränderungen in demselben gestistet hätten, nicht das ganze Verhalten des kehrers ben demselben regieren könnsten. Ben seder Wissenschaft, der man sich ergiebt, ist es nützlich, die Geschichte derselben inne zu haben; ben der Neligion aber sezt man sich ohne dieselbe den wichtige sten Irrthümern und Fehlern aus.

Ich fange die Beschreibung dieser besondern Brauchbarkeit der Rirchengeschichte für die Theologen, mit einigen allgemeinen Unmerfungen an. Gie lernen zuerst aus derselben, und überzeugender, als es ihnen die Welt sagen kann, wie viel von ihnen gefordert werde; oder welches eben so viel heißt, wie groß die Berbinds lichkeiren ihres Standes sind. Den Rang und die Abs sichten desselben kennen sie alle; aber die Weitlauftigkeit und die Schwierigfeiten der Pflichten, die er vorschreibt, begreifen nur wenige. Die Geschichte lehrt sie, daß ein Theologe ungemein viel Gutes, aber auch weit mehr Uns heil, als andere Menschen oder Gelehrten, stiften konne; daß seine Gaben und Eigenschaften, auch wenn er fie nur in einen engen Kreis zusammenziehen will, ausnehmend 1. Theil. senn

senn muffen; und daß es insanderheit die Bereinigung von Werstand, Gelehrsamkeit, Rlugheit und Tugend sep, die ihn tuchtig machen, E Religion und der Welt zu Er hat fast immer unterrichten und streiten muffen; auf sein Benspiel hat man vor allen andern geseben; ihm hat man die Bildung des Herzens, und die Aufsicht über das Gewissen vieler Tausenden übergeben; er hat das machtigste Triebwerk der menschlichen Hands lungen, die Religion, in seiner Gewalt, und seine Lehren dringen nicht nur in die herrschende Denkungsart, welde sie bestimmen konnen; sondern haben auch in das Wohl ganzer lander den gewissesten Ginfluß. Er kann zwar nicht überall mehr, wie ehemals, wenn es ihm gefällt, Staatsveranderungen hervorbringen; aber er kann und soll an allen Orten die Menschen erleuchten, bessern, zur Frommigkeit und Zufriedenheit füffen. Reis ne Absichten können edler senn: und keine erfordern auch hohere Fähigkeiten. Die Kirchengeschichte ist voll von Mannern, welche sich dieselben zu geschwind zugetrauet, Rauch an Statt des Feuers, Getummel ohne innere Starke erregt haben, und dadurch verachtlich, verhaßt, oder gar schädlich geworden sind. Wiele Lehrer sind andachtig und eifrig, aber unvorsichtig, oder von wahrer Wissenschaft entbloßt, gewesen. Alsdenn hat ihre schwache Seite auch die glanzende verdunkelt. fast stets unter den Christen überaus schwer gewesen, die Burde und Ehre dieses Standes ben allen Gelegenheis ten, wo er sich hervorthun soll, zu behaupten; es wird aber auch noch täglich schwerer. Die Welt begehrt immer mehr von dem Theologen: und sie hat darinne nicht Man kann das Gemeine und Mittelmäßige jezt nicht mehr vertragen; zumal wenn es auf die Ers klarung und Anwendung so vortreflicher Begriffe ans kommt, als die Religion in sich faßt. Die Zunahme des Wiges und der Gelehrsamkeit, des geläuterten Ges schmacks, der unseeligen Runft das Christenthum beime Цф

# Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. ,99

lich zu untergraben, der Kaltfinnigkeit gegen daffelbe, und der schärfern Untersuchung, welche mit der wissens schaftlichen Einkleidung desselben angestellet wird; eben so sehr aber auch die Verdienste alterer Lehrer, welche nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen werden sole len; und die mehr als jemals nothige Behutsamkeit, der Religion nicht mit dem besten Willen einen Nachtheil zus sufügen; diese menige Betrachtungen, welche insondere heit die neuere Kirchengeschichte veranlaßt, zeigen zur Genüge, wie viel der Mame eines Theologen in unsern Zeiten bedeuten soll. Ben dem gangen jezigen Zustande der Wissenschaften, erstaune ich über nichts so sehr, als über die Verwegenheit, mit welcher die durftigsten Ropfe Diesen ehrwurdigen Mahmen an sich reißen, und ruhig führen. Wenn man auf die Geschichte der Religion aufnierksamer ware, so wurde man es sich zur Pflicht machen, alle Leute von schlechten Gaben und einer frie denden Art zu denken, wie man ein Heer schmutziger Raubvogel aus einem Garten voll Fruchtbaume verjagt, von der Theologie weg zu scheuchen.

Die Kirchengeschichte, welche den Theologen sich selbst schäßen lehret, läßt In auch nicht in Zweifel, wie er die Wissenschaft, welche sein Erbe ist, ansehen muffe. Sie zeigt ihm das Wachsthum, den Gebrauch, aber auch die noch übrigen Mangel derselben. Es ist überhaupt nicht zu tadeln, wenn er eine vortheilhafte Meinung von derselben hegt. Sie hat in den lezten zwenhundert Jahe ren viel gewonnen, und gewinnt noch immer mehr. Als lein, ob sie in dem langen Zeitraume seit ihrem Ure sprunge, oder auch nur seit ihrer Wiederherstellung, nicht ungleich naber zur Vollkommenheit hatte gelangen mas sie davon bisher zurückgehalten habe? welche Theile berfelben zu ihrer Bestimmung weniger hinreichen als andere? wie vielsich in ihrer Einrichtung von dem Ansehen der Lehrer herschreibe, oder aus den Absichten 3.5 **G** 2

Absichten der Wissenschaft selbst entstanden sen? über dieses alles kann er die Geschichte befragen, wenn ihm gleich Nachdenken und Erfahrung die Beantwortung davon erleichtern. Wer die Historie der Religion nicht kennt, wird von allem, was zur Theologie gerechnet zu werden pflegt, leicht eingenommen werden, es vortreflich und keiner Aenderung benothigt finden. Er weiß nicht, und kann es nicht wissen, wie oft die Christen dieser Wissenschaft neue Schönheiten und Vorzüge benzulegen gesucht haben; die doch in dem gleich derauf folgenden Zeitalter weggeworfen worden, und durch andere haben ersezt werden sollen. Bald hat man dieses Feld der theologischen Gelehrsamkeit am fleißigsten angebauet, bald jenes: und unterdessen haben die übrigen, wo nicht wuste gelegen, doch lange nicht so viele Fruthte getras gen, als fie fahig waren. Vieles Gute ift zufällig und enhin, oder auch nach einem harten Rampfe mit Vors urtheilen, eingeführt worden. Manches ist in seiner alten Berfassung stehen geblieben: nicht, weil es seinen Endzweck völlig erfüllt; sondern nur, weil es zu demsels ben nicht unbrauchbar ist. Die Theologen sind über dasjenige, was ihrer Wissenschaft Glanz und Kräfte verschaffen kann, niemals ganz Inig gewesen. Ein Theil hat es in den von ihren Vorfahren hergebrachten Sulfs mitteln gesucht; der andere in neuen und ungewöhnlis chen. Wenn man zu gewissen Zeiten einer eingewurzels ten falschen Methode entsagt hat, so ift man deswegen nicht immer auf die richtige Mittelftraße gekommen; sondern hat sich oft gerade in die entgegengesezte Auss schweifung verloren. Auch hat fich vieles nur zu einem bes sondern Zeitalter geschickt, deffen Einsichten und Schicke fale dem theologischen Wortrage den Zon angegeben. haben; will man aber eben dasselbe zu einer Worschrift für alle folgende, bis auf das unfrige, machen: so vers gift man die Weranderungen, welche in der Kirche stets, mit einander abwechseln. Hier hat man nur einige Winke

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 101

Binke gesehen, durch welche die Kirchengeschichte die nds thigen Verbesserungen in der Theologie finden hilft und bezeichnet. Den meisten wird es faum glaublich senn, wenn ich sage, daß diese Werbesserungen eine sehr lange Reihe ausmachen. Ich, der ich der Theologie zehn meis ner erstern Jahre ganz geschenkt habe, und niemals auf horen werde, sie zu lieben, ob ich gleich gewissermaaßen von ihr Abschied genommen habe; ich denke nicht, mich überall geirrt zu haben, wo ich eregetischen Grund; Aussichten in blubende und fruchtbare Gegenden; Bestims mungen, auf welche man einen festen Juß setzen kann; Anweisungen, in denen keine Spuren einer verakterten oder willkuhrlichen Form anzutreffen sind, sondern alles nach dem jezigen Zustande der Kirche abgefaßt, noths wendig und nützlich ist, — von der Kirchenhistorie ers innert, vermißte. Wie viel werden diejenigen auszus merzen und einzuschalten finden, welche in dem Umgange mit jener Wissenschaft grau geworden sind!

Wir wollen nahe zu der theologischen Gelehrs samkeit treten: man wird sogleich erkennen, wie unents behrlich die Kirchengeschichte ben derselben sen. Von jeder Wissenschaft, Kenntnis und Uebung, durch welche die Tüchtigkeit des kehrers gebildet werden muß, zeigt sie den Ursprung und Fortgang zu allen Zeiten der Christen. Was man die Geschichte der Theologie neunt, ist zwar eigentlich ein Theil der gelehrten Historie. Aber wenn sie für den Theologen recht lehrreich und einnehmend werden soll: so kann sie ohne einen beständigen Zussammenhang mit der Geschichte der Religion und Kirche durchaus nicht vorgetragen werden: oder sie macht viels mehr auch von dieser einen Haupttheil aus. Aus dieser Wendischung lernt man erst mit Ueberzeugung, warum die christlichen kehrer gar bald, außer der leichtern Bestanntschaft mit dem Lehrbegriff der heiligen Schrift, auch nothig befunden haben, sich eine gelehrte Einsicht in

die Matur der Glaubenswahrheiten zu erwerben; ihren Erklarungen und Beweisen, durch angestrengtes Nach: denken, Licht, Ordnung, und Stärke zu geben; auch ans dere Arten der menschlichen Gelehrsamkeit ben dem Vortrage der Religion zu Hulfe zu rufen; durch Annehmung philosophischer oder kunstmäßiger Ausdrücke, dem Diß= verstande und Jrrthum, den Einwurfen, die ben der Bes trachtung der christlichen Religion entstehen konnen, aus: zuweichen; die Lehrart in gewisse Granzen einer strengen Methode, die nichts Unbestimmtes und Weitschweifiges zuläßt, einzuschränken; den Entwurf zu einer solchen wissenschaftlichen Gestalt der Religion, welche man die Theologie nennt, und zu einer so genauen Werbindung aller Lehren, und Nichtung auf Einen Endzweck, als das System oder theologische Lehrgebaude enthalten foll, immer mehr zu erweitern und zu befestigen; was rum man endlich die theologische Wissenschaft, welche im Grunde nur Eine ift, in mehrere Theile zerlegt, und jes den derselben besonders abgehandelt habe. Solche Machs richten erhellen den ganzen Weg, suf welchen der anges hende Theologe — man sagt auch wohl Gottesges lehrte, obgleich dieses Wort füglicher einen von Gott unmittelbar durch Offenbarung und Eingebung gelehrs ten Menschen anzeigen konnte; — geführt wird, und der geübtere Theologe bedient sich ihrer selbst zur volls kommmern und feinern Bearbeitung seiner Wissenschaft. Man wird dadurch in den Stand gesetzt, die Gaben und Fertigkeiten, welche jum Besten der Kirche in dem Verstande reif werden sollen, zusammenhangend zu überse= hen. Im Ganzen merkt man wohl, daß diese Forderun= gen gerecht und nothwendig sind; man muß gestehen, daß die Kunst, welche zur Erklärung der Religion ans gewandt worden ift, sie nicht bloß verschönern, sonderne für die Menschen, welche in keiner Art von Erkenntniß sich lange ben der Einfaltsvollen Natur haben aufhals ten können, hat brauchbarer machen sollen. Doch diese Ge:

## Gebrauch u. Nupen der christl. Kircheng. 103

Seschichte wird dem Theologen noch feine uneingeschranf: te Ehrfurcht gegen alles, was systematisch heißt, einpragen: er wird nichts davon ohne Prufung benbehalten, und aus den, oft unter sehrzusammengesetzten, vielfachen und seltnen Umständen, hinzugefügten Ausbildungen ein= zeler Theile der Theologie den Schluß ziehen, daß, wenn fie gleich wegen ihres Alters und einiger Nußbarkeit mit Nachsicht betrachtet werden konnen, sie doch nur ben wiesderkommenden gleichen Umständen unentbehrlich genannt werden durfen. Die Gewalt eines lehrgebäudes ist über die Gemüther der meisten Menschen founbezwinglich stark, daß man in Unsehung des theologischen desto mehr nachforschen muß, worauf sich seine Herrschaft grunde, je bedenklicher die Wurkungen zu fenn pflegen, . welche der Widerspruch dagegen hervorbringt. überhaupt die Geschichte der theologischen Wissenschafs ten allen denen, welche sich das Ansehen geben, in diesel ben tief eingedrungen zu senn, zuverläßig bekannt: so wurden manche unter ihnen nicht so vieles bloß darum ver= theidigen, weil es alt heißt; nicht jedem Vorschlage zur Werbesserung, sich als einer gefährlichen Neuerung wis dersetzen; sie wurden die fortgepflanzten, abgeschafften, wieder aufgebrachten, oft bennahe geheiligten Methoden nicht mit den Augen eines Schülers ansehen, der nur zu gehorchen, und nachzusagen weiß, sondern als Kenner beurtheilen, wählen, oder durch bessere Erfindungen ersegen.

Da ich eben von Erfindungen geredet habe, so werde ich dadurch noch zu einem besondern Nuten geleis tet, den die Kenntniß der theologischen Beschichte leisten kann. Es giebt von Zeit zu Zeit Lehrer, welche, um den Nahmen der Erfinder zu verdienen, die Anwendung ges wisser Grundsäße, welche in das Ganze einer Wissenschaft unzertrennlich gehören, von derselben absondern, ihr durch den Runstgriff dieser Entfernung, durch eigene Ein:

**B** 4

### 104 Einleitung. II. Abschnitt.

Einfälle, und einen geheimnifvollen Vortrag, eine uns gewöhnliche Gestalt verschaffen, und, damit nichts vergessen werde, ihr auch den Nahmen einer neuen Wissens schaft benlegen. Die Anfänger — ich meine nicht bloß die Zuhörer, sondern alle, welche sich niemals über das Compendium empor schwingen lernen — staunen ein solches neu geschaffenes Wunder ehrerbietig an, und versaumen, indem sie diesem Irrlichte nachlaufen, die nütlichsten Theile der theologischen Gelehrsamkeit, oft sogar eben denjenigen, von welchem diese vermeinte neue Wissenschaft abgerissen worden ist. Aber Manner, wels de aus de Beschichte der Kirche wissen, wie weit man schon ehemals in jeder Art der theologischen Kenntniß ges kommen sen, und wie oft sich die Einbildungskraft, der Eigendunkel, und die schlaue Begierde, sich einen Ruhm und Anhänger zu erwerben, unter einen abnlichen Dunft verborgen haben, find nicht so leicht zu hintergeben. Sie ziehen die Larve der Meuigkeit weit geschwinder ab, als sie verfertigt worden ist. Und anstatt eingebildete Erfindungen vervielfältigen zu lassen, fassen sie vielmehr den Rern der theologischen Gelehrsamkeit auf seinen Mittels . punkt zusammen; in der Versicherung, daß es ihnen alsdenn desto weniger an bewährten Vorschriften fehlen Wenn die Grundsage einer Wissenschaft buns dig erwiesen und bestimmt sind: so darf man nicht dars um bekummert senn, wie sie geschickt und glucklich ans gewandt werden mussen. Ich laugne nicht, daß die Wichtigkeit gewisser Materien, und ihr weitläuftiger, von vielen Seiten bestrittener Umfang, eine besondere Abhandlung erfordern könne; trennt man sie aber zu merklich von dem Korper, an welchem sie Glieder sind: so wird auch die beste Meinung, in welcher man solches thun mag, schadlich.

Renner der theologischen Geschichte werden hieben von selbst auf ein berühmtes Benspiel fallen. Seit den Zeiten

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 105

Zeiten des Johann Coccejus sind die Regeln, nach wel den die prophetischen Schriften der Bibel erklärt wers den mussen, mit größerm Fleiße untersucht worden: man hat auf die Matur, die Kennzeichen und die Erfüllung der Weißagungen, die in denselben enthalten sind, eine ungemeine Aufmerksamkeit gewandt. Man hatte eben vorher unter den Protestanten die Auslegung der Pros pheten, und den ganzen Gebrauch dieses Hauptbeweises für das Christenthum nicht versaumt; aber nun fiel dies se Beschäftigung mehr in die Augen; ihre Grundsatze wurden ausführlicher entwickelt, als es jemals geschehen. war, und man setzte daneben auch Hulfsmittel und Bes. stimmungsgrunde hinzu, welche nicht nur neu waren, sondern auch dem Machforschen, und eben so sehr der Gins bildungskraft, das weiteste Feld eröffneten. Es entstand, die sogenannte prophetische Theologie. Rein Mensch kann erweisen, daß sie etwas anders in sich begreife, als was in der allgemeinen Auslegungskunft der heiligen Schrift, in den besondern Einleitungen und Anweisuns gen zum Verstande der Propheten, welche ein eregetis scher Schriftsteller über dieselben mittheilen muß, und in den Abhandlungen von der Wahrheit der christlichen Res ligion, über die Erflarung und Anwendung der biblischen Weißagungen, porgetragen wird. Gleichwohl mußte dieser Theil der eregetischen Wissenschaft und Uebung eis ne besondere Theologie heißen. Man fieng, eben das durch verleitet, an, ihn auf so sonderbare Vorschriften zu bauen, als wenn sie wenig oder nichts mit der übrigen hermenevtik der Bibel gemein haben dürften. Er wurs de würklich von derselben abgerissen, und mit einem Vorzuge bearbeitet, unter welchem das Ganze der biblifchen Auslegung sehr viel litte. Sie mußte sich von den Vers ehrern dieser vermeinten Theologie nach derselbent drehen und wenden lassen. Die Einheit des biblischen Ver= standes, die buchftabliche Bedeutung, und die historische Erklärung, wurden in der That dadurch verdrängt. **G** 5 Alles

## 106 Einleitung. II. Abschnitt.

Miles wurde in der Bibestprophetisch und geheimnisvoll. Um diese Beränderung zu bewürken, hat sich die spielens de Phantasie Rechte über dieselbe angemaast, welche ihr niemand ben irgend einem menschlichen Buche erlaubt haben würde. Es ist allerdings in diesem Zeitraum, zur Aufklärung der Propheten auch sehr viel Gutes vorges bracht worden; allein der schädliche Misbrauch dieser Untersuchungen würde ohne Zweisel vermieden worden senn, wenn man sie nicht in einer zu weiten Entsernung von den Grundsätzen der wahren Eregetik angestellt, ein ganz vor sich bestehendes schimmerndes Gebäude dataus aufgesührt, und ein besonderes Wohlgefallen daran gestunden hätte, sich als einen Ersinder zu zeigen, dem die Ehristenheit unerhörte Entdeckungen in der Bibel zu danken habe.

Kommen gleich diese vorgegebene Ersindungen neuer theologischer Wissenschaften nicht täglich vor; so zeigt sich doch der Geist, der sie hervorzubringen sucht, defto häufiger im Kleinen. Bald sagt man, daß alle Theologen und Philosophen der vorigen Zeiten, den richtigen Beweis von einer gewissen Lehre nicht getrof= fen haben, und kundigt sich mit demuthiger Zufrieden= heit als den ersten Menschen an, der ihn gefunden hat. Bald ist man wiederum zuerst so glücklich, oder soll ich sagen, so unglucklich? gewesen, in Schriften, Meinun= gen, lehrgebäuden, nach langer Zeit, Jrrthumer auszuspuren, welche niemand daselbst vermuthete. auf einige Sypothesen, welche die Begriffe von manchen Lehrsätzen vollkommen aufklären sollten, zuweilen nur auf eine neue Ordnung und Eintheilung, auf neue Mahmen, die man alten Wahrheiten bengelegt hat, stolz ge= worden, und hat wohl gar dadurch den Ruhm eines um die Kirche verdienten Mannes erlangt. Wie viel Wahres oder Falsches an allen diesen gepriesenen Bereiches rungen der theologischen Gelehrsamkeit hafte; wie ferne

fid)

## Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 107

sich altere Zeiten schon dieselben zuschreiben konnten, oder sich mit gutem Bedachte gehütet haben, nach denselben zu streben: dieses sieht derjenige, der sich die Seschichte des Religionsvortrages bekannt gemacht hat, mit wenizgen Blicken ein. Er trägt oft mit denen, welchen der große Haufen zu ihren Entdeckungen Glück wünscht, und mit dem Zustande der Theologic selbst, in welcher diese gemacht senn sollen, ein wahres Mitleiden: er kann aber mittenlin demselben die Reizung zum Lachen kaum unsterdrücken.

Diese Lehren und Erinnerungen, welche die Rirchengeschichte dem Theologen über seine Wissenschaft überhaupt mittheilet,! erstrecken sich auch auf jede beson= dere Art derselben: und ben diesen muß ich von neuem stille stehen. Die Auslegung der heiligen Schrift, der Thron, die Zierde und Stärke ider Theologie, wird durch die Nachrichten dieser Geschichte nicht weniger befestigt, als durch die Vorschriften selbst, auf welche sie gegrundet ift. Man erfährt aus denselben, wie die erften Christen mit dieser Auslegung umgegangen sind. Ihr Benspiel in diesen Bemühungen bleibt immer noch, so sehr auch die setzige Gestalt der christlichen Kirche von der ihrigen abweicht, ein Muster. Will man wissen, warum in den neuern Zeiten die biblische Erklarung uns gleich mehr Gelehrsamkeit, Scharffinn und Fleiß vers lange, als in dem christlichen 21 erth. m. woher die Uneinigkeit der Ausleger ben der heiligen Schrift entstans den sen, die stets gewachsen ist, und so menig Grund zu haben scheinet? was Gelegenheit dazu gegeben habe, daß diese Auslegung nach so mancherlen Methoden vorges nommen worden ist? so sindet man die Antwort darauf in der Geschichte der Religion. Es ist augenscheinlich, daß sich die Erklärungsart der Bibel nach der Werfas fung der Gelehrfamkeit in jedem Zeitalter, und nach den Fähigkeiten derer, welche in der Kirche ein großes Unse bes

auch niemals aufhören, wenn ihre Gelehrsamkeit grunds lich und vollständig senn soll, eine genaue Vekanntschaft mit der Kirchengeschichte zu unterhalten. Könnte ich zum Benspiel davon nur den Herrn Hofrath Kitter, diesen großen Gelehrten und vortreslichen Geschichtsskundigen, welcher die gesammte Historie so sehr erleuchsten könnte, wenn es ihm gesiele, zu schreiben; könnte ich nur diesen liebenswürdigen Mann allein anführen: so würde sein Name schon mehr sagen, als viele andere.

Die gelehrte Beschäftigung mit der Kirchengeschiche te, muß überhaupt nicht als ein Eigenthum eines besons dern Standes angesehen werden. Ohngefahr eben ei nen solchen Schaden, als die Monopoliem oder ausschließenden Rechte, die einzelen Personen und Gesellschaften ertheilt werden, gewisse Waaren zu verfertigen oder zu verkaufen, in der allgemeinen Handlung eines Landes stiften, verursacht auch in dem Reiche der Wife senschaft die gelehrte Habsucht, meistentheils mit Stolz und Einbildung sehr nahe verwandt, welche manche Theis le der Gelehrsamkeit, die ihrer Natur nach frenen und gemeinen Gebrauchs fenn follten, die Philosophie, die Geschichte, und andere mehr, gleichsam als ihr Gebiet an sich reißen, und über dieselben befehlen will. man ihr dieses zugesteht, so muß man sich zugleich gefaßt machen, alle Ausspruche einer Gesellschaft über die Wif senschaft, deren fie sich allein bemächtigt hat, ohne Wie derspruch zu unterschreiben, und man darf nicht erwars ten, daß sie dieselbe oft verbessern, nur Worschläge, wels che darauf gerichtet sind, annehmen werde. Wor vielen Jahren ist auf einer benachbarten hohen Schule zwie schen der theologischen und philosophischen Fakultät ein Streit darüber geführt worden, ob es dieser erlaubt werden konne, die Kirchenhistorie in Worlesungen zu lehren? Eine Streitigkeit, die man mit andern Worten folgender Gestalt ausdrücken kann: hat niemand, als ein .

### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 93

ein Theologe, das Recht, ernstliche Untersuchungen anzustellen, um die Schicksale der Religion unter den Menschen zu wissen? Und wenn er dieselben angestellt hat, ist er auch berechtigt, dassenige, was er gefunden hat, die sentlich vorzutragen? Man verneine diese Fragen, wenn man es ohne eine offenbare Ungerechtigkeit thun kann.

Ich weiß wohl, was man vorgebracht hat, um zu beweisen, daß nur die Theologen tehrer der Kirchenges schichte senn mußten. Sie allein, sagt man, fennen die Religion hinlanglich, und find also auch allein im Stans de, ihre Geschichte zu beschreiben. Go viele Streitigs keiten über schwere und dunkle theologische Fragen, kons nen nur von ihnen gehörig eingesehen und beurtheilt Und die Wichtigkeit vieler Begebenheiten und Beranderungen in diefer Geschichte, ihr Zusammenhang mit dem christlichen Glauben selbst, fann sonft von nies manden fo richtig geschäßet werden. Aber alle diese Eins würfe find leicht beantwortet. Auch der Gelehrte, wels der niemals in der Kirche lehren will, kennet doch die Religion mit Ueberzeugung aus der heiligen Schrift: und wenn er fie nicht nach den Worschriften des spftemas tischen Lehrbegriffs gleich Anfangs untersucht hat, so dient ihm eben die Rirchengeschichte dazu, daß er einsehe, wie dieser entstanden, verändert und vermehrt worden sen. Das heißt gewiß, die Religion sehr gut kennen, wenn man sie zuvorderst so rein vor sich nimmt, als sie aus den Handen ihres Urhebers gekommen ist, und sodann ihr nachsieht, wie sie bis auf unsere Zeiten durch die Hände der Menschen gegangen sen. Es braucht kaum erinnert zu werden, daß man sich nicht ohne alle genauere Renntniß des christlichen Glaubens, und seiner Grunde, an die Rirchenhistorie magen durfe; es ist aber eben nicht nothig, daß sie im theologischen Werstande vollkommen sen, um die Abwechselungen, welche die Res ligion

hen behaupteten, gerichtet habe. Ram ein frener, in als Ien guten Hulfsmitteln geubter, und mit den besten weltlichen Schriftstellern bekannter Verstand, und eine reifere Beurtheilung zur Auslegung der heiligen Schrift: so zog er aus derselben den einzigen erweislichen Sinn, mit gleich großer Leichtigkeit, Gewißheit und Nutbarkeit hervor; sielen aber unwissende Köpfe, feurige Schwarmer, und eifrige Unhänger des herrschenden Lehrbegriffs über die Bibel her: so fanden sie in derselben alles, was ihrer Meinung nach darinne stehen mußte; suchten in ihr eine Mahrung für ihre Einbildungstraft, und nann= ten endlich alles, was ihnen über eine biblische Stelle eins fiel, eine Erklarung derfelben. Und dieses lettere Schicks sal hat die heilige Schrift nicht bloß in den Jahrhunders ten der Finsterniß, von Gregor dem Großen an, bis auf Erasmum und Luthern, betroffen; es verfolgt sie von einer Zeit zur andern wieder, weil die Menschen nies mals aufhören, Beschäftigungen, ben welchen sie, ohne eine große Anstrengung, viel von dem Ihrigen zeigen können, schwerern und längern Untersuchungen vorzuzies Ben allen diesen Auftritten aber ift es eine sehr merkwürdige Beobachtung der Kirchengeschichte, daß die Art, wie die Christen mit der heiligen Schrift verfahren sind, allemal in die ganze übrige Theologie den sichtbars sten Einfluß gehabt habe. Wenn die biblische Ausles gung seicht und willkuhrlich war, so lehrte man auch menschliche Grillen, anstatt des gottlichen Wortes, und was man theologische Gelehrsamkeit nannte, war nur ein Geschwäße ohne Grundlichkeit. Kaum aber wurde die Erklärung der heiligen Schrift in ihre alte Wurde wieder eingesett, so giengen aus diesem Mittelpunkte Strahlen auf alle Seiten der theologischen Wissenschaft. Diese Erfahrung ift für die Christen unschätzbar.

Es ist der Muhe werth, auch von der Abstams mung vieler angenommenen Erklärungen der Bis bel,

# Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 109

bel, an diesem Orte etwas zu sagen, weil sie der Theolos ge gleichfalls durch Hulfe der Rirchengeschichte findet, und sich überaus wohl zu Nugen machen kann. Reine biblische Auslegung soll ohne Sprachgrunde, bloß durch das Unsehen eines Lehrers, eingeführt werden. Dieses Recht werden die Protestanten, ju deren Vorzügen es gehoret, jederzeit behaupten. Gleichwohl haben fie eine Anzahl Schriftstellen unter die so genannten Beweiss spruche der Glaubenslehre gesetzt, die, wenn der Beweis von ihnen gefordert wird, sich gleichsam weigern, densels ben zu geben; das heißt, in denen er nicht recht unges zwungen zu liegen scheinet. Es find Stellen, die langft an eine gewisse Auslegung gebunden sind, gegen welche man aber doch erhebliche Zweifel machen konnte; nicht, als wenn durch dieselbe eine der heiligen Schrift unbekannte Lehre aufgerichtet wurde; sondern, weil man fie in andern Stellen sicherer anzutreffen glaubt. Und diesen Zweifel verbirgt man meistentheils, um sich nicht dem ungerechs ten Verdachte der Menschen auszusetzen, als leugne man eine Lehre selbst, sobald man einen ihrer Beweise por uns tüchtig erkläret. Warum erhalten sich aber solche Auss legungen beständig fort? und wodurch haben sie sich zu erst empfohlen? Durch die Stimme eines großen und berühmten lehrers. Man wird aus der Geschichte der Christen sehen, daß es in sedem Jahrhunderte einige, und, nachdem die Gelehrsamkeit seltner geworden, oft faum Einen unter ihren Lehrern gegeben habe, der fich zum Anführer in der Erklärung der heiligen Schrift aufs geworfen, und dem alle andere nachgesprochen haben. Solche Manner waren in der lateinische Kirche 21m= brosius, Zieronymus, Augustinus, Leo der Groß se, Gregor der Große, Beda, Rabanus Maurus, und andere mehr, die, gleich diesen lettern, schon weit weni= ger mit einiger Einsicht die Bibel erklarten; aber dennoch auch wegen dieser vermeinten Geschicklichkeit verehrt Diesen Haupteregeten der Kirche, insonders wurden. heit

heit der abendlandischen, sind wir noch manche Ausles gungen schuldig, die ohne sie entweder nicht aufgekom= men, oder nicht so lange wurden benbehalten worden senn. Man fand sie aber einmal im Besige, und erfühnte sich nicht, sie aus demselben zu vertreiben. Manche dersels ben sind offenbar nur auf die alerandrinische oder lateis nische Uebersetzung der Bibel gebauet worden. Andere baben einen allegorischen und mystischen Ursprung; oder es fehlt ihnen überhaupt an der Unterstüßung durch den Sprachgebrauch. Wenn man in den neuern Zeiten ben der biblischen Erklarung immer so weit zurückgesehen hats te, so wurde man sich nicht gescheuet haben, viele alte Auskaungen der heiligen Schrift mit neuen zu verwechfeln; oder man wurde es wenigstens vertragen haben, daß jene mit Grunden, die nicht verachtet werden durfen, bestritten wurden. Es giebt eine berühmte Beweisstelle im Alten Testamente, für eine unterscheidende Lehre der judis schen, und noch mehr der christlichen Religion; die ich aber nicht nenne, weil ich hier keinen Ausleger abgebe. Sast niemand zweifelt daran, daß sie dasjenige beweise, wozu sie gebraucht wird; die neuern Uebersegungen bes stätigen solches, und es kann nicht schlechtweg geleugnet werden. Mur die hebraischen Ausdrucke dieser Stelle find nicht so flar, als sie ben einem Beweise dieser It senn sollen. Unterdessen ift doch die Uebereinstimmung, mit welcher man sie erklaret, alt, und ohne Widerspruch fortgepflanzt worden. Dieses hat mich veranlaßt, den Urheber der gedachten Auslegung aufzusuchen. fand ihn zwar bereits am Clemens von Rom; aber, wo ich mich micht betrüge, ist es Sieronymus eigent= lich, dessen Ausspruch machtig genug gewesen ist, sie in der Kirche festzusetzen. Dieser Umstand bient, wie man leicht erkennt, weder für, noch wider die Erklärung; allein dem jezigen Ausleger wird er lehrreich. daß in den großen eregetischen Werken über die Bibel ein so unnütes Verzeichniß vieler Meinungen der Ausleger

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 111

leger mitgetheilt wird; (benn sehr selten giebt es dars unter mehr als zwo, welche eine überwiegende Wahrsscheinlichkeit haben,) sollte man vielmehr darinne ben dunkelern und schwerern, vornehmlich auch ben den sos genannten Beweißstellen nachforschen, wer die gewöhnsliche Erklärung derselben zuerst aufgebracht, und wars um man sie ihm geglaubt habe? Wenn man auch nicht ben einzelen lehrern stehen bleiben konnte; so wäre es schon hinlänglich, das Alter und die ersten Beweise eis ner solchen Erklärung zu wissen.

Diese genealogische Untersuchung der biblie schen Erklarungen, wie man sie nennen kann, braucht nicht auf einzele Stellen eingeschränkt zu werden. Kirchengeschichte der Christen zeigt uns ganze Bucher der heiligen Schrift, über deren Auslegung sie uneinig geworden sind; oder ben denen man doch begierig senn muß, zu erfahren, wie die herrschende Erflarungsart ders selben aufgekommen sen. So kann man fragen, was die christlichen Lehrer bewogen habe, dem Hohen Liede des Konigs Salomo eine allegorische Deutung benzulegen, die sich sogar bis auf jedes einzele Bild, welches der heis lige Dichter gebraucht hat, erstrecken soll? Ob fie sich durch eine von der judischen Kirche empfangene Ausles gung dieses Buchs dazu berechtigt fanden, da es selbst so wenig, als die übrige heilige Schrift, einen Bestims mungegrund zu einer so Geheimnisvollen Erflarung hers giebt? Oder ob man diese nur deswegen gewählt habe, weil man es vor unanständig hielt, zu fagen, daß ein ganzes Buch der beiligen Schrift von einem Verfasser, der in andern Schriften die erhabenste Sittenlehre vorgetragen hat, nur eine Abbildung der unschuldigsten und zärtlichsten ehelichen Liebe, im frenern morgenländischen Geschmack enthalte, und jenen als ein Anhang benges fügt worden sen? Ja ob nicht die mystische Auslegung dieses Liedes dadurch noch mehr sen befordert worden, daß matt

man in demfelben weniger, als in irgend einem biblifchen Buche, fich vorher um ben buchftablichen Verstand ber Borter und Redensarten befummert hat, ehe man dens selben in eine Allegorie verwandelte, und daß man es fast gar nicht nach den Regeln der Dichtkunst beurtheis let hat? Auf dieses alles wird leicht geantwortet wers den konnen, wenn man die theologische Geschichte fragt, wie die ersten driftlichen Ausleger mit diesem Buche umgegangen sind, und wie man fie bis auf unsere Zeiten nachgeahmet hat. — Ein anderes Benspiel dieser Art hangt noch genauer mit der Kirchengeschichte zusammen. Es ist die Frage, wie die Christen von den ersten Zeiten an, das prophetische Buch des Meuen Bundes, Die Offenbarung, welche dem Apostel Johannes von den Schidsalen der driftlichen Rirche ju Theil geworden ift, verstanden haben? Glaubten sie, daß darinne die gange Rirchengeschichte bis jum Ende der ABelt, oder nur ders jenige Zeitraum derselben, da die Kirche unter den heids nischen Raisern seufzete, enthalten sen? Und zu welcher Zeit ift die Erklarung dieses Buchs, welche noch von den meisten Protestanten vorgetragen wird, entstanden? Man weiß sehr wohl, daß die ersten Christen die Offens barung Johannis als eine Troftschrift angesehen haben, die sich auf ihre Drangsalen beziehe; daß sie unter Roms Bilde, welches darinne vorkommt, kein anderes, als das heidnische Rom verstanden haben; und daß sie zu den symbolischen Vorstellungen dieses Buchs vom Johans nes selbst einen Schlussel bekommen haben, der ihnen Diesen Verstand eröffnete. Dn ihren Augen war die damals leidende und verfolgte, aber bald in Ruhe und Glückseligkeit zu versetzende Kirche, der Gegenstand der gangen Offenbarung. Daben blieben die Christen viele hundert Jahre, bis die ungerechte und grausame Herrs schaft der Pabste, und ihre Vergehungen wider die drift= liche Religion die bochste Stufe erreicht hatten. ge Haufen Christen, welche sich ihnen, so weit es ihre gerin=

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 113

geringen Rrafte erlaubten, zu widersetzen anfiengen, verglichen nunmehr die Romischen Bischoffe ihrer Zeit, mit dem gegen das Christenthum feindseelig gefinnten Mom, das in der Offenbarung Johannis beschrieben wird, und glaubten zwischen benden so viele Achnlichfeit gefunden zu haben, daß sie den Pabsten diese Stelle in dem erstgedachten Buche gaben. Die Reformation vers schaffte unendlich nichr Frenheit zu dieser Deutung: sie wurde daher von den Protestanten mit beyden Sanden ergriffen, erweitert, bestärkt, und bis auf die neuern Zeis ten fortgepflangt. Man fand in der Rirchengeschichte aller vorhergehenden Jahrhunderte, Erfüllungen von den Weißagungen der Offenbarung; und man erwartet die übrigen noch in den folgenden Zeiten. Die Protestans ten, welche diefer Erklarung einen großen Schein juges ben wissen, vertheidigen sie auch größtentheils deswes gen, weil sie ein Zeugniß der heiligen Schrift selbst wis der die Romische Kirche abgiebt. Wenige unter ihnen haben die alteste Auslegung wieder hervorgesucht; allein fie bekommen immer mehrere Nachfolger. Ich wieders hole es: eine solche Geschichte der biblischen Erklärungs. arten ist zwar für keine derselben entscheidend; die Ausa legenkönnen sich in alten und in neuen Zeiten geirrt has ben. Aber sie macht sie aufmerksamer, unparthenischer, bescheidener, als viele derselben zu senn pflegen: und wenn sie diese Weschichte überdenken, werden sie schwers lich behaupten, daß Gott einem unter ihnen, durch eine Art von Eingebung, den Berftand eines biblischen Buchs offenbare.

Die Lehrer der Christen haben auf die Erklärung der heiligen Schrift, oder auf die eregetische Theoslogie, die sogenannte spstematische gebauet, welche ein zusammenhängender, durch göttlich geoffenbarte Beweise, scharssinnige Bestätigungen und vernünftige Erläuterungen unterstützter Inbegriff aller biblischen I. Theil.

## 114 Einleitung. II. Abschnitt.

Lehren vom Glauben und Leben der Christen ist. Auch ben dieser braucht dersenige, welcher sie vortras gen soll, der Anleitung der Rirchengeschichte. Diefe bes lehrt ihn, wie es zugegangen sen, daß die Menschen aus einerlen Quelle geschöpft, und doch so sehr verschieds ne Lehrgebäude und Meinungen über die Religion jum Worschein gebracht haben. Eine jede Rirche findet noch immer ihr Spstem in der heiligen Schrift. ist kaum ein Artikel der driftlichen Religion, der nicht aus derselben auf eine doppelte entgegengeseite Art ware hergeleitet worden. Lauter Proben von der Gewohn= heit der Menschen, ihre Zusätze und falsche Vorstellungen in das gottliche Wort zu tragen! aber auch eben so viele Warnungen, kein einziges kirchliches Lehrges baude ganz vor untruglich zu halten! Wenn die driftliche Geschichte den Lehrern eine Menge Streitigkeiten vorzeigt, welche im Vortrage des Glaubens zufällige Beranderungen verursacht haben; bestimmte Formeln, Distinctionen, Eintheilungen, wo sich sonst in der Gache selbst nichts theilen läßt; auch wohl einen Ausdruck, der für die dogmatische Schreibart zu fehr mit Runstwortern oder verblumten Redensarten überladen ift: so macht sie ihnen auch den eben so beträchtlichen Eins fluß der Philosophie in die außerliche Vildung des Sy= Die Fußstapfen, welche die Aristos ftems kenntlich. telischen Grundsatze und dialeftischen Regeln der Lehr=' art darinne hinterlassen haben, sind kaum zu zählen. Die sogenannten scholastischen Theologen thaten keinen Schritt ohne eine strenge Beobachtung derfelben. Wie man dadurch, auch unvermerkt, von der heiligen Schrift abgeführt worden sen, und marum wir von dieser Aristo. telischen Kleidung des Systems zwar vieles, aber doch nicht so viel weggeworfen haben, als wir hatten thun können? bendes wird aus der Geschichte der driftlichen Lehrer beantwortet. Sie haben fast immer ein geheis mes Wergnügen darüber gefühlt, wenn sie sich das Ans sehen

# Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 115

seben geben konnten, durch die philosophische Sprache die Theologie scharffinniger reden zu lassen, als in ihren biblischen Ausdrucken. Es ift keine philosophische Sekte in den neuern Zeiten, da Aristoteles zu wanken ansieng, aufgekommen, vom Paracelsus an, bis auf gewisse neue Theosophen, daß sie sich nicht geruhmt haben follte, durch ihre Lehrsatze, und felbst durch ihre Methode, der Theologie mehr Licht und Grundlichkeit verschafft zu haben, als alle vorhergehende. Die Erzählung allein von allen diesen eingebildeten Bortheilen, muß sie angehens den Lehrern, welche sehr oft aus Ehrbegierde, Liebe jur Meuigkeit, oder brausendem Anfall von Enthusiasmus, geneigt find, unter den Jahnen einer gewissen philosos phischen Parthen zu dienen, verdachtig machen. Ausschweifungen, welche daben begangen werden, wenn bas theologische System nach dem Modell eines besonbern philosophischen ausgeichnist wir fihen einander im Grunde alle abnlich. Wir erstaunen noch darüber, daß weise Manner die Lehren des christlichen Glaubens ber mathematischen Methode haben unterwerfen, und ihnen dadurch mehr Gewißheit zuwege bringen wollen. Allein die Nachwelt wird nicht weniger erstaunen, wenn sie horen wird, daß man in unsern Zeiten die Einbils dungsfraft febr oft an die Stelle der Bernunft gefest, diese Vermischung Philosophie genannt, und wiederum die theologischen und philosophischen Grundsate derges falt unter einander gemengt habe, daß die Granzen bens der Wissenschaften darüber ganzlich verschwunden sind. Die Schlußfolge dieser Anmerkungen soll nicht diese fenn, daß die Kirchengeschichte den Theologen abschres den muffe, die Philosophie ben seiner Wiffenschaft zu gebrauchen; sie stellt ihm vielmehr Benfpiele genug vor, welche lehren, wie er sich derselben vorsichtig und fruchte Er lernet aber aus ihr noch viele bar bedienen fonne. andere Ursachen und Arten der Beranderungen fennen, welche ben dem driftlichen Lehrbegriff vorgefallen sind.

**D** 2

#### 102 Einseitung. II. Abschnitt.

die Natur der Glaubenswahrheiten zu erwerben; ihren Erklarungen und Beweisen, durch angestrengtes Nach: denken, licht, Ordnung, und Stärke zu geben; auch ans dere Arten der menschlichen Gelehrsamkeit ben dem Vortrage der Religion zu Hulfe zu rufen; durch Annehmung philosophischer oder kunstmäßiger Ausdrücke, dem Miße verstande und Jrrthum, den Einwürfen, die ben der Bes trachtung der christlichen Religion entstehen konnen, aus: zuweichen; die Lehrart in gewisse Granzen einer frengen Methode, die nichts Unbestimmtes und Weitschweifiges zuläßt, einzuschränken; den Entwurf zu einer solchen wissenschaftlichen Gestalt der Religion, welche man die Theologie nennt, und zu einer so genauen Verbindung aller Lehren, und Richtung auf Einen Endzweck, als das System oder theologische Lehrgebaude enthalten foll, immer mehr zu erweitern und zu befestigen; was rum man endlich die theologische Wissenschaft, welche im Grunde nur Eine ift, in mehrere Theile zerlegt, und jes den derselben besonders abgehandelt habe. Solche Nach richten erhellen den ganzen Weg, auf welchen der anger hende Theologe — man sagt auch wohl Gottesge lehrte, obgleich dieses Wort füglicher einen von Gott unmittelbar durch Offenbarung und Eingebung gelehr ten Menschen anzeigen könnte; — geführt wird, und der geübtere Theologe bedient sich ihrer selbst zur voll kommmern und feinern Bearbeitung seiner Wissenschaft. Man wird dadurch in den Stand gesetzt, die Gaben und Fertigkeiten, welche jum Besten der Kirche in dem Verstande reif werden sollen, zusammenhängend zu überses hen. Im Ganzen merkt man wohl, daß diese Forderuns gen gerecht und nothwendig sind; man muß gestehen, daß die Kunst, welche zur Erklärung der Religion ans gewandt worden ist, sie nicht bloß verschönern, sonderne für die Menschen, welche in keiner Art von Erkenntniß sich lange ben der Einfaltsvollen Natur haben aufhalten können, hat brauchbarer machen sollen. Doch diese Ges

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 111

leger mitgetheilt wird; (denn sehr selten giebt es dars unter mehr als zwo, welche eine überwiegende Wahrsscheinlichkeit haben,) sollte man vielmehr darinne ben dunkelern und schwerern, vornehmlich auch ben den sos genannten Beweißstellen nachforschen, wer die gewöhnsliche Erklärung derselben zuerst aufgebracht, und wars um man sie ihm geglaubt habe? Wenn man auch nicht ben einzelen lehrern stehen bleiben konnte; so wäre es schon hinlänglich, das Alter und die ersten Beweise eis ner solchen Erklärung zu wissen.

Diese genealogische Untersuchung der biblie schen Erklarungen, wie man sie nennen kann, braucht nicht auf einzele Stellen eingeschränkt zu werden. Rirchengeschichte der Christen zeigt uns ganze Bucher der heiligen Schrift, über deren Auslegung sie uneinig geworden sind; oder ben denen man doch begierig senn muß, zu erfahren, wie die herrschende Erflarungsart ders selben aufgekommen sen. So kann man fragen, was die christlichen Lehrer bewogen habe, dem Hohen Liede des Konigs Salomo eine allegorische Deutung benzulegen, die sich sogar bis auf jedes einzele Bild, welches der heis lige Dichter gebraucht hat, erstrecken soll? Ob sie sich durch eine von der judischen Kirche empfangene Ausles gung dieses Buchs dazu berechtigt fanden, da es selbst so wenig, als die übrige heilige Schrift, einen Bestims mungsgrund zu einer so Geheimnisvollen Erklarung bers giebt? Oder ob man diese nur deswegen gewählt habe, weil man es vor unanständig hielt, zu sagen, daß ein ganzes Buch der beiligen Schrift von einem Verfasser, der in andern Schriften die erhabenste Sittenlehre vorgetragen hat, nur eine Abbildung der unschuldigsten und zärtlichsten ehelichen Liebe, im fregern morgenländischen Geschmack enthalte, und jenen als ein Anhang benges fügt worden sen? Ja ob nicht die mystische Auslegung dieses Liedes dadurch noch mehr sen befordert worden, daß matt

man in demfelben weniger, als in irgend einem biblischen Buche, sich vorher um ben buchstäblichen Verstand ber Wörter und Redensarten befummert hat, ehe man dens selben in eine Allegorie verwandelte, und daß man es fast gar nicht nach den Regeln der Dichtkunst beurtheis let hat? Auf dieses alles wird leicht geantwortet werden konnen, wenn man die theologische Geschichte fragt, wie die ersten driftlichen Ausleger mit diesem Buche umgegangen sind, und wie man sie bis auf unsere Zeiten nachgeahmet hat. — Ein anderes Benspiel dieser Art hangt noch genauer mit der Kirchengeschichte zusammen. Es ist die Frage, wie die Christen von den ersten Zeiten an, das prophetische Buch des Neuen Bundes, die Offenbarung, welche dem Apostel Johannes von den Schicksalen der driftlichen Rirche zu Theil geworden ift, verstanden haben? Glaubten sie, daß darinne die ganze Rirchengeschichte bis zum Ende der Welt, oder nur ders jenige Zeitraum derselben, da die Kirche unter den heids nischen Kaisern seufzete, enthalten sen? Und zu welcher Zeit ift die Erklarung dieses Buchs, welche noch von den meisten Protestanten vorgetragen wird, entstanden? Man weiß sehr wohl, daß die ersten Christen die Offen. barung Johannis als eine Trostschrift angeschen haben, die fich auf ihre Drangsalen beziehe; daß sie unter Roms Bilde, welches darinne vorkommt, kein anderes, als das heidnische Rom verstanden haben; und daß sie zu den symbolischen Vorstellungen dieses Buchs vom Johans nes selbst einen Schlussel bekommen haben, der ihnen Diesen Verstand eröffnete. Dn ihren Augen war die damals leidende und verfolgte, aber bald in Ruhe und Glückseligkeit zu versetzende Kirche, der Gegenstand der gangen Offenbarung. Daben blieben die Christen viele hundert Jahre, bis die ungerechte und grausame Herrs schaft der Pabste, und ihre Wergehungen wider die drift= liche Religion die bochste Stufe erreicht hatten. ge Haufen Christen, welche sich ihnen, so weit es ihre gerin=

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 113

geringen Rrafte erlaubten, zu widersetzen anfiengen, verglichen nunmehr die Romischen Bischoffe ihrer Zeit, mit dem gegen das Christenthum feindseelig gesinnten Mom, das in der Offenbarung Johannis beschrieben wird, und glaubten zwischen benden so viele Achnlichkeit gefunden zu haben, daß sie den Pabsten diese Stelle in dem erstgedachten Buche gaben. Die Reformation vers schaffte unendlich niehr Frenheit zu dieser Deutung: sie wurde daher von den Protestanten mit beyden Sanden ergriffen, erweitert, bestärkt, und bis auf die neuern Zeis ten fortgepflangt. Man fand in der Kirchengeschichte aller vorhergehenden Jahrhunderte, Erfüllungen von den Weißagungen der Offenbarung; und man erwartet die übrigen noch in den folgenden Zeiten. Die Protestans ten, welche dieser Erklarung einen großen Schein juges ben wissen, vertheidigen sie auch größtentheils deswes gen, weil sie ein Zeugniß der heiligen Schrift selbst wis der die Romische Kirche abgiebt. Wenige unter ihnen haben die alteste Auslegung wieder hervorgesucht; allein sie bekommen immer mehrere Nachfolger. Ich wieders hole es: eine solche Geschichte der biblischen Erklärungs. arten ist zwar für keine derselben entscheidend; die Ausa legenkonnen sich in alten und in neuen Zeiten geirrt has ben. Aber sie macht sie aufmerksamer, unparthenischer, bescheidener, als viele derselben zu senn pflegen: und wenn sie diese Weschichte überdenken, werden sie schwers lich behaupten, daß Gott einem unter ihnen, durch eine Art von Eingebung, den Berftand eines biblischen Buchs offenbare.

Die Lehrer der Christen haben auf die Erklärung der heiligen Schrift, oder auf die exegetische Theoslogie, die sogenannte spstematische gedauet, welche ein zusammenhängender, durch göttlich geoffenbarte Beweise, scharssinnige Bestätigungen und vernünftige Erläuterungen unterstützter Inbegriff aller biblischen I. Theil.

### 114 Einleitung. II. Abschnitt.

Lehren vom Glauben und Leben der Christen ist. Auch ben dieser braucht dersenige, welcher sie vortras gen foll, der Unleitung der'Rirchengeschichte. Diefe bes lehrt ihn, wie es zugegangen sen, daß die Menschen aus einerlen Quelle geschöpft, und doch so sehr verschieds ne Lehrgebäude und Meinungen über die Religion zum Eine jede Rirche findet Worschein gebracht haben. noch immer ihr Spstem in der heiligen Schrift. ist kaum ein Artikel der driftlichen Religion, der nicht aus derfelben auf eine doppelte entgegengesezte Art ware hergeleitet worden. Lauter Proben von der Gewohn= heit der Menschen, ihre Zusätze und falsche Worstelluns gen in das gottliche Wort zu tragen! aber auch eben so viele Warnungen, kein einziges kirchliches Lehrges baude ganz vor untruglich zu halten! Wenn die driftliche Geschichte den Lehrern eine Menge Streitigkeiten vorzeigt, welche im Wortrage des Glaubens zufällige Beranderungen verursacht haben; bestimmte Formeln, Distinctionen, Eintheilungen, wo fich sonft in der Gache selbst nichts theilen läßt; auch wohl einen Ausdruck, der für die dogmatische Schreibart zu sehr mit Runfts wortern oder verblumten Redensarten überladen ift: so macht sie ihnen auch den eben so beträchtlichen Eins fluß der Philosophie in die außerliche Bildung des Sys stems kenntlich. Die Fußstapfen, welche die Aristotelischen Grundsätze und dialektischen Regeln der Lehr=' art darinne hinterlassen haben, sind kaum zu zählen. Die sogenannten scholastischen Theologen thaten keinen Schritt ohne eine strenge Beobachtung derfelben. Wie man dadurch, auch unvermerkt, von der heiligen Schrift abgeführt worden sen, und marum wir von dieser Aristo. telischen Kleidung des Systems zwar vieles, aber doch nicht so viel weggeworfen haben, als wir hatten thun können? bendes wird aus der Geschichte der driftlichen Lehrer beantwortet. Sie haben fast immer ein geheis mes Bergnügen darüber gefühlt, wenn sie sich das Ansehen

# Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 115

feben geben konnten, durch die philosophische Sprache die Theologie scharffinniger reden zu lassen, als in ihren biblischen Ausdrucken. Es ift keine philosophische Sette in den neuern Zeiten, da Aristoteles zu wanken ansieng, aufgekommen, vom Paracelsus an, bis auf gewisse neue Theosophen, daß sie sich nicht gerühmt haben sollte, durch ihre Lehrsatze, und selbst durch ihre Methode, der Theologie mehr Licht und Grundlichkeit verschafft zu haben, als alle vorhergehende. Die Erzählung allein von allen diesen eingebildeten Bortheilen, muß sie angehens den Lehrern, welche sehr oft aus Chrbegierde, Liebe jur Meuigkeit, oder brausendem Anfall von Enthusiasmus, geneigt sind, unter den Jahnen einer gewissen philosos phischen Parthen zu dienen, verdachtig machen. Ausschweifungen, welche daben begangen werden, wenn bas theologische System nach dem Mobell eines besons bern philosophischen ausgeschnitt wir fihen einander im Grunde alle ahnlich. Wir erstaunen noch darüber, daß weise Manner die Lehren des christlichen Glaubens der mathematischen Methode haben unterwerfen, und ihnen dadurch mehr Gewißheit zuwege bringen wollen. Allein die Machwelt wird nicht weniger erstaunen, wenn sie horen wird, daß man in unsern Zeiten die Einbils dungskraft sehr oft an die Stelle der Bernunft gesett, diese Bermischung Philosophie genannt, und wiederum . die theologischen und philosophischen Grundsate derges falt unter einander gemengt habe, daß die Granzen bens der Wissenschaften darüber ganzlich verschwunden sind. Die Schlußfolge dieser Anmerkungen soll nicht diese fenn, daß die Kirchengeschichte den Theologen abschres den muffe, die Philosophie ben seiner Wiffenschaft zu gebrauchen; sie stellt ihm vielmehr Benspiele genug vor, welche lehren, wie er sich derselben vorsichtig und fruchte Er lernet aber aus ihr noch viele bar bedienen fonne. andere Urfachen und Arten der Beranderungen fennen, welche ben dem driftlichen Lehrbegriff vorgefallen find. Der

## 116 Einleitung. II. Abschnitt.

Der Herr D. Walch zu Göttingen hat sie in seinen Gebanken von der Geschichte der Glaubenslehren, nutzlich untersucht, und mit Einsicht beurtheilet. Diese Schrift, die einem kunftigen Lehrer zu einer guten Vorsbereitung dienen kann, nimmt dieselbe, wie ich kaum hinzusesen darf, ganz aus der Kirchengeschichte.

Hier ist es nicht genug, sie um die Schicksale des Wortrags der christlichen Lehre, der in der Ordnung, in den Erflarungen, Beweisen und Ausdrucken so viele Abs wechselungen erlitten hat, oder wie man zu reden pflegt, um die Geschichte der systematischen Glaubenslehe re, (Historia Theologiae Dogmaticae,) zu fragen; die Geschichte jeder Lehre des Glaubens, (Historia Dogmatum,) ist eine noch wichtigere Nachricht, die sie Jene Beränderungen find ihrem Freunde ertheilet. über die Hulle lese hingegen über den Rorper selbst ers Es ift oft gewünscht worden, daß diese lettes re Geschichte, entweder ben der mundlichen Abhandlung, oder in Schriften, einer jeden Lehre, die man auch einen Artifel nennt, bengefügt werden mochte. Michts ware dienlicher, den Theologen zu unterrichten, wie er zum Besitze so vieler Glaubenslehren gefommen sen; woher, in was vor einer Geftalt, mit welchen Beweisen des gotts lichen Ursprungs, die Christen sie zuerst empfangen; ob sie dieselben unverfälscht benzubehalten gesucht, bekannt und vertheidigt haben; was vor Widersprüche dagegen vorgebracht worden; ob diese lauter Jrrthum, oder noch darunter einen Saamen von Wahrheit in sich gefaßt; wie man ihnen am glucklichsten begegnet sen; wie ferne Einwurfe und Zweifel zur Aufflarung und Bestätigung der Glaubenslehren Gelegenheit gegeben haben; mas vor Grade der dunklern oder klarern Einsicht in diesels ben es gegeben, und wie viel Antheil die Bernunft an der Erkenntniß, Prufung, Erlauterung und Befestis gung aller dieser Lehren genommen habe? Aber wenn auch

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 117

auch alle diese Machrichten, welche die ganze Beschäftis gung mit der systematischen Theologie so sehr erleichtern, nur der Kirchengeschichte; nebst den übrigen Abwechses lungen der Religion, eizen verbleiben: so muß sie von dem Theologen desto hoher geschätzt werden.

Die Geschichte der moralischen Lehren des Christenthums ist in demjenigen, was ich eben gesagt habe, eingeschlossen, und fast noch wichtiger für den Lehe rer. Wennere Religion durch ihre Geheimnisse eine erhabene und himmlische Gestalt behauptet: so wird sie durch ihre Sittenlehre recht für die Begriffe der Men= schen liebenswurdig; sie lebt durch dieselbe unter ihnen, und leitet, ermuntert, beruhiget sie unaufhorlich. eilt in der christlichen Religion zur Tugend und Gotte seeligkeit fort. Was uns darinne zu glauben befohlen ift, bekommt nur alsdenn seinen bestimmten Werth, wenn das Herz dadurch gerührt und gebessert worden ist: und so sehr man auch die theoretischen Irrthumer im Christenthum vermeiden muß; so sind doch die praktis schen noch ungleich schädlicher. Von dieser vortrefflichen Moral des Christenthums meldet die Kirchengeschichte nicht nur überhaupt eben so lehrreiche Umstände und Weranderungen, als von der Glaubenslehre; fondern fie giebt auch noch besonders zu erkennen, was dieselbe vor Würfungen in den Gemuthern der Christen gezeugt habe; mit wie vielem Schaden man sie von der grundlis chen Erkenntniß der Glaubenswahrheiten oft getrennt, und auf welche Abwege fie der Aberglaube, der unerleuche tete falsche Eifer, und die Last der Carimonien gezogen Es ist sehr wahr, daß ein Moralist, wenn er mit glucklichem Eindruck lehren will, die Geschichte des menschlichen Herzens untersuchen musse. Wie vielmehr muß sich der christliche Sittenlehrer mit derselben durch Die Kirchenhistorie bekannt machen, um zu sehen, in wels dem Verhaltnisse gegen die reinste, durch unwiderstehliche \$ 3

liche Bewegungsgrunde empfohlne Tugend, die Christen von je her gestanden haben!

Man kann aber vornehmlich in der Polemik oder Streittheologie (wie man zu reden angefangen hat,) einen so lebhaften und unausgesetten Gebrauch von der Kirchengeschichte machen, daß viele denselben bens nahe als den wichtigsten angesehen haben. Diese Fertigkeit der Lehrer, die Religion zu vertheidigen, und alle Irrehumer, durch welche sie angegriffen , ju wider= legen, ist an fich eine der schätzbarsten und nothwendigs Man hat zwar sehr wohl gethan, daß man ihr den Rang der Hauptbeschäftigung eines Theologen ents jogen hat: denn die christliche Geschichte weiset betrübte Spuren aus den Zeiten auf, da sie es noch gewesen ist, und bestätigt die Klagen, die noch zuweilen in den uns frigen geführt werden muffen, daß, sobald die Polemik in der Kirche die Oberhand gewinnt, die stille und allein nützliche Untersuchung der Wahrheit sehr viel verliere; zugleich aber auch alle übrige theologische Wissenschaft darunter leiden musse. Allein sie wird auch nicht ohne Schaden der Religion vernachläßiget. Sie ist eigents lich ein Theil von dem gelehrten Vortrage der Glaubenslehre; nicht aber eine besondere Theologie. wo eine jede Lehre erklart wird, kann auch am füglichsten gezeigt werden, was vor unrichtige Begriffe oft in dies selbe gebracht worden sind, und wie man sich davor bus ten musse. Wo die Glaubenslehren bewiesen werden, daselbst erwartet man auch, daß die Einwendungen gegen diese Beweise angeführt und wieder abgewiesen wer-Daher sieht man in der theologischen Geschichte der neuern Zeiten, daß die systematische Abhandlung der Religion die Polemik lange in dieser Verbindung unter - sich begriffen habe: und es war solches im Grunde keis neswegs ein Mangel einer genauern Lehrart. geheure Weitlauftigkeit allein, welche aus der Untersudung

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 119

dung so vieler Jrrthumer und Streitigkeiten, einer solchen noch immer anwachsenden Menge von Lehrbegrifs fen entstehen mußte, rechtfertigt die Trennung der Poslemik von der übrigen systematischen Theologie.

Betrachtet man nun in der Geschichte der christlis chen Lehrer diejenigen Auftritte, da fie die Wahrheit ents weder gegen die Feinde des Christenthums, oder gegen einander selbst, verfochten haben: so muß man gestehen, daß sie ben feiner andern Art der theologischen Gelehr= samkeit und Uebung sich selbst so leicht vergessen haben, als ben dieser. Zween streitende Theologen haben fast immer bende mit einem Bewußtsenn von Unfehlbarkeit, mit einer so sturmischen Site gegen einander geschrieben, als wenn es moglich ware, daß sie bende zugleich im Befit der Wahrheit senn konnten; oder als wenn sie durchs. aus nicht zugeben durften, daß in der Theologie vieles nur zu einer hohen Wahrscheinlichkeit gebracht werde, und daß überhaupt nicht eine gleiche Einsicht und Uebers zeugung ben allen gefordert werden konne. Die Urfachen dieses Betragens find theils in einem unrecht verstandenen Eifer für die Lehre der heiligen Schrift; theils in der Vorstellung zu suchen, daß man durch Mäßigung und Machgeben ein stillschweigendes Bekenntniß able gen wurde, man habe bisher im Jrrthum gesteckt, oder nicht alles mit der möglichsten Gewißheit gelehret. Ben jeder neuen theologischen Streitigkeit, fann man denen, welche sie zu führen anfangen, keinen heilsamern Rath. ertheilen, als daß sie die Geschichte der altern vor den Augen haben mogen, um daraus zu lernen, daß die wichs tigsten und nothwendigsten Streitigkeiten über die Religion, oft durch die Art, wie sie geführt worden sind, als len Muten verloren haben; weit mehrere aber, die man vor eben so erheblich ansah, ohne Nachtheil der Wahrheit hatten vermieden werden konnen.

Dies

### 120 Einleitung. II. Abschnitt.

. .

Dieses sind nur allgemeine Vortheile', welche der Polemicus — nicht, nach der ersten und schlimmern Bedeutung des Worts, der kriegerische Theologe, sondern der gewissenhafte Vertheidiger der Relis gion, — aus der Kirchengeschichte schöpfen kann; sie darf ihn aber gar nicht verlassen, wenn er seine Pflichten glucklich erfüllen soll. Er hat mit Jerthumern und Sekten zu kämpfen; Spaltungen und Streitigkeiten von einem ziemlichen Alter zu untersuchen. Den Ursprung und die Veranlassung derselben muß er aus der Geschichte nehmen. Es ist ihm nicht gleichgultig, ob sie aus Migverstand, gutgemeinten Absichten, aber kurzsiche tiger Erkenntniß, oder aus einem gegen die Wahrheit eingenommenem Gemuthe entstanden sind; ob Uebereis lung und Einbildungsfraft, oder Eigentiebe und Zanks fucht, mehr Untheil an denselben gehabt haben. fährt eben daher, ob ste durch heftigen Widerspruch und Verfolgung nicht noch mehr gestärkt, als zurück getries ben worden sind. Vor allen Dingen verlangt er von den Geschichtschreibern der Kirche zu wissen, auf was vor einen Hauptirrthum sich eine Sekte gegründet habe, aus welchem viele andere ihrer falschen Sage und Anstalten entsprungen sind. Denn sobald er diese Wurzel ausges graben hat, verdorrt der ganze Stamm mit allen seinen Zweigen von selbst. Er forscht nach den Beschöniguns gen und Stützen, welche für eine Irrlehre gebraucht worden sind, nach den Ausflüchten und scheinbaren Einwendungen ihrer Unhanger: und nach einer solchen Bemuhung gerath er niemals in die Gefahr, auf Wortstreis tigkeiten oder ungerechte Beschuldigungen zu verfallen. Eben sowohl lernt er aus der Kirchengeschichte die Uns terscheidungslehren, welche eine jede Gemeine von ih= rem Anfange her sich eigen gemacht, und die Werande= rungen, die sie mit ihrem kehrbegriff vorgenommen hat. Die Mittel, durch welche sich so viele Parthenen unter und neben den Christen fortgepflanzt und erhalten ha= ben,

## Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 121

ben, verdienen gleichfals seine Aufmerksamkeit. Bald war es Gewaltthatigkeit, bald das Unsehen gewisser Personen, bald eine ausnehmende Belehrsamkeit oder Beredsamkeit, eine außerliche Strenge der Sitten, viel Schmeichelhaftes in einem Jrrthum; oder es waren auch einnehmende Schriften und vortheilhafte Umstände der Zeit, welche die Aufnahme und Fortdauer einer Sekte begünstigt haben. Man wird endlich in der Bestreitung irriger Lehren weit geschwinder fortkommen, wenn man untersucht, wie ihnen ehemals begegnet worden sen. Oft hat man sie mit einemmale durch Strafen, welche auf ihre Vertheidiger gesetzt wurden, unterdrücken wol-Ien, und hat meistentheils diesen Endzweck dadurch nicht erreicht. Man hat ihnen Grunde und Widerlegungen entgegengesetzt, die jum Theil ihre Würfung geaußert haben, oft aber fehlgeschlagen sind, weil man nur dar auf bedacht gewesen ist, dieselben zu haufen, und nach seiner eigenen Ueberzeugung abzufassen. Noch eine andere historische Anmerkung, welche hieben gemacht werden kann, hat ihre Wichtigkeit. Manche polemische Wafs fen werden durch die Zeit abgenützt, wenn sich die Eins sicht auf benden Theilen, oder nur der Zustand der Gegs ner, geandert hat. Man kann unter andern die Ros mische Kirche nicht vollig mehr so befriegen, als es zu den Zeiten des ersten Angriffs der Protestanten auf dies selbe hinlanglich war. Das Wachsthum der Ausle: gungskunst, der Geschichte, und selbst der Philosophie und des guten Geschmacks, hat viele Pfeile, die man ges gen sie loszuschießen pflegte, entweder ungemein geschärft, oder zu stumpf befunden. Die Erzählung von der Pabs stinn Johanna, die Deutungen der Offenbarung Jos hannis auf das jezige Rom, die Ausschweifungen einzes ler Lehrer der Romischen Kirche in Meinungen oder im Leben, können nicht mehr mit der alten Zuversicht wider sie gebraucht werden. Und dieser Berluft in der Poles mit darf keinen Theologen verdrießen. Wir haben ans dere S &

## 122 Einleitung. II. Abschnitt.

vere Gründe genug, die desto gewisser treffen: und dars unter einige, die unsern Vorsahren unbekannt gewesen sind. Ich sage hier nichts mehr von der besondern und ungemeinen Nupbarkeit der Kirchengeschichte in den Streitigkeiten mit den Römischkatholischen, weil ich besreits oben Gelegenheit gehabt habe, dieselbe zu empfehsten. Und der ähnliche Gebrauch, der von dieser Gesschichte gegen jede andere Gemeine, die sich der Uebereinsstimmung mit der ältesten christlichen Kirche ausschliesssungsweise rühmt, gemacht werden kann, ist weiter keisner Erklärung benöthiget.

Die Rirchengeschichte giebt dem Theologen auch von den Glaubensbekenntnissen oder symbolischen Schriften seiner und anderer Gemeinen solche Dachrichten, die er nicht entbehren, und sehr wohl nüten kann. Wenn er weiß, wie nothwendig diese Schriften waren, in welcher Absicht sie aufgekommen, und durch neue vermehrt worden sind, wie man sie zur Erhaltung der Einmuthigkeit in der Lehre gebraucht, oder ob man sie zur Unterdruckung der christlichen Frenheit im Denken ans gewandt habe: so ist er insonderheit in Bereitschaft, de= nen zu antworten, welche die Zekenntnißbucher der Evangelischen Kirche als ein Jock-vorstellen, von weldem man sich losreißen musse. Er wird, wenn ihm gleich Eid und Unterschrift eine gewisse Verbindlichkeit auflegen, doch, ohne dieselbe zu brechen, sagen konnen: "Unsere Kirche hat durch die Einführung und gesetzmäs= "fige Beobachtung ihrer symbolischen Bucher nichts weinter gethan, als was eine jede Gesellschaft, welche sich "nach übereinstimmenden Vorschriften richten will, zu pfordern und anzuordnen berechtiget ift. Sie entwirft "diese Vorschriften nach ihren Grundsäßen, und erkennt "niemanden vor ihr Mitglied, der sich nicht zu derselben Gleichergestalt hatten bereits die ersten Chris aften ihre offentliche Bekenntnißschriften; aber sie mas mren,

## Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 123

pren, wie alles, was in ihrer Kirche zum gemeinnützigen "Ausdruck der Religion geschah, turz, ungekunstelt, von "der heiligen Schrift nur durch manche gewöhnlichere "Redensarten unterschieden. Die nothige Einformig= "feit im Glauben hatte sie aufgebracht, und die Abweinchungen von demselben, welche nach und nach entstans "den, verlangten einige Erweiterungen und Bestimmun= ngen, welche auf den Kirchenversammlungen hinjuges "setzt wurden. So weit war an diesen Anstalten nichts "zu tadeln; aber, da die Geistlichkeit sich endlich auf "eben diesen Versammlungen vereinigte, die christlichen "Lehren nach ihrem Willführ zu erklären, Gesetze über dies nselben zu geben, und sogar neue den Christen aufzudrinngen: so konnten die Schlusse derselben nicht mehr ein "Glaubensbekenntniß der Kirche heißen; sie wurden eine "Berschwörung der Geiftlichen wider die übrigen Chris pften, und diese konnten nichts mehr thun, als erwarten, mas man ihnen zu glauben anbefehlen wurde. Diefis nunerträgliche Zwangsmittel haben die Protestanten "gleich anfangs weggeworfen. Die Richtschnur ihres "Glaubens wurde die heilige Schrift, und um denselben min wenigen, größtentheils aus derselben genommenen "Worten vorzustellen, nahmen sie mit allem Rechte die "Symbola der altesten Kirche an. Diese verbanden sie win der Religion noch genauer, und hatten kein Anschen "von menschlicher Erfindung in der Lehre selbst. Gleich= "wohl wurden wir uns nicht lange daran haben begnus 37gen konnen. Es war zu vermuthen, daß manche unseprer Lehrer, nach der bekannten Verschiedenheit der menschlichen Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und "vorzutragen, andere Erklarungen von unserm Glauben machen wurden, als wir ben unserer Trennung von der "Romischen Kirche im Sinne hatten. Wollten sie in "der That Lehrer unserer Kirche abgeben, so mußten sie nduvorderft wissen, wie dieselbe die Religion, oder, welches peinerlen ist, die heilige Schrift verstehe. Zu dieser Ab-27 ficht

# 124 Einleitung. II. Abschnitt.

3)sicht brauchten wir eine aussuhrlichere und mehr bes "stimmte Entwickelung unsers Lehrbegriffs, durch welnche den Streitigkeiten über denselben vorgebeugt, oder "diejenigen, welche erregt wurden, bald gedampft wer-3, den konnten. Sie war auch dazu dienlich, die Verfal-3)schungen und Mißdeutungen unsers Glaubens, welche "die Feinde desselben versuchen durften, von ihm abzuwenden. Und nun leugne man es, wenn es möglich wist, wider die Geschichte, daß unsere symbolischen Büscher durch so dringende Bemegungsgründe hervorgeschracht worden sind. Bende Fälle ereigneten sich zeischte. Wir mußten den Gegnern unserer Kirche feperlische Zeugnisse von unserm Glauben entgegenstellen, und zich Uneinigkeit, welche sich unter unsere kehrer einschlich, nfonnte nur durch gleichstimmige Religionsbekenntnisse zehoben werden. Bey der Verfertigung und Einfüh= ,rung derfelben mogen vielleicht Schler vorgegangen fenn; "aber dieses ist nicht die Hauptfrage: es kommt viel"mehr ben diesen symbolischen Schriften unserer Kirche "darauf an, ob wir darinne unsere Unterscheidungsleh-"ren, nach den Begriffen, die wir davon aus der heiligen 3, Schrift geschöpft hatten, vorgetragen, und durch dies 3,se Einkleidung derselben, bis zu unserm Endzweck ge-"langt sind? Bendes ist so unstreitig, daß wir seitdem, 373wenhundert Jahre hindurch, nicht vor nothig befun-"den haben, der Welt eine andere Abbildung von un= "serm Glauben zu machen, als diese erste ist, welche ihr min den gedachten Büchern vor Augen liegt. Was hatte "uns in den neuern Zeiten bewegen sollen, sie abzuschaf= "sen? Man würde uns haben vorwerfen können, wir "hatten unsern Lehrbegriff verandert: und es ist doch sehr "bekannt, daß wir von den Hauptlehren desselben, mit= "ten unter allem Wachsthum der theologischen Gelehr= "samkeit und Frenmuthigkeit, nicht abgewichen sind. Oder nsollten wir uns nur huten, diesen Bekenntnißschriften "kein so furchtbares Ansehen zuzugestehen, daß dadurch 2) alles

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 125

nalles fernere Denken und Prufen in der Religion ges "bemmt wurde? Wenn dieses wurklich geschehen ift, so "haben wir hieben den eigenthumlichen Grundsagen unfes rer Rirche widersprochen. Allein eben diese bestimmen "es vor billigen Richtern hinlanglich, was die Verpflichs ntung ju sagen habe, welche unsere Lehrer auf sich nehs men, nichts zu lehren, was mit den symbolischen Bus mern ihrer Kirche ftritte. Unmöglich kann dieses Bers pfprechen mehr bedeuten, als wenn es mit folgenden 202Borten ausgedrückt murde: weil wir überzeugt find, 37daß unsere Vorfahren die Lehre der heiligen Schrift nin den symbolischen Buchern zusammengefaßt, sie das "rinne durch Erklärungen, Beweise und Vertheidiguns ngen in eine weitlauftigere Gestalt gebracht haben: so 3)können und wollen wir uns von denselben so wenig ents pfernen, als von jener. Glaubt einer unserer Lehrer, wes ngen einer andern Ursache, außer dieser vorausgesetzten 32 Uebereinstimmung der oft genannten Bucher mit der "gottlichen Offenbarung, ihnen Gehorsam schuldig zu "senn; erstreckt er die Nothwendigkeit desselben auf ihre "ganze außerliche Form, auf jede Erlauterung und Mes "benmeinung, die sie enthalten: so muß man sich diesem "Mißbrauch und Jrrthum widersetzen. Erfährt die "Protestantische Obrigkeit, daß die Anordnungen, wels 37che sie mit gutem Bedachte gemacht hat, die symbolis 3)schen Schriften von denen ihr unterworfenen Lehrern nunterschreiben, oder auch wohl beschworen zu lassen, eine 32 Last für das Gewissen sen, und zum Vorwande der Trage pheit in der Untersuchung der Religion dienen muffe: so Dist sie verbunden, dieselbe in ein Versprechen zu verwans "deln, das durch hinzugefügte Bestimmungen dem Bors murfe einer blinden Unterwürfigkeit gegen menschliche "Schriften entgehen kann. Findet endlich ein Lehrer "selbst, daß er die eingegangene Verbindlichkeit nicht lannger ertragen konne, weil ihm manche lehren der symbos plischen Bücher verdächtig zu werden anfangen: soift es. . 27wie

### 126 Einseitung. II. Abschnitt.

mie man zur Ehre unserer Rirche behaupten fann, leicht, fich in diesem bedenklichen Zustande zu helfen. "braucht nur zu beweisen, daß dasjenige Buch, nach welnchem alle symbolische und systematische Schriften beurs atheilt werden mussen, die heilige Schrift, anders lehre: nso fäst seine Verpflichtung auf dieser Seite von selbst "weg., — Ich habe diesen kehrer etwas lang reden laffen; denn er hatte in der That viel zu fagen, und weil ich glaube, daß dieses die Sprache eines rechtschaffenen Theologen ist, so durfte ich ihn nicht unterbrechen. Wean hat noch täglich den Vorwürfen oder Spotterenen zu begegnen, welche gegen die symbolischen Bucher unserer Kirche vorgebracht worden: und gewiß nicht bloß von auswärtigen Seinden derselben. Wenn man dieselben gleich niemals anders beantworten konnte, als nach der Unleitung der Kirchengeschichte, die ich jetzt vorgestellt habe; so waren sie doch schon dadurch hinlanglich abgewiesen.

Wielleicht denkt man ben Gelegenheit der symbolis schen Bucher auch an die Schriften der altern Lehrer, und sonderlich der Kirchenväter, wie man die Lehrer der Christen in den ersten funf Jahrhunderten zu nens Dieser Gedanke führt zu einem andern Ru= nen pflegt. gen der Kirchengeschichte für die Theologen. Es ist. wahr, daß sie die Werke der Kirchenväter nicht mehr als Erkenntnißquellen der Religion lesen follen; allein es find noch viele andere Betrachtungen übrig, welche sie zu denselben einladen. Als Zeugnisse von dem Glauben und der Verfassung der altesten Kirche; als Denkmaler von Verdiensten um jede Art der theologischen Wissen= schaft; als Muster des theologischen Verhaltens ben den Schicksalen der Kirche, gegen die Obrigkeit, und unter einander selbst; zuweilen auch als Spiegel von Schwach: heiten und Jehlern, deren sich Lehrer, wenn sie nur nach dem Lob der Frommigkeit und des Eifers trachten, schul-

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng. 127

dig machen können; sind diese Schriften noch immer überaus schätzbar. Man wird sie aber nur halb versstehen, wenn man ihre Verfasser nicht bereits in der Kirschenhistorie angetroffen hat.

Aus eben derselben muß der Theologe die ersten Grunde einer Wissenschaft hernehmen, die ihm nachtheis lig werden kann, wenn er sie den Rechtsgelehrten allein' überläßt: ich meine das Rirchenrecht. Unsere Lehs rer hatten dasselbe in den ersten Jahrhunderten ihrer Rirche bennahe ganz vernachläßigt; oder auf Grundsäge gebauet, die sich vor einer scharfern Untersuchung scheuen. Sie verdienen deswegen Entschuldigung: denn sie fanden auf allen Seiten so viel zu thun, und waren mit ihrem Zustande, mit der Verbesserung der Religion und Kirche, so wohl zufrieden, daß sie es nicht vor nothig erachteten, das Werhaltniß derselben gegen den Staat genauer zu untersuchen; die Grenzen von den Befugnissen des Landesherrn ben der Aufsicht über die Rirche auszumachen, nachdem sie ihm schon fast alles, was er verlangen konnte, eingeraumt hatten; und den Grund dersenigen Vorrechte darzuthun, die ihnen selbst zugestanden wurden. Daher blieben manche mahre Lehren des Kirchenrechts ohne einen richtigen Beweis, und manche, wo nicht falsche, doch zwendeutige, dem Mißbrauch ausgesetzte Meinungen, erhielten sich unter dem Schupe alter unbestimmter Begriffe. In dieser Ruhe wurden die Theologen durch die ersten Rechtsges lehrten zu Halle gestort, und sie liefen Gefahr, alles was sie Rechte der Religion, der Kirche und des Lehramtes nannten, zu verlieren, wenn sie dieselben nicht durch die erste Verfassung der christlichen Kirche, aus welcher sie bestritten wurden, zu vertheidigen wußten. Die Kirchengeschichte half ihnen vieles davon retten; aber nicht Sie erwachten, und suchten dassenige, mas ih: nen übrig geblieben war, desto standhafter zu behaupten. Einer

Einer ihrer gelehrtesten Renner der Rirchengeschichte und des christlichen Alterthums, Christoph Matthaus Pfaff, war der erste, der diese Konntniß zur Erdrterung der Grundsätze des Kirchenrechts, vollständiger scharfsinniger, als es vorher geschehen war, (und doch muß man gestehen, nicht ohne den weisesten jener Richts= lehrer, Just Zenning Böhmern, zum Anführer zu has ben,) anwandte. Seine Origines Juris Ecclesiastici, wels che zuerst im Jahr 1719 zu Tubingen erschienen, und im Jahr 1756 jum drittenmal mit sehr reichen Vermehruns gen gedruckt wurden, sind noch jest das vornehmste und bennahe einzige Werk, welches die Theologen vom Kirdenrechte geschrieben haben. Es wird auch seinen Werth benbehalten, ob es gleich noch in der allgemeinen Brundlage einiger Berbesserungen benothigt ift. der dieses Vorbild, noch die größere Aufnahme der Kirchengeschichte unter den Theologen, haben sie bisher auf die Bearbeitung des Kirchenrechtes vorzüglich aufmerks Sie haben sich größtentheils nur über sam gemacht. die Unternehmungen, welche Thomasins und seine Mach: folger darinne versuchten, zum Theil auch ausführten, beklagt; verschiedene Grundsäße haben sie in der Stille immer fort vertheidigt, als wenn sie niemals wären ans gegriffen worden; und wo ihnen der Gebrauch der geist; lichen Rechte nothig war, haben sie ihn doch aus den Schriften gemäßigter Rechtslehrer entlehnen muffen. Tritt aber zuweilen ein Schriftsteller auf, der neue Berbesserungen des Kirchenrechts vorschlägt, wie vor wenis gen Jahren der Verfasser der "vertrauten Briefe über "die wichtigsten Grundsätze des Protestantischen Geist-"lichen Rechts:" so sind viele unter ihnen geneigt, die schätzbarsten Erinnerungen zugleich mit den gewagten Einfällen wegzuwerfen, weil bende das kirchliche Her= kommen verletzen. Was Pfaff so glücklich angefan: gen hatte, wurde Mosheim, der noch gewisse dazu nos thige Eigenschaften vor ihm voraus besaß, zu einiger Wall:

# Gebrauch u. Nuten der christl. Kircheng: 129

Wollfommenheit, dder doch in eine Gestalt haben brins gen können, die unsern Zeiten angemeßen wäre; allein seine gedruckten Vorlesungen über das Kirchenrecht sind nur zerstreute Züge von demjenigen, was er zur Aufkläs rung desselben hätte thun können.

Es ist Zeit, daß ich diese Abhandlung beschließe. Wenn die Kirchengeschichte, konnte man fragen, von eis ner so augenscheinlichen und unerschöpflichen Nutbarkeit für den Theologen ist, wozu dient eine wortreiche Erklas rung derselben? Ich murde hierauf leicht antworten kons nen,' ich hatte alle Ursache zu hoffen, daß selbst viele Les fer, welche sich der Theologie ergeben haben, durch meine Worstellungen auf Spuren der Brauchbarkeit gerathen senn mogen, die ihnen nicht oft genug vor dem Gesichte Allein ich wünsche, daß sie dieses selbst sagen schweben. Soll ich alles, wodurch ich ihnen diese historis sche Wissenschaft noch empfehlen könnte, kurz zusammen fassen? Sie ist ben der gubrung des Lehramtes eben so unentbehrlich, als ben der Vorbereitung zu demselben. Durch sie wird die Liebe und der erleuchtete Eifer für das Christenthum, welcher den Diener der Religion vor als ten andern beleben muß, unfehlbar angezündet und uns Die theologische Klugheit, welche so unzähr terhalten. liche Gelegenheiten findet, fich zu zeigen, wird durch die Betrachtung der Kirchengeschichte am sichersten und Stärksten gebildet. Die ruffinlichen Benspiele älterer Legrer, welche sie aufbehalten hat, sind eine vortreffliche Reizung zur Nachahmung. Und wenn man insons derheit noch aus derselben gelernet hat, wie die christlis chen Lehrer das gottliche Wort zu denjenigen Zeiten vor? getragen, und ben allen Bedurfnissen des menschlichen Herzens angewandt haben, welche für die Seegenreich? sten in der Geschichte des Christenthums gehalten wers den, so wird man nicht leicht ein kalter und unfruchtbas rer Lehrer der Meligion bleiben. Det

# 130 Einleit. II. Abschn. Gekrauch u. Nuțen 2c.

Der weise, durchdringende Gebrauch der Kirchensgeschichte half die entstehende Gemeine der Protestanten gründen: er wird auch stets eine ihrer sestessen Stüken nach der göttlichen Offenbarung abgeben. Die größten und verdientesten Protestantischen Lehrer sind allemal entweder in dieser Geschichte, oder in der Auslegung der heiligen Schrift, oder in benden zugleich, ungemein gesübt gewesen. Eine andere theologische Größe giebt es nicht: und die Ehrensäulen, welche sich mancher berühmste Mann, dem diese edlern Kenntnisse sehlten, bloß aus sinnreichen und sonderbaren Gedanken, aus einem beredten Vortrage, aus tapfer geführten Streitigkeiten, oder aus einem Schwall von wiederholenden Schriften aufgebauet hat, fallen durch einen einzigen Hauch der Nachwelt über den Hausen; oder gehören wenigstens in diesenige Gegend, wo die Vilder des Mittelmäßigen zu tausenden aufgestellt sind.

Die große Anzahl berer, welche die Kirchengeschichste der Christen beschrieben haben, kann allein schon einen Beweis abgeben, wie nützlich, und, welches ich hier noch hinzusete, wie voll von Annehmlichkeiten und Vergnüsgen, man ihre Vetrachtung gefunden habe. Da es die erste Frage ist, welche man nach einer so sehr gepriessenen Vrauchbarkeit auswerfen kann: wodurch man die Vekanntschaft mit dieser Geschichte erlangen könne? so darf ich es auch nicht langer ausschieben, von den Geschichtscheibern der christlichen Religion und Kirche Nachricht zu geben.

# Dritter Abschnitt.

### Quellen und Hülfsmittel

der

# christlichen \*Rirchengeschichte.

enn man ben einer jeden Wissenschaft von dem Lehrer derselben verlangen fann, daß er die bes fen und nutilichften Bucher, welche über dieselbe geschrieben worden sind, kenne und anzeige, weil er sonst -fich selbst und diejenigen, welche sich seiner Anführung bedienen, des ungemeinen Worsprungs beraubt, den so viele Gelehrte verflossener Zeiten bereits in den Wissens Schaften gewonnen haben: so ist diese Forderung ben Der Geschichtskunde mehr als ben irgend einem andern Theil der Gelehrsamkeit, gerecht und nothwendig. Fann das Machdenken den Mangel einer fremden Sulfe nicht vertreten. Der Grund der Geschichte muß ledis glich aus bereits vorhandenen Nachrichten und Denke malern, von welchen sich ein frener Gebrauch machen läßt, gezogen werden. Erst alsdenn, wenn man diesels ben vor sich liegen hat, geht das Geschäfte des erfindenden und beurtheilenden Beiftes an.

Diese sehr bekannte Anmerkung ist in unsern Zeiten ben der Untersuchung und dem Vortrage der Kirchenges schichte, von einer weit größern Wichtigkeit als ehemals. Der Geschmack hat sich in den historischen Schriften, wie in andern, merklich geändert: auf einigen Seiten zum Vortheil dieser Wissenschaft; aber auf andern sucht man die alte Gründlichkeit mit einem bunten und schims I 2 mernden

mernden Farbenspiel zu verwechseln. Man erweiset ben Quellen der Geschichte nicht überall mehr diesenige Achtung, die ihnen gebühret. Raum hat mancher die Haupt umstände einer Begebenheit aus denselben geschöpft, oder wohl gar andern, welche sie daraus geschöpft hats ten, abgeborgt: so überläßt er sich Muthmaßungen und Betrachtungen, welche erft eine Folge von langer Prufung der Erjählungen, und des Zusammenhangs der Handlungen senn sollten. Daher kommen Ursachen und Absichten, welche die handelnden Personen niemals ge= habt haben; Charaktere, die nur Denkmaler der Runft und Einbildungskraft, aber nicht der Wahrheit find; wißige Einfalle, Bergleichungen, Urtheile und Ausdrucke, durch welche die strenge Richtigkeit nicht allein vers fälscht, sondern auch dem Leser unleidlich gemacht wird. Wir haben diese so genannte Verschönerungen der Ges schichte als Blumen des französischen Bodens bekoms men; schon sind sie in einige unserer Geschichtbucher forts gepflanzt worden: und die Kirchengeschichte wird sich diesen dichterischen Schmuck gleichfalls aufdringen lassen mussen, wenn man nicht ben Zeiten das Uebel merkt, welches durch denfelben gestiftet werden kann. in der Geschichte nicht so leicht, als manche denken mos gen, Machtsprüche zu thun, zu loben oder zu spotten; aber demjenigen wird es sehr leicht, welcher zu schreiben ans fangt, ohne viel gelesen und untersucht zu haben; wels der mehr die Verbindung der Begebenheiten zu erfinden, als sie nach Zeugnissen zu bestimmen sucht.

So wenig aber darüber gestritten werden kann, daß man, um die Kirchengeschichte zu kennen,' sich vor allen Dingen zu ihren Quellen verfügen musse: so schwer wird der Gebrauch von diesen, ohne eine bewährte Anleitung, oder eine lange Erfahrung. Man begreift unter dem Namen derselben hauptsächlich eine Menge Schriftsteller, welche Nachrichten von ihren, oder den kurz vorherges henden

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 133

henden Zeiten hinterlassen haben. Ihr Alter macht sie allein noch nicht glaubwurdig. Die Vorstellungsarten, welche ihrem Jahrhunderte eigen waren, haben meistens theils über ihre Erzählungen eine zu sichtbare Gewalt Ihre Aemter und Schicksale sind eine andere Ursache gewesen, warum sie die Wahrheit nicht immer in ihrer ersten Reinigkeit haben fließen lassen. kommen noch die besondern Eigenschaften ihres Verstans des und Gemuthes, daruntet ich nur die Leichtgläubigs Feit und falsche Andacht nenne; die Wortheile der kirch= lichen Parthenen und Gesellschaften, denen sie zugethan gewesen sind; zuweilen auch gewisse Absichten, in denen sie ihre Werke aufsetzten, nach welchen sie nicht bloß zur Erhaltung der Geschichte dienen sollten. Oft wider= wrechen sie einander ben den wichtigsten Begebenheiten; oder schweigen, wo man ihr Zeugniß am ersten erwars tet. Zu dieser genauen Bekanntschaft mit ihnen ges langt man nur durch eine geubte Sprachwissenschaft, Belescnheit, Critik, und alle zur historischen Wissenschaft nothige Sahigkeiten. Man erkennet alsdenn ofters, daß diese ursprüngliche Quellen der Kirchengeschichte. doch nur einen eingeschränkten oder wenigstens sehr vorsichtigen Gebrauch verstatten. Die Urkunden einer jeden Begebenheit, das ist die öffentlichen Schriften der Gemeis nen, die Verordnungen der Fürsten in Rirchensachen, die Handlungen der Kirchenversammlungen, die Briefe und Werke berühmter lehrer, und ande folche Aufsätze, selbst, wenn fie von verworfenen Personen herrühren, die in der Kirche Bewegungen verursacht haben, Aufs schriften, Mungen, getreue Abbildungen in allerlen Runf werken; diese redende Denkmaler der Geschiehte, find allerdings auch den gleichzeitigen Schriftstellern vorzu ziehen; aber wie viele derselben hat uns die Zeit ents rissen!

# 134 Einleitung. III. Abschnitt.

Ben den neuern Geschichtschreibern der Rirche, deren Schriften als Quellen angesehen werden konnen, ift die Parthenlichkeit der gewöhnliche Jehler, den man fast immer voraussetzen kann: ein fast unvermeidlicher Fehe ler, wenn ihre Erzählungen unter dem Getummel eis ner geistlichen Streitigkeit, oder einer andern großen Weranderung in der Kirche, verfertigt worden find. Ift dieses vielleicht die Ursache, warum die allermeisten Leser die Kirchengeschichte nur aus Schriftstellern ihrer Gemeine fernen wollen? Diejenigen, welche die verschiedes nen Nachrichten nicht zu prufen im Stande find, tons nen ben dieser Semohnheit verbleiben. Aber ein Gelehrs ter darf sich so wenig eine besondere Classe von diesen Schriftstellern mablen, daß er vielmehr eben dadurch selbst in die parthenischen Gefinnungen verfällt, welche er andern vorwirft. Für ihn haben Baronius und Matalis Alexander, eben sowohl als Spanheim und Mosheim, geschrieben. Eine Bibliothek der Rirchengeschichte, die nur aus Schriftstellern von der Rirche des Befigers gesammlet wird, ist eben so unges reimt, als wenn man forderte, daß alle Geschichtschreiber aus Einem Wolke gebürtig senn sollten. Unterdessen ist es feine leichte Arbeit, den Geift der Parthenen aus als len diesen Büchern, und besonders aus denjenigen, wo man ihn liebt, das ift aus den Schriftstellern seiner Ges meine, zu verjagen.

Eben diese Werke aber der neuern Geschichtschreisber, welche Quellen in der Kirchenhistorie abgeben, in so ferne ihre Verfasser Zeugen der Vegebenheiten sind, stellen bloß Zulssmittel dieser Geschichte vor, wenn sie sich nur mit der Sammlung und Auftlärung älterer Besgebenheiten beschäftigen, ihre streitigen Umstände unters suchen, oder sie sonst für ihre Zeiten brauchbar machen. Dieses Verdienst ist in seiner Art eben so groß, und in gewissen Verachtungen noch größer als das erstere. Es

# Quellen u. Halfsmittel der christl. Kirch. 135

kostet keine ausnehmende Mühe, Worfälle, welche man felbst erlebt hat, oder doch zuverläßig wissen kann, aufs zuzeichnen; ihre Ursachen zu entwickeln, und sie nach der herrschenden Denkungsart seiner Zeit zu beurtheilen. Aber zeigen, was ihnen nach vielen Jahrhunderten noch vor eine Stelle und vor ein Werth bengelegt werden mus fe; wie sich selbst diejenigen, welche daben gegenwartig waren, oder Antheil daran gehabt haben, in der Scha gung derfelben geirrt haben mogen; die Glaubwurdigs keit ihrer Erzählung frener und strenger richten, als es felbst ihre Zeitgenoffen thun konnten; die Begebenheis ten des Zeitraums, den sie beschreiben, mit allen folgen= den in Zusammenhang setzen; und sich weder durch fuhnes Leugnen, noch durch verstecktere Angriffe gegen die historische Wahrheit, dieselbe aus den Handen winden lassen: diese Starke im Wortrage der Geschichte ist noch ruhmlicher, als ein Zeuge derselben zu heißen; sie giebt einem Schriftsteller das Unsehen, mit welchem man uneinige Zeugen abhöret, und über ihre Aussagen ein Urtheil fällt. Biele Neuere haben sich diese richterliche Gewalt auch über die Rirchengeschichte angemaaßt; aber ihre Grundsätze, Absichten, und Aussprüche geben so weit von einander ab, daß man sie wenigstens eben so scharf prufen muß, als die eigentlichen Quellen der Ses schichte.

Alle Werke, welche der Kirchengeschichte gewidmet worden sind, gehören, wie die historischen überhaupt, in eine von den folgenden zwo Classen: entweder zu den Sammlungen von Nachrichten und Untersuchungen: oder zu den Geschichtbeschreibungen. Jene sind nicht zu zählen; an diesen aber sind wir noch lange nicht reich genug. Man muß diese bende Arten von einander zu unterscheiden wissen, damit man nicht in dens senigen Büchern eine Geschichte, das ist eine zusammens hängende, mit Wahl, Geschmack und lehrreicher Beurstangende, mit Wahl, Geschmack und lehrreicher Beursteilung

١

theilung aufgesetzte Erzählung, suche, aus welchen sie erst verfertigt werden soll; aber auch den Fleiß, die Ges duld und die einsichtsvolle Prufung nicht verkenne, wels de bereits so viele jum Vortheil der Geschichte, anges wandt haben. Ordentlich belegt man alle Schriftstels ler, welche sich um die Historie der driftlichen Religion verdient gemacht haben, mit dem Namen der Kirchengeschichtschreiber: und man ist genöthigt, diese allges meine Benennung, der Kurze des Ausdrucks wegen, benzubehalten; wenn sie aber nach den benden Sauptare ten, deren ich eben gedacht habe, eingetheilt werden, fo wiederfährt sedermann Gerechtigkeit. Die Rirchens scribenten überhaupt, wie man dieses Wort von allen Schriftstellern zu gebrauchen pflegt, welche Bucher theos logischen Inhalts hinterlassen haben, geben ihre Bens trage zur Kirchengeschichte. Wenn gleich die Nachrichs ten darinne zerstreut liegen; so ist doch eine jede, besons ders mit den Begebenheiten der Rirche, auf welche fie sich beziehet, genan verbunden.

Ich bin also meinen Lesern die Anzeige der Quellen und Hulfsmittel, deren ich mich ben dieser Geschichte bes dient habe, schon deswegen schuldig, weil der Verfasser eines historischen Werks ohne eine solche Nachricht kein Wertrauen fordern kann. Moch dringender aber legt mir diese Pflicht der Vorsag auf, den ich gefaßt habe, meine Führer in der Geschichte selbst nur selten zu nen= nen. Es fen mir erlaubt, hierinne der historischen Mes thode der Alten, und einiger wenigen neuern Geschichts Sie haben entweder an den Bes schreiber, zu folgen. gebenheiten, welche sie befdreiben, selbst so vielen Antheil genommen; oder sie haben der Untersuchung derselben einen so langen und aufrichtigen Fleiß geschenkt; und sich alsdenn gleichsam mit so vieler Zuversicht auf das ehrliche Gesicht, mit welchem fie der Welt unter die Aus gen treten wurden, verlassen, daß fie es vor unnothig, und

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 137

und bennahe erniedrigend hielten, jede ihrer Erzähluns gen durch Zeugen zu bestätigen. Sie setzten überdieß voraus, daß man wisse, was sie in den Zeiten und Umstanden, unter welchen sie lebten, vor bereits vorhans dene oder geheime Machrichten haben zu Rathe ziehen können; zuweilen führen sie dieselben benm Anfange ihe rer Geschichte an; aber den Lauf der Erzählung unters brechen sie durch dieselben nicht eber, als wenn fie mit einander streiten, und einer Bereinigung bedürfen. Dies fe Art die Geschichte zu schreiben, hat die Zuverläßigkeit Derselben nicht verringert; wenn man nicht sonft Ursas den hat benbringen konnen, warum man diesen Schrifts ftellern nicht glauben wollte. Ich habe, ohne mich ihs rer Vorzüge rühmen zu konnen, doch noch andere Ursas den als sie, warumich ihre Gewohnheit nachahmen will. Die Geschichte, welche den Inhalt meines Bersuchs auss macht, ist schon so oft in der Sprache der Gelehrten, und für fie befchrieben, ihre Begebenheiten und die fleine ften Umstände derselben sind zugleich so sorgfältig durch Zeugnisse unterstützt worden, daß, wer diese überall als ein Gefolge der Erzählung verlangt, sie in hundert bes kannten Büchern daben finden kann. Sobald aber durch Die Anführung derselben keine andere historische Wahrs heit bewiesen wird, als diejenige, welche schon in allen großen Werkenüber die Kirchengeschichte befindlich ift: so ist es, glaube ich, überflußig, einen Zeugen für diesels be aufzustellen. Die allgemeine Nachricht von den Ge schichtschreibern der Kirche, welche ich jest mitzutheilen im Begriff bin, wird ohnedieß auch Anfanger in dieser Geschichte belehren konnen, wo sie die Bestätigung ders felben zu suchen haben. Ift ein gewisser Zeitraum, eine große Beranderung in der Kirche, find die Handlungen und der Charafter einer berühmten Person in derfelben, durch die besondere Bearbeitung einiger Schriftsteller, in ein ausnehmendes licht gesetzt worden: so werde ich auch diese nicht vergessen; am wenigsten alsdenn, wenn diese

# 138 Einleitung. III. Abschnitt.

diese Schriftsteller mehr als Sammler sind. Sehe ich mich endlich genothigt, swischen zwo widersprechenden und gleich fart bestrittenen Erzählungen eine Bahl zu treffen : so wurden es mir die Leser nicht verzeihen, wenn ich ihnen verschwiege, auf wessen Unsehen ich einer von benden den Vorzug gegeben habe. Allein überhaupt verträgt es die Absicht dieses Werks nicht, mit einer Last angeführter Schriftsteller beschwert zu werden. Es wird keine Entdeckungen in der Rirchengeschichte mas den; sondern nur die gewissen Begebenheiten derfelben gemeinnütig vorzustellen suchen; um eine Sulfe für dies jenigen abzugeben, welche nicht bis zu den Quellen dieser Geschichte hinauf steigen konnen oder wollen. Und wenn Die Belehrten einige Blicke auf daffelbe werfen follten, so mußte es nur darum geschehen, weil darinne vielleicht manche Beranderungen der Rirche und Entwurfe großer Manner, in einem nicht vollig gewohnlichen Zusammens hange oder Umfange betrachtet werden; oder weiles ih> nen einigermaaßen angenehm senn durfte, die ihnen bes kannten Begebenheiten in einer Erzahlung zu lesen, wels che durch feine muhsamen und weitlauftigen Untersus dungen aufgehalten wird, und eben deswegen noch mehr ruhren als unterrichten fann.

Moch besigen wir kein kritisches Verzeichniß der Gesschichtschreiber, und anderer Schriftsteller, welche die Kirchengeschichte erläutert haben. In Nachrichten von denselben fehlt es uns keineswegs; aber meistenstheils häusen sie nur eine Menge von Vüchern auf einsander, und machen es dem Leser äußerst schwer zu urstheilen, was vor Führern er sich in dieser Gegend der Geschichte anvertrauen könne. Vortrefsliche, gute, mitstelmäßige und schlechte Schriften sind darinne unter einander geworfen; ihr Werth ist in einem allgemeinen Lobspruch oder Tadel angegeben: und bendes oft parscheisch, weil man immer die Gemeine vor Augen hat,

# Quellen u. Hülfsmittel der christl. Kirch. 139

zu welcher ihre Verfasser gehoren. Wiele ftehen da, von allem Urtheil entbloßt, und man mag erft versuchen, ob de die Muhe des lesens belohnen. Andere werden ohne Maaß gepriesen : es ist genug, daß ein Schriftstel ler berühmt, und in der Rirchengeschichte sehr geubt ges wesen sen, um seine Werke als unverbefferlich zu ems pfehlen. Man lernt aus diesen Berzeichnissen nicht, nach welcher Methode die Christen ihre Geschichte zu allen Zeiten beschrieben und untersucht haben; wodurch diese Beschäftigung in Verfall gerathen, oder auf Abs wege geleitet worden sen; durch welche Mittel man fie wieder hergestellt und zur Bolltommenheit gebracht habe; weches die hauptschriftsteller in dieser Geschichte find, und was vor ein Schwarm von Abschreibern und Auss ansmachern über diese wenige farte Anführer herges fallen sen; was fich eine jede Gemeine, und jeder ansehns liche Schriftsteller vor besondere Verdienste um die Rirchengeschichte erworben habe, und welche Sehler zu weilen auch in denen verborgen liegen, die am meisten geschätzt und gebraucht werden; wie viele Bentrage, die zu der Kirchengeschichte herausgekommen find, man ents behren könne, und was noch in derselben zu leisten übrig sen.

Zween Gelehrte unserer Kirche haben insonderheite einen brauchbaren Unfang zu einem solchen Verzeichnisse der Schriftsteller der Kirchengeschichte gemacht. Der erste war Casper Sagitarius, dessen Werk die undeutlichere Ausschrift führt: Introductio in Historism Ecclesiasticam. Es ist im Jahr 1694 von seinem Freunde Johann Undreas Schmidt zu Jena in einem Quartbande herausgegeben, und von eben diesem im Jahr 1718 mit einem weit stärkern Vande, welcher den ersten ergänzt, und sortsetzt, vermehrt worden. Vende Werfasser haben darinne einen großen Fleiß, eine genause und weitläuftige Kenntniß der Schriftsteller, und

# 140 Einleitung. III. Abschnitt.

der Rirchengeschichte selbst, blicken lassen: sie geben auch von manchen beträchtlichen Werken lehrreiche Machrich= ten, und erlautern zugleich die Geschichte. find von den meisten Fehlern, deren ich vorher Meldung gethan habe, nicht fren geblieben. Außerdem ist ihre Methode und Ordnung unbequem: und dieses läßt sich besonders von der Ergänzung des zwenten Bandes Die Schriftsteller von den noch übrigen Mates rien, dergleichen die Werfolgungen der Christen, die Martyrer und Monche, ingleichen die geiftlichen Gebrauche sind, sollten in dem dritten Theil des Werks anges führt werden; welcher aber niemals erschienen ift. Und alle Bucher, welche seit dem Jahre 1718 über die Sir= dengeschichte geschrieben worden sind, vermißt man, wie leicht zu erachten ist, in demselben. Gleichwohl sprice ich diesem Buche seine Brauchbarkeit nicht ab: ich has be sie oftere selbst erfahren, und eben deswegen habe ich auch gewünscht, daß es ungeschmolzen, von vielem fleis nem Unfraut gesäubert, und fortgesetzt werden möchte.

Diesen Wunsch hat der Herr Kirchenrath Walch gewissermaaßen unnothig gemacht. In dem dritten Theil seiner Bibliothecae Theologicae Selectae, welcher im Jahr 1762 zum Vorschein gekommen ist, sind die Schriftsteller der Kirchengeschichte mit der ihm eigenen ungemeinen Belesenheit und Wissenschaft erzählt worden. Seine Machrichten übertreffen das vorhergedachte Werk sehr merklich an Vollständigkeit, ob es gleich, was mans che einzele Materien und Beschreibungen von Buchern betrifft, noch nicht ganz auf die Seite gelegt werden darf. Wenn dieser sehr verdiente Mann die Wahl der Schrif. ten, welche er in der Aufschrift versprochen hat, noch ets was mehr beobachtet hatte; wenn er von den Buchern haufiger geurtheilt, und wo er solches gethan hat, sein Urtheil manchmal bestimmter und frener abgefaßt hatte: fo wurde sein Werk, welches jest die nuglichste Bibliothef

thet für die Lichhaber der Kirchengeschichte enthalt, ihnen noch viele Muhe der Prufung erspart haben.

Diejenigen Bucher, welche die Grundlehren des Christenthums enthalten, sind auch die erste unverdachs tige Quelle der Geschichte desselben. Aus den gottlis den Schriften des Meuen Bundes muß man den Ure sprung der driftlichen Religion und Rirche, das Leben und die Handlungen ihres erhabenen Stifters unter den Menschen, allein hernehmen. Auch die Arbeiten feiner erften Gesandten, welche den driftlichen Glauben in der Welt fortpflanzten, find darinne dergestalt bes schrieben, daß man die Grundung der altesten Gemeis nen, und die übermenschlichen Mittel, welche sie daben gebraucht haben, wenigfins an einigen der vornehms Ren Benspiele, daraus erkennen kann. Diese Machs richten reichen eigentlich bis zum sechszigsten Jahre nach der Beburt Christi, da Paulus die Romische Gemeine zu erbauen anfieng; einige wenige Umstände ausgenome men, die man noch zur spätern Geschichte der Christen aus dem historischen Eingange der Offenbarung Jos · hannis schöpfen kann. Wenn diese Bucher, ich meine insonderheit die Lvangelische und Apostolische Geschichte des Neuen Bundes, nur als Erzählungen solder Zeugen betrachtet werden, welche ben den Beges benheiten selbst unaufhörlich gegenwärtig waren, vieles selbst verrichtet haben, sich auf die Kenntniß ganzer Wölker und Städte berufen, und ben ihren ungekunstels ten Nachrichten voll Aufrichtigkeit, keine andere Abs ficht verrathen, als der Welt eine wichtige und unftreis tige Geschichte bekannt zu machen : so verdienen sie schon eben so viele Glaubwürdigkeit, als die zuverläßigsten Geschichtschreiber. Nathanael Lardner hat dieselbe in einem Schäßbaren Werke, welches aus der Englischen Sprache in die unfrige übersetzt worden, durch Zeugnisse Allein das anderer Schriftsteller sehr wohl bestätigt. gõttliche

gottliche Ansehen der erftgedachten Schriften, welches felbst durch die Kirchengeschichte bestärft werden kann, erhöhet ihren Rang über alle andere historische Quellen. Lieft man sie gleich nur in der Absicht, von welcher hier Die Rede ist, die alteste Geschichte des Christenthums daraus ju lernen; so werden sie doch, ohne eine genaue Erflarung, wenig brauchbar senn. Die vier Geschichts schreiber des Lebens Christi nothigen insonderheit den Ausleger, wenn er sie mit einander vergleicht, ihre Ues bereinstimmung sorgfältig zu zeigen, und die Methode zu bestimmen, der fie in der Anordnung der Begebenheis ten gefolgt sind. Man nennet die daraus entstehende Erläuterung die Zarmonie der Evangelisten. Noch Areitet man darüber, ob ihre Erzählung völlig nach der Zeitfolge eingerichtet sen, oden die Handlungen und Borfälle nach gewissen Classen anzeige. Die Regeln einer guten Geschichtbeschreibung hatten hieruber' vielleicht langst eine Entscheidung geben konnen. hier, wo ich nicht für die Ausleger der Bibel schreibe, ist es genug, zu sagen, daß die neue Erklarung der evangelischen Schriftsteller, welche der Herr Oberconsistorialrath Bus sching vor kurzem angefangen, und auf die chronologis sche Ordnung gebauet hat, in meinen Augen das nut; lichste Handbuch zur Erleichterung des Verständnisses derselben fen.

Nach diesen ersten und achten Nachrichten, die wir ben der christlichen Kirchengeschichte zum Grunde legen mussen, sind von den Christen bis auf Constantin den Großen keine andern beträchtlichen aufgesetzt worden, oder wenigstens auf die Nachwelt gekommen. Ihr außerlicher Zustand war in diesem Zeitraume oft so unsglücklich; sie waren immer der Verachtung und Untersdrückung so sehr ausgesetzt, daß sie kaum Muth genug hatten haben können, ihre Geschichte zusammenhängend zu beschreiben. Einzele Urkunden von Begebenheiten lagen

lagen zwar häufig in den verschiedenen Gemeinen zers strèuet; aber viele derfelben sind auch in den heidnischen Berfolgungen untergegangen. Vermuthlich hat auch Dieses die ersten Christen abgehalten, ihre Geschichte zu beschreiben, weil sie glaubten, daß sie solches nur für eis ne kurze Machwelt thun wurden. Es war unter ihnen fruhzeitig die Meinung aufgekommen, daß das Ende det Belt nicht weit entfernet ware. Die Drangsale, wel che fie litten, mit einigen unrecht gedeuteten Weißagungen der heiligen Schrift verglichen, brachten fie auf dies fe Erwartung. Und sobald sie dieselbe vor gegründet hielten, war es unnothig, die ihnen bekannten Begebens heiten noch in Büchern aufzubehalten. Man kann ende lich hinzuseten, daß die Lehrer dieser Zeiten lieber für die Religion selbst, der sie auch ihr Leben aufopferten, die Beder führen wollten, als jur Verfertigung ihrer Ge schichte.

Einige wenige haben gleichwohl in diesen erften Jahrhunderten der Christen, Bentrage zur Kirchenhisstorie hinterlassen; allein, sie sind in Wergessenheit geras then, oder durch andere Zufälle aus der Welt verschwuns. Den: und wir haben auch nicht viel an denselben verlos Die Meigung zum Wunderbaren und Fabelhafs ten hatte sie bereits eingenommen, wie wir aus manchen übriggebliebenen Stucken urtheilen konnen. Es ift eben nicht befremdlich, daß es schon damals schwache Köpfe in der christlichen Kirche gegeben, welche durch wohlmeis nenden Eifer und eine hitige Einbildungsfraft die Bes schichte verfälschten. Der einzige Zegesippus, ein Schriftsteller des zwenten Jahrhunderts, verdienet dars unter eine Ausnahme. Er ist der erste, welcher eine Rirchengeschichte geschrieben hat; aber es ift von dersels ben nichts mehr, als etliche große Stellen vorhanden, welche Lusebius erhalten hat. Eine andere Classe von Schriften, welche aus diesem Zeitraume übrig ift, wur-

de der Kirchengeschichte noch mehr Schaben zugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Ursprung in den neuern Zeiten entbeckt hatte. Dieses find die unterges schobenen Schriften, welche unter dem Mamen Christi, der Apostel, und anderer ehrwürdiger Personen der ers fen Kirche, herausgegeben wurden, und entweder Auf= fate von ihnen selbst, oder besondere Umstände ihret Ges schichte enthalten sollten. Ehe man also noch einen ers heblichen Anfang zur Beschreibung der Kirchenhistorie gemacht hatte, war sie schon an vielen Stellen veruns Man kann unterdessen auch von diesen staltet worden. unächten Geburten zuweilen einen Gebrauch für die Ges schichte machen. Ift es möglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrügerischen Bater gelebt haben: so ver= rathen sie wenigstens gewisse Anstalten, die damals in der Rirche üblich gewesen sind, und werden dagurch wider Die Absicht der Verfasser historischer Quellen; ja sie hels fen sogar die wahren Nachrichten bestätigen. Es bleibt also für den Forscher der Kirchengeschichte, in den dren ersten Jahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins zele Erzählungen in den Schriften der Kirchenväter, besonders derer, welche Schutsschriften für die Christen aufgesett, oder die Reter bestritten haben. Er kann auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, zur Aufklärung der Kirchenhistorie nützen. Aber alles dieses macht nur übel zusammenhängende und sehr mangelhafte Nachrichten aus.

Jum Gluck für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, würde ihm dasselbe mislunz gen senn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bischof von Casarea in Palästina, der gelehrteste Mann seiner

feiner Zeit. Er hat die Geschichte der christlichen Rirs che von ihrem Anfange bis jum 324sten Jahre, in wels . dem sie durch den Tod des Licinius zur völligen Ruhe gelangt ift, in zehn Buchern griechisch beschrieben. Hulfsmittel, welche damals zu dieser Geschichte noch vorhanden waren, standen ihm zu Diensten. Constans tin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte sich für seine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Eusebius antwortete, sie besitze Guter genug, als daß sie noch mehr begehren sollte; er wünsche nur dieses einzige, daß er die offentlichen Urkunden gebrauchen könnte, um aus denselben zuverläßig zu sehen, was bis= ber im Romischen Reiche gegen die Christen vorgenoms men worden sen, und die Geschichte der Martyrer recht vollständig zu sammeln. Diese Vitte wurde ihm von dem Raiser bewilligt: er schrieb daher seine Geschichte aus den Archiven und andern guten Nachrichten. Bies le urkundliche Aufsätze hat er ganz eingerückt, aus einer Menge Schriften Auszüge gemacht, und überhaupt an Fleiß und Treue so wenig etwas fehlen lassen, daß wir ihm die Renntniß der christlichen Geschichte in den ersten Jahrhunderten fast allein schuldig sind. Hauptsächlich hat er von den Lehrern der Christen, von ihren Verfols gungen und Martyrern, sehr umständliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch kücken genug in seis ner Erzählung; allein es ist billig, daß man dassenige mit Dank annehme, was er geleistet hat. Man kann auch noch ben seiner Geschichte erinnern, daß verschiedes ne Nachrichten derselben einer schärfern Prufung benös thigt sind, und manches lob zu reichlich ausgeschüttet zu senn scheinet. Aber im Ganzen betrachtet, verdient er doch ein unparthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen: er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von den gewissern Erzählungen oft zu unters scheiden.

1. Theil,

R

Mächst

de der Kirchengeschichte noch mehr Schaden zugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Ursprung in den neuern Zeiten entdeckt hatte. Dieses find die unterges schobenen Schriften, welche unter dem Mamen Christi, der Apostel, und anderer ehrwürdiger Personen der ers fen Kirche, herausgegeben wurden, und entweder Auf= sate von ihnen selbst, oder besondere Umstände ihret Ges schichte euthalten sollten. Che man also noch einen ers heblichen Anfang zur Beschreibung der Kirchenhistorie gemacht hatte, war sie schon an vielen Stellen veruns Man kann unterdessen auch von diesen staltet worden. unächten Geburten zuweilen einen Gebrauch für die Ges schichte machen. Ift es möglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrügerischen Bater gelebt haben: so ver= rathen sie wenigstens gewisse Anstalten, die damals in der Rirche üblich gewesen sind, und werden dadurch wider Die Absicht der Verfasser historischer Quellen; ja sie hels fen sogar die wahren Nachrichten bestätigen. Es bleibt also für den Forscher der Kirchengeschichte, in den dren ersten Jahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins zele Erzählungen in den Schriften der Kirchenväter, besonders derer, welche Schutschriften für die Christen aufgesetzt, oder die Retzer bestritten haben. Er fann auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, zur Aufklärung der Kirchenhistorie nüten. Aber alles dieses macht nur übel zusammenhängende und sehr mangelhafte Nachrichten aus.

Zum Gluck für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, würde ihm dasselbe misluns gen senn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bisschof von Casarea in Palastina, der gelehrteste Mann seiner

seiner Zeit. Er hat die Geschichte der christlichen Kirs the von ihrem Anfange bis jum 324sten Jahre, in wels . dem sie durch den Tod des Licinius zur völligen Ruhe gelangt ift, in zehn Buchern griechisch beschrieben. Hulfsmittel, welche damals zu dieser Geschichte noch vorhanden waren, standen ihm zu Diensten. Constans tin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte sich für seine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Eusebius antwortete, sie besitze Buter genug, als daß sie noch mehr begehren sollte; er wünsche nur dieses einzige, daß er die offentlichen Urkunden gebrauchen könnte, um aus denselben zuverläßig zu sehen, was bis= ber im Romischen Reiche gegen die Christen vorgenoms men worden sen, und die Geschichte der Martyrer recht vollständig zu sammeln. Diese Bitte wurde ihm von dem Raiser bewilligt: er schrieb daher seine Geschichte aus den Archiven und andern guten Nachrichten. le urfundliche Aufsatze hat er ganz eingerückt, aus einer Menge Schriften Auszüge gemacht, und überhaupt an Bleiß und Treue so wenig etwas fehlen lassen, daß wir ihm die Renntniß der christlichen Geschichte in den ersten Jahrhunderten fast allein schuldig sind. Hauptsächlich hat er von den Lehrern der Christen, von ihren Verfols gungen und Martyrern, sehr umständliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch kücken genug in seis ner Erzählung; allein es ist billig, daß man dassenige mit Dank annehme, was er geleistet hat. Man kann auch noch ben seiner Geschichte erinnern, daß verschiedes ne Nachrichten derselben einer schärfern Prufung benös thigt sind, und manches lob zu reichlich ausgeschüttet zu senn scheinet. Aber im Ganzen betrachtet, verdient er doch ein unparthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen: er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von den gewissern Erzählungen oft zu unters scheiden.

1. Theil.

R

Mächst

de der Kirchengeschichte noch mehr Schaden zugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Ursprung in den neuern Zeiten entdeckt hatte. Dieses find die unterges schobenen, Schriften, welche unter dem Mamen Christi, der Apostel, und anderer ehrwürdiger Personen der ers ften Kirche, herausgegeben wurden, und entweder Auf= sate von ihnen selbst, oder besondere Umstände ihret Ges schichte enthalten sollten. Ehe man also noch einen ers heblichen Anfang zur Beschreibung der Kirchenhistorie gemacht hatte, war sie schon an vielen Stellen veruns Man kann unterdessen auch von diesen staltet worden. unachten Geburten zuweilen einen Gebrauch für die Ges schichte machen. Ift es möglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrügerischen Bater gelebt haben: so vers rathen sie wenigstens gewisse Anstalten, die damals in der Rirche üblich gewesen sind, und werden dadurch wider die Absicht der Verfasser historischer Quellen; ja sie hele fen sogar die wahren Nachrichten bestätigen. Es bleibt also für den Forscher der Kirchengeschichte, in den dren ersten Jahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins zele Erzählungen in den Schriften der Kirchenväter, besonders derer, welche Schutschriften für die Christen aufgesett, oder die Reter bestritten haben. Er fann auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, zur Aufklärung der Kirchenhistorie nützen. Aber alles dieses macht nur übel zusammenhängende und sehr mangelhafte Nachrichten aus.

Zum Gluck für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, würde ihm dasselbe mislungen sen senn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bischof von Casarea in Palastina, der gelehrteste Mann seiner

seiner Zeit. Er hat die Geschichte der christlichen Kirs che von ihrem Anfange bis jum 324sten Jahre, in wels . chem sie durch den Tod des Licinius zur völligen Ruhe gelangt ift, in zehn Buchern griechisch beschrieben. Hulfsmittel, welche damals zu dieser Geschichte noch vorhanden waren, standen ihm zu Diensten. Constans tin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte sich für seine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Eusebius antwortete, sie besitze Buter genug, als Daß sie noch mehr begehren sollte; er wünsche nur dieses einzige, daß er die öffentlichen Urkunden gebrauchen könnte, um aus denselben zuverläßig zu sehen, mas bis= ber im Romischen Reiche gegen die Christen vorgenoms men worden sen, und die Geschichte der Martyrer recht vollständig zu sammeln. Diese Bitte wurde ihm von dem Raiser bewilligt: er schrieb daher seine Geschichte aus den Archiven und andern guten Nachrichten. Bies le urkundliche Aufsätze hat er ganz eingerückt, aus einer Menge Schriften Auszüge gemacht, und überhaupt an Bleiß und Treue so wenig etwas fchlen lassen, daß wir ihm die Renntniß der christlichen Geschichte in den erften Jahrhunderten fast allein schuldig sind. Hauptsächlich hat er von den Lehrern der Christen, von ihren Verfols gungen und Martyrern, sehr umständliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch tücken genug in seis ner Erzählung; allein es ist billig, daß man dassenige mit Dank annehme, was er geleistet hat. Man kann auch noch ben seiner Geschichte erinnern, daß verschiedes ne Nachrichten derselben einer schärfern Prufung benös thigt sind, und manches lob zu reichlich ausgeschüttet zu senn scheinet. Aber im Ganzen betrachtet, verdient er doch ein unparthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen: er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von den gewissern Erzählungen oft zu unterscheiden.

1. Theil,

Mächst

Mächst diesem Werke hat Eusebius noch vier Bücher von dem leben Constantins des Großen hin= terlassen. Sie sind keine eigentliche Lebensbeschreibung dieses Raisers; sondern eine lobrednerische Erzählung von demjenigen, was er jum Besten der Religion und Kirche vorgenommen hat, und von allen besondern Pros ben seiner Gottseeligkeit. Wenn man sie also gleich in der Kirchengeschichte, mit Zuziehung anderer Machrich= ten, gebrauchen kann; so konnen sie boch den Mainen einer historischen Quelle nicht im eigentsichen Verstande führen. Ich verwundere mich nicht darüber, daß ihm einige Gelehrte dieses Werk haben absprechen wollen: es ift des vorhergehenden nicht würdig, und gründet sich durchgehends auf eine zu enthusiastische Bewunderung. Man begreift aber doch leicht, wie Lusebius, da er die Berdienste von seinem und der christlichen Kirche ge= meinschaftlichen Freunde und Wohlthater der Nachwelt anpreisen wollte, den strengen Charafter eines Geschicht= schreibers habe verleugnen konnen. Man nenne dieses Werk eine christliche Cyropadie, ein Denkmal der Danks barkeit und Verehrung, das seinem Verfasser nach der panegyrischen Absicht, in welcher er es errichtete, eben nicht ganz zur Schande gereicht; bis auf diesenigen Stellen, wo er zu den niedrigen Schmeichlern herabsinkt. Allein man bringt noch eine wichtige Beschuldigung wi= der ihn vor, über welche in den neuern Zeiten viel ge= schrieben worden ist. Er war der Arianischen Rege= ren zugethan, sagt man, und das letztere Werk, in welchem er von derselben Nachricht ertheilet, unterhält den Verdacht, daß er ihr auch, nachdem er das Nicanische Glaubensbekenntniß unterschrieben hatte, doch niemals vollig entsagt habe. Ware dieses gleich unstreitig, so wurde es doch allein ihn nicht gehindert haben, ein glaub= würdiger Geschichtschreiber zu senn. Man muß erst be= weisen, was man als ausgemacht annimmt; daß derjes nige, welcher die Kirchenhistorie aufrichtig erzählen will, durch=

durchaus dem herrschenden lehrbegriff der Kirche folgen musse. Der eifernde Rechtgläubige kann ben dieser Arbeit eben so leicht parthenisch werden, als der Irrende, welcher die Handlungen nach seinen falschen Vorstellungen beurtheilt. Lusebius mar, wenn man alles sagen soll, im Unfange mehr ein Freund des Urius als seiner Lehre; er hielt dieselbe vor wenis ger gefährlich, als andere Theologen: daher weigerte er sich, das Glaubensbekenntniß von Micaa, welches der= selben entgegen gesetzt wurde, anzunehmen. endlich solches aufrichtig; allein er hat sich niemals ganz gleichstimmig mit den Rechtgläubigen erkläret, ohne doch den Arianern benzutreten. Diese Gesinnungen haben es gemacht, daß er die Geschichte des Arianischen Irr. thums sehr glimpflich beschrieben hat: und dadurch sest er uns, wenn er gleich selbst in dem Urtheil über densels ben fehlen sollte, mehr als die übrigen, welche von dem= selben Nachricht gegeben haben, in den Stand, diese Irrlehre fren, durch den Geschichtschreiber nicht erhitt, zu prufen.

Das Benspiel des Lusebius, dessen Geschichte großen Benfall fand, und die blubende Verfassung der christlichen Kirche unter Kaisern, welche sie ehrten und beschützten, munterte bald mehrere auf, ihre Geschichte ju beschreiben, die immer reicher an großen Begebenheiten Socrates, ein Sachwalter zu Constantinos pel in der Mitte des fünften Jahrhunderts, folgte dem Lusebius zuerst in der griechischen Kirche nach. hat die Geschichte desselben vom Jahr 306 an, oder von dem Anfange der Regierung Constantins des Gros sen, bis zum Jahr 439, in sieben Buchern erganzt und fortgesetzt. Es ist nicht bloß sein Fleiß und seine Ges nauigkeit, die man loben muß; sondern vornamlich seine großentheils feine Beurtheilungsfraft, welche er durch Anmerkungen über die Streitigkeiten der Christen, und über **R** 2

über andere merkwürdige Vorfälle, an den Tag gelegt hat. Eben so rühmlich ist die Villigkeit, die er gegen Parthenen äußert, welche von der großen Kirche gestrennt waren, und sein Widerwille gegen alle Arten von Verfolgung. Viele haben ihn vor einen Anhänger der Tovatianer ausgegeben; aber aus keinem andern Grunde, als weil er ihnen eben sowohl als seiner Kirche, Gerechtigkeit wiederfahren läßt. Hätte er nicht mansche Erzählungen von vermeinten Wundern mit einem zu gefälligen Glauben angenommen: so würde er ein großer Geschichtschreiber heißen können.

Zu eben derselben Zeit lebte ein anderer Sachwals ter zu Constantinopel, Zermias Sozomenus, der gleichfalls eine Kirchengeschichte in neun Buchern, vom 323 sten Jahre der christlichen Zeitrechnung bis jum 423= sten, herausgab. Er schreibt zierlicher als Socrates; aber in jeder andern Betrachtung ist er ihm nachzusetzen. Da er einerlen Zeitraum mit demfelben durchgeht, so bringt er doch wenig Erhebliches ben, das man in jenem nicht finden sollte; nur zuweilen stimmt er mit der Ers zählung desselben nicht überein. Er ist ein- ziemlis der Liebhaber von Mondsgeschichten und Mahrchen. Von seiner Schwäche im Urtheilen braucht man keinen andern Beweis zu fordern, als den Gedanken im ersten Buche, daß Constantin der Große die alten Romis schen Gesetze wider die Unverehlichten, und wider die Kinderlosen Eltern, deswegen aufgehoben habe, weil er es vor thoricht gehalten habe, zu glauben, daß das menschliche Geschlecht durch menschliche Mittel ausge= breitet werden konne; indem vielmehr die Vermehrung oder Verminderung in der Natur, nach der einmal fest= gesetzten Ordnung Gottes vorgehe. Doch dieses alles ohngeachtet, kann man auch diesen Schriftsteller, mit andern, und sonderlich mit seinem Worganger verglie chen, wohl gebrauchen.

Wenige

Wenige Jahre nach diesen benden schrieb Theodos retus, Bischof zu Eprus in Sprien, eine Rirchengeschichs te in funf Buchern, welche vom Jahr 322 bis zum 427s sten reichen. Er war ein ungemein gelehrter Mann, und die wahre historische Schreibart hat unter diesen alten Geschichtschreibern der Christen keiner so glücklich als. er, getroffen. Seine hitzige Gemuthsart schien'zwar einer solchen Beschäftigung nicht fähig zu senn; allein er wußte sie in diesem Werke größtentheils im Zaum zu Den schönsten Beweiß davon giebt die Stelle des fünften Buchs ab, in welchem er des Cyrills von Alexandrien gedenkt. Er hatte mit diesem zanksüchs tigen Patriarchen heftige Streitigkeiten geführt, und war von ihm als ein Mestorianischer Rezer verfolgt worden, weil er öffentlich, und mit Recht, behauptete, daß derselbe mit dem Mestorius unbillig umgienge. Gleichwohl spricht er vom Cyrill so gelassen, als wenn er!ihn nur durch fremde Machrichten kennen gelernet Aber eben dieser Theodoretus hat den Ruhm, welchen seine Kirchengeschichte verdienet, durch ein ans deres Werk, worinne er lebensbeschreibungen von Heis ligen mittheilet, sehr verdunkelt. hier ist nicht mehr. der scharfsinnige tehrer sichtbar; sondern bloß ein Monch, der Fabeln oder abgeschmackte Kleinigkeiten mit Bes wunderung erzählet.

Dieses fünfte Jahrhundert war an griechischen Gesschichtschreibern der Kirche sehr fruchtbar. Ein Arias ner von dersenigen Gattung, welche man die Lunomis aner nennt, Philostorgius, aus Cappadocien, schrieb noch früher, als die vorher genannten, eine Kirchengesschichte in zwölf Büchern, welche sich vom Ursprunge der Arianischen Kezeren, bis zum Jahr 425 erstreckte. Sie ist, bis auf wenige Stücke, verloren gegangen, weil die Christen alle Schriften sogenannter Kezer haßeten und unterdrückten. Wir müssen uns daher an dem

**R** 3

Auszuge begnügen, welchen Photius im neunten Jahrhunderte baraus verfertiget hat. Dieser Patriarch sagt zwar, die Geschichte des Philostorgius sen mehr eine Lobrede der Reger; er widerspreche fast allen Erzählungen der Rechtgläubigen, und belege fic mit Schmahun-Allein die Richtigkeit der Kirchengeschichte wurde allem Ansehen nach dadurch gewinnen, wenn wir diese Geschichte gegen die Nachrichten der Vertheidiger des Micanischen Lehrbegriffs halten konnten. Ich sage es hier noch einmal: Rechtgläubigkeit allein macht noch nicht schlechterdings glaubwürdig, und der Retzer, wenn er gleich, welches nicht immer geschehen ift, durch ein gerechtes Urtheil verdammt worden, kann oft viele hiftorische Wahrheit für sich anführen. Philostorchius irrte, ben einer sonst mannichfaltigen Gelehrsamkeit, im Glauben, und schrieb parthenisch für seine Sefte. Aber daß der große und ehrwürdige Photius ihn deswegen, in seinem Auszuge, den Gottlosen, den Ligner, den Feind Gottes, und mit einem wißigen Schimpfworte, Ratostorchius nennt, ist eben sowohl Parthenlichkeit, nur von einer weniger merklichen, und durchgangig gutgeheißenen Art.

Noch im sechsten Jahrhunderte setzen die Christen ihren nühlichen Fleiß in der Kirchengeschichte fort. Ein Worleser der Kirche zu Constantinopel, Theodorus, sieng die Begebenheiten der Kirche von dersenigen Zeit an, ben welcher Socrates aushöret, und erzählte sie die zum Jahre 518. Von diesem Werke aber sind nur die weitläuftigen Auszüge zu uns gekommen, welche Micesphorus Callistus daraus verfertigt hat: und man bedauert diesen Verlust desto mehr, da man weiß, daß der Verfasser viel merkwürdiges mit großer Genauigskeit vorgetragen habe. Gegen das Ende dieses Jahrshunderts, schrieb Zvagrius, ein Rechtsgelehrter zu Anstiochien, ebenfalls eine Kirchengeschichte in sechs Büschen, ebenfalls eine Kirchengeschichte in sechs Büschen.

dern. Er führte darinne die Geschichte des Socrates und Theodoretus vom 43 isten bis zum 594sten Jahre fort. Man rühmt ihn ordentlich als den einzigen uns ter diesen alten Geschichtschreibern, der sich vollkommen jum wahren Glauben bekannt hatte; unterdessen sind doch die Abweichungen der übrigen von demselben, ent= weder nicht beträchtlich, oder noch manchen Zweifeln ausgesetzt. Loagrius hatte viel gelesen oder gesamm= let; aber er glaubte alles zu geschwind, was er von Wunderwerken und ähnlichen Einbildungen der Andacht jener Zeit erzählet fand.

So wurde die christliche Geschichte in der griechis schen Kirche, einige hundert Jahre hindurch, bearbeitet. Die Griechen waren auch in diesem Theil der Historie, wie ehemals in den übrigen, die ersten Muster der Welt: sie bildeten ihre Methode, und zum Theil ihren Ausdruck, offenbar genug nach den heidnischen Geschichtschreibern. Auch andere, welche keine Lehrer der Kirche waren, nah= men an dieser Ehre Antheil; ohne daß diese behauptet hatten, daß ihre Rechte dadurch beleidigt wurden. diese griechische Schriftsteller der Kirchenhistorie sind vom Zeinrich de Valois (oder Valestus,) auf Verlangen der französischen Geistlichkeit, welche ihm ein Jahrgeld gab, im Jahr 1659 zu Paris in dren Folios banden, mit einer lateinischen Uebersetzung, und sehr le= senswürdigen Anmerkungen, herausgegeben worden. Won dieser Ausgabe hat man zu Frankfurt am Mann, unter der Aufschrift Mannz, einen schlechten Nachdruck, einen bessern zu Amsterdam, und den prachtigsten, auch mit einigen neuen Erlauterungen vermehrten, im Jahr 1720 zu Cambridge ans Licht gestellt: wozu noch der neuere Zuriner Abdruck gekommen ist. Diese Ausgabe zum Grunde gelegt, konnte doch ein protestantischer Gelehrter dieselbe noch durch manche Untersuchungen brauch barer

barer machen. Ist es aber wohl zu hoffen, daß dieses, wie ich wunsche, in Deutschland geschehen werde?

Die ersten Bemühungen des Eusebius brachten auch in der abendlandischen oder lateinischen Kirche eine kleine Macheiferung hervor; aber alles was man in der= selben zur Aufnahme der Kirchengeschichte in diesen Jahr= hunderten vornahm, reicht gar nicht an die Berdienste - der griechischen Geschichtschreiber. Die Gelehrsamkeit, die christliche Frenheit, und der gute Geschmack kamen in dieser Kirche, später empor, und geriethen auch zeitiger wieder in Verfall, als in der morgenländischen. erste Lehrer derselben, der einen Versuch von dieser Art machte, war Rufinus, ein Presbyter zu Aquilega, ges gen das Ende des vierten Jahrhunderts. Er brachte die Kirchengeschichte des Eusebius in die lateinische Sprache; aber et ließ so viel aus derselben weg, und sette so vieles hinzu, daß man dieses keine eigentliche Uebersetzung nennen kann. Er schrieb aber auch selbst eine Fortsekung derselben, oder eine Rirchengeschichte in zwen Büchern, vom Aufkommen der Arianischen Retze= ren, bis auf den Zod Theodosius des Großen. hat darinne Jehler gegen die Zeitrechnung, und noch größere aus Leichtgläubigkeit gegen jede gemeine Erjäh= lung, begangen. Socrates war ihm Anfangs ben der . Abfassung seiner Geschichte in den benden ersten Buchern gefolgt; allein nachdem er erkannt hatte, was vor einen unsichern Juhrer er gewählt habe, arbeitete er dieselben von neuem aus. Der berühmte und machtige Gegner des Rufinus, Zieronymus, hat durch die Uebersetung, Vermehrung und Fortsetzung von dem allgemeinen chros nologischen Abrif der Geschichte, welchen Lusebins un= ter dem Nahmen Chronicon und Canon Chronicus ges schrieben hatte, eine auch für die Rirchengeschichte nützlis de Arbeit unternommen, deren Gebrauch der jungere Scaliger glücklich befördert hat. Doch im übrigen hat Sieros

Zieronymus der Kirchenhistorie durch die Erzählung und Anpreisung mancher Fabeln, welche auf sein Anses hen willig geglaubt wurden, auch einigen Schaden zus gefügt. Man sieht an seinem Benspiel, daß man ein sehr gelehrter, und um die Kirche verdienter Mann senn, und gleichwohl mit einer guten Meinung ihre Geschichte verderben könne.

Um eben dieselbe Zeit verfertigte ein Geistlicher in Africa, Sulpicius Severus, einen Auszug der biblis schen, und gewissermaaßen auch der heidnischen Wolkers geschichte, unter der Aufschrift der Beiligen Historie, und sette dazu auch die Begebenheiten der christlichen Kirche bis jum Ende des vierten Jahrhunderts. Go furz dies se letztern Machrichten sind, und so wenig Unbekanntes in dem ganzen Buche gefunden wird; so lieset man es doch mit Vergnügen, weil es in einer würklich Romis schen Schreibart aufgesetzt ist. Wir wollen es auch nicht bedauern, daß Sulpicius keine besondere christlis de Kirchengeschichte geschrieben hat. Geine Erzähluns gen von den Wundern des heiligen Martins, Bischofs zu Tours, die er besonders herausgegeben hat, verspres den die höhern Gaben eines Geschichtschreibers nicht, wenn ihm gleich ein historischer Auszug gelungen ist. Der Wensch, den einige vorgebracht haben, daß man das Lesen desselben in den Schulen einführen mochte, ift nicht zu misbilligen; sollte diese Anstalt auch nur dazu dienen, den richtigen historischen Geschmack der Jugend ben Zeiten, und in einer für sie noch wichtigern Geschiche te, als die griechische und romische ift, einzuflößen. Man hat von diesem Auszuge nützliche Ausgaben des Georg Zorn und Johann le Clerc. Die neueste, welche Zies ronymus de Prato, ein Geistlicher zu Werona, vom Jahr 1741 bis 1754 in zwen Quartbanden hat drucken lassen, ist mit weit mehr Gelehrsamkeit als Beurtheis R 5 lung

lung angefüllt: man erwartet von derselben noch den dritten Theil.

Die übrigen Schriftsteller, welche zu diesen Zeiten die Kirchengeschichte in lateinischer Sprache vorzutras gen versuchten, verdienen kaum genannt ju werden. Ihre Arbeiten konnten damals, und nach den besondern Abs sichten, die sie damit verbanden, brauchbar senn; die Machwelt aber wurde sie eben nicht vermissen, wenige Umstände ausgenommen, denen doch ihr Zeugniß, allein keine Gewißheit benlegt. So hat ein spanischer Geistli= cher des fünften Jahrhunderts, Paulus Orosius, "sie-"ben Bucher der Geschichte wider die Heiden, aufgesett, worinne er der Verläumdung derselben, als ware die Einführung des Christenthums in das Romische Reich, Schuld an allem Unglücke, welches diesem zu seis ner Zeit widerfuhr, dadurch begegnete, daß er zeigte, dies ses Reich habe, da noch das Beidenthum die herrschen= de Religion darinne war, noch größere und häufigere Uebel ausgestanden. Er fängt aber ohne Ursache vom Unfange der Welt an; und ist oft in seiner Erzählung unrichtig. Die Kirchengeschichte hat den geringsten Untheil daran. Man war endlich im sechsten Jahrhuns derte in der lateinischen Kirche so wenig im Stande, die christliche Geschichte zu beschreiben, oder die griechischen Geschichtschreiber derselben zu lesen, daß der berühmte Staatsmann und nachmalige Monch, Cafiodorus, den Socrates, Sozomenus und Theodoretus, nach der Uebersetzung, die er durch einen Rechtsgelehrten, Epiphanius, von diesen Schriftstellern machen ließ, in einen Auszug brachte, welcher lange Zeit ein Handbuch der Kirchengeschichte abgeben mußte.

Doch die Kirchengeschichte konnte in keiner von benden Kirchen lange auf eine lehrreiche Art bearbeitet Der Aberglaube, ein Feind aller grundlichen

Geschichte, erhob sich selbst in der morgenlandischen Rir= de schon zu dersenigen Zeit, da sie kaum die Früchte von dem Fleiße des Lusebius einerndtete. Weder er, noch seine Machfolger, sind von derselben unbefleckt geblieben. Die unreine, durch Einbildungsfraft, falschen Eifer und menschliche Erfindungen verdorbene Gottsceligkeit, wurs de fast allein in der Kirche bewundert. Aus ihr flossen die meisten Handlungen, welche zur Ehre und zum Vortheil der Religion vorgenommen senn sollten, und eine frene Beurtheilung derselben wurde straffic. Geistlichen und die Monche insonderheit, welche ein Benspiel von dieser Gottseeligkeit abgaben, und sie ben den übrigen Christen zu vielen thorichten Ausbrüchen befors derten, bekamen auch den größten Antheil an dem Ruhm, welche mit derselben verknupft war. Sie wurden die Helden der christlichen Geschichte, auf welche alles in ders selben zurückgeführt wurde, von denen alles seine Bewes gung und Leitung erhielt. Man gewöhnte sich nach und nach daran, alles zu glauben, was sie erzählten, weil man ihnen weder aus Ehrfurcht widersprechen wollte; noch wegen der Unwissenheit, in welcher die sogenannten Lanen steckten, widersprechen konnte. Und sie erzählten der Welt nur solche Dinge, welche sie in den angenom= menen Begriffen von Andacht stärkten, ihre Herrschaft über dieselbe befestigten, ihre Einkunfte vergrößerten. Wenn murkliche Begebenheiten, in einem aberglaubis schen Schimmer vorgestellt, nicht zureichten, um diese Ab= sichten zu erreichen: so wurden auch sogenannte beilige Betrügereyen, und dreiste Unwahrheiten, durch welche aber der Religion, das ift, den Geiftlichen, ein Dienst geleistet werden sollte, zu Hulfe gerufen. Durch alle diese Absichten und Bemühungen wurde die Rirchenge= schichte unter den Christen, bald nach den Zeiten Constantins des Großen, nur eine Sammlung von Nache richten, welche der Geistlichkeit ruhmlich, und den von ihnen eingeführten Religionsmeinungen und Anstalten autrag=

zuträglich waren. Das Wahre verlor sich in derselben durch ungähliche Jabeln, an welchen sich niemand zu zweis feln unterstand. Zu ihrem nützlichen und unterrichtens dem Inhalte wurden hauptsächlich die Lebensbeschreibuns gen der neuen Beiligen, Martyrer, Asceten, Ginfiedler und Monche, die von ihnen verrichteten Wunder, oder andere eben so unerwiesene Wunderwerke; Erscheinuns gen Gottes und der Verstorbenen; Entdeckungen von Ueberbleibsalen der Heiligen; Erbauungen von Kirchen und Clostern; alle Berrichtungen der Geistlichkeit bis auf die nichtswürdigsten Umstände; alle Ausschweifuns gen der selbst erwählten Heiligkeit; Berfolgungen von Repern, und die Siege, welche die herrschende Parthen unter den Christen auf den Kirchenversammlungen das von trug, dieses insgesammt aber in einem lobredneris schen und fanatischen Tone vorgetragen, gerechnet. Die Geistlichkeit besaß allein das Recht, diese falschlich ge= nannte Kirchengeschichte zu beschreiben. Bloß dieser Abriß von dem Zustande, in welchem sich diese Geschichs te so viele Jahrhunderte befunden hat, macht es uns weniger befremdlich, daß sich die Beiftlichen so ungeheure Rechte über den Werstand und das Gewissen der Chris sten erworben haben. Sie grundeten dieselben auf die Beschichte: wer konnte oder durfte ihnen beweisen, daß dasjenige, was sie Geschichte nannte, Traume und lus gen waren?

Vom fünften bis zum sechszehnten Jahrhunderte, gebührte ihr in der That dieser Nahme größtentheils: und diesenigen Erzählungen, welche in keine von diesen benden Classen gehörten, bestanden, so wahr sie auch senn mochten, aus abgeschmackten und unnüßen Umständen. In diesem Zeitraum wurde der unerschöpsliche Vorrath von Heiligengeschichten und mannichfaltigen Legenden haupt sächlich zusammengetragen, aus welchem die Römische Kirche

Kirche ihre Andacht, unter immer neuen Abwechselungen, bis ans Ende der Welt versorgen kann, und welchen die Antwerpischen Jesuiten bereits zu einem Commentario über den Calender, von einigen vierzig Foliobänden, ges nütt haben. Palladius, Gregor von Tours, und Gres gor der Große, Simeon der Metaphrast, und so viele andere, haben an diesen elenden Sammlungen gearbeitet, und der wahren Frommigkeit dadurch so sehr als der Geschichte, einen empsindlichen Schaden zugefügt.

Wir finden allerdings auch in diesen mittlern Zeis ten Bentrage zur Kirchengeschichte, die wir nicht gang verwerfen konnen; allein die besten unter denselben sind nur mittelmäßig. In den allermeisten regt sich doch die schwächste Leichtgläubigkeit, und die alberne Froms migkeit der Monche. Ihre Urheber raffen alles ohne Wahl zusammen, was sie erfahren konnen; sie machen es uns unbeschreiblich schwer, ihre brauchbaren Seiten Es sind Geistliche, welche die politische Ge= schichte theologisch beschrieben haben, und gleichwohl in derselben oft glaubwurdiger sind, als in ihren Nachrich. ten über die Kirchenhistorie; Chronikenschreiber, welche den Anfang ihrer Werke mit der Schöpfung der Welt machen, und uns ihre eigene Zeiten wenig fennen lernen; Werfasser von erträglichen Auszügen aus den altern Ges schichtschreibern; mit einem Worte, Schriftsteller, des nen man meistentheils nur so lange trauen darf, als se von ihrem Vaterlande und Jahrhunderte reden. Byzantinischen oder Constantinopolitanischen Ges schichtschreiber, welche eine lange Reihe vom siebens ten bis zum funfzehnten Jahrhunderte ausmachen, verdienen noch die meiste Achtung, und erläutern die Mors gentandische Kirchengeschichte vielfältig. Im neunten Jahrhunderte schrieb ein Patriarch zu Alexandrien, Zus tychius, Jahrbücher vom Anfange der Welt bis auf seine Zeiten, in arabischer Sprache. Man muß sie in der

der Kirchengeschichte gebrauchen, weil sie sich durch viele Machrichten von andern Werken unterscheiden; aber ihe rem Verfasser hatte man doch mehr Behutsamkeit ges gen fabelhafte Erzählungen wünschen mögen. mehr ware derselben Nicephorus Calisti, ein Geistlis der des vierzehnten Jahrhunderts zu Constantinopel, Er hat aus dem Eusebius, den benothigt gewesen. übrigen Geschichtschreibern, und den alten Rirchenlehs rern, eine Geschichte der Kirche in dren und zwanzig Buchern verfertigt, von denen noch achtzehn übrig find, welche sich bis aufs Jahr 610 erstrecken. Seine eigene Bufage haben alles Gute, was er den Alten schuldig ift, durch ungereimte Jabeln verdorben. Ueberhaupt gilt sein Zeugniß, allein genommen, nichts; unterdessen hat er doch das Verdienst, manche Stellen aus Schriften, welche nachher untergegangen find, aufbehalten zu haben. In der Abendlandischen Kirche gab Beda, mit dem Zunahmen der Ehrwürdige, nicht allein ein großes Werk über die sechs Weltalter, oder eine Chronik vom Anfange der Welt bis zum Jahr 724 heraus; sondern eben dieser Englandische Geistliche schrieb auch eine Kirs chengeschichte von England, die bis aufe Jahr 731 geht, und die erste Stelle in dieser Art der Historie verdienet. Im neunten Jahrhunderte setzte ein Bischoff ju Halber= stadt, Zaymo, hauptsächlich aus dem Rufinus, einen so wohlgerathenen Auszug der Kirchengeschichte in zehn Büchern auf, als man zu seiner Zeit kaum hatte erwars ten sollen. In eben diesem Jahrhunderte trug der Momische Abt Anastasius aus den griechischen Chronis kenschreibern eine sogenannte Kirchengeschichte zusams men. — Doch die Mahmen unbeträchtlicher Schrift, steller sollen hier keinen Plat finden; einige wenige ders selben bestätigen schon dasjenige, was ich von den histos rischen Arbeiten dieser Zeiten gesagt habe. Auch sehr viele in der bürgerlichen Geschichte nicht unbrauchbare Chronikenschreiber und Sammler lasse ich jest ungestort ruhen,

ruhen, weil diesenigen unter ihnen sehr selten sind, welsche, fren wie ein Luitprand, oder Sigbert von Gemsblours und Matthaus Paris, auch die Laster der Pabste aufgedeckt hatten.

Mach so vielen Jahrhunderten, in welchen die Kirdengeschichte, besonders unter den Europäischen Chris ften, die fich einem allgemeinen geiftlichen Fürsten unters worfen hatten, nur ein Bewebe von Erdichtungen, spies lenden oder widersinnischen Erzählungen, und ungepruf. ten Nachrichten gewesen war, tam ein großer Mann, Laurentius Valla, Canonicus ju Florenz, im funf. zehnten Jakrhunderte, welcher eben so viel Einsicht als Muth besaß, diesen Theil der historischen Gelehrfams feit zu verbessern. Er fand, daß viele firchliche Sagen, welche man so lange Zeit der Geistlichkeit als wirkliche Begebenheiten nachgesprochen hatte, aus eigennüßigen Absichten, oder aus Einfalt und Aberglauben, entspruns gen waren; faum hatte er diese Entdeckung gemacht: fo fieng er auch schon an, sie der Welt vorzulegen. gerieth unter andern auf eine der unverschamteften Lugen, mit welchen die Romischen Bischoffe die Kirchengeschich. te bereichert hatten, auf die Schenkung Constantins Jedermann war damals so fest, als des Großen. von einem Glaubensartifel, überzeugt, daß dieser Raiser dem Bischoffe zu Rom Sylvester, nicht nur diese haupts stadt, sondern auch einen Theil von Italien — wiewohl ich irre mich, nicht ihm, sondern dem heiligen Petrus, seinem ersten Worganger — geschenkt habe. war der erste, der diese Erzählung untersuchte, ganzlich falsch befand, und in einer besondern Schrift, (de falso credita et ementita donatione Constantini M.) widers legte. Man kann die Ruhnheit und Beftigkeit, mit welb der er diese den Pabsten so nunliche Fabel angreift, nicht ohne Bewunderung beträchten: seine Beredsamkeit ift dem Unwillen, den er über diesen Betrug empfindet, gleich.

gleich. Er behauptet sogar, daß derjenige kein mahren Raiser sen, welcher nicht über Kom zu gebieten habe, und daß man ihn eidbruchig nennen konne, wenn er sein Recht über diese Stadt nicht wieder hervor suche. Eben dieser Valla unterstand sich eine andere unrichtige, aber schon lange ehrwurdige, Erzählung zu leugnen : daß das Apostolische Glaubensbekenntniß von den Aposteln selbst aufgesetzt worden sen. Allein die Inquisition wollte durchaus nicht, daß in der Rirchengeschichte, welche eins mal schon die gehörige Einrichtung für die Elerisen bes kommen hatte, etwas anders geglaubt murde, als was die Kirche glaubte. Sie bedrohte den Valla mit dem Scheiterhaufen, und vielleicht wurde er denselben haben besteigen mussen, wenn ihn nicht der Konig von Arragos nien Alphonsus in seinen Schutz genommen hatte. Er mußte sich wenigstens, um für diese historische Dreistigs keit zu buffen, offentlich mit einem Befen zuchtigen las Die Furcht vor einer solchen Begegnung hielt ohne Zweifel manchen Gelehrten zuruck, fich neu gefuns dener Bahrheiten in der Kirchengeschichte zu ruhmen.

Mit der Verbesserung der Kirche erschien endlich die Zeit, da auch die Geschichte derselben in einem neuen Glanze, oder, deutlicher zu reden, in ihrer ursprüngli= den Reinigkeit wieder vorgestellt wurde. Der ganze Entwurf der Reformatoren machte eine frene und scharfe Untersuchung der Kirchenhistorie unentbehrlich. beschuldigte die Romischcatholischen einer völligen Abweichung von der ersten driftlichen Kirche: dieses mußte aus dem Glauben und Zustande der lettern erwiesen Indem man sich von der Tyrannen des Nomischen Bischofs toßzureißen suchte, mußte man aus der Rirchengeschichte zeigen, wie spat seine Unspruche auf eiz ne geistliche Monarchie unter den Christen aufgekommen senen; durch welche Kunstgriffe, falsche Erzählungen, li= Rige und boshafte Unternehmungen wider die Raiser, durch

durch wie viele Gewaltthätigkeiten er zu einem so une rechtmäßigen und gleichwohl fast unzerstörbaren Besit gelangt sep; wie viel Ungluck die Christenheit von dies sem ihr aufgedrungenem Oberhaupte in der Religion und Rirche, im Staate und in der allgemeinen mensche lichen Gesellschaft, viele hundert Jahre erlitten habe. Die Stifter der protestantischen Kirche behaupteten weis ter, daß das gange Gebäude des Romischen Glaubens und Kirchenregiments auf die herrschsüchtigen und eis gennühigen Absichten der Geistlichkeit gegründet worden fen; daß es nur durch Aberglauben, Unwissenheit, kneche tischen Zwang, ja sogar durch Todesfurcht, eine solche Sestigkeit unter den Christen erlangt habe; und daß es, wenn die alte Frenheit der Prufung und des Nachdens kens, die Unabhängigkeit von der Geistlichkeit wieder eingeführt würde, von selbst über den Baufen fallen wers Dieses sagten sie nicht bloß nach der Gewohnheit von zwo streitenden Partheyen, deren jede der andern den schimpflichsten Ursprung Schuld zu geben pflegt; sie beriefen sich vielmehr auf die Geschichte, welche den ofs fenbarsten und ausführlichsten Beweis davon enthält. Dazu kam noch biefes, daß sie den Vorwurf beantwors ten mußten, welchen ihnen die Lehrer der Romischen Rirs de fehr haufig, und ben denen, welche die Geschichte nicht kannten, mit einigem Eindruck machten, als wenn der Lehrbegriff der Protestanten erst mit dem sechszehnten Jahrhunderte entstanden, und daher schon wegen seiner Meuigkeit verwerflich sen. Diese Beschuldigung lehnten sie durch Hulfe der Kirchenhistorie mit sehr leichter Mu-Die Uebereinstimmung des Protestantischen Glaubens mit dem ersten driftlichen, wurde außer Streit gesetzt. Man gieng den eigenmächtigen Verans derungen nach, welche die Geiftlichkeit mit ber Religion in den folgenden Zeiten angestellt hatte, und vergaß nicht zu zeigen, daß es niemals, auch ben der barteften Unterdrückung der Wahrheit, an Widerspruch dagegen I. Theil.

gleich. Er behauptet sogar, daß derjenige kein wahren Raiser sen, welcher nicht über Rom zu gebieten habe, und daß man ihn eidbruchig nennen konne, wenn er sein Recht über diese Stadt nicht wieder hervor suche. Eben dieser Valla unterstand sich eine andere unrichtige, aber schon lange ehrwurdige, Erzählung zu leugnen: daß das Apostolische Glaubensbekenntniß von den Aposteln selbst aufgesetzt worden sen. Allein die Inquisition wollte durchaus nicht, daß in der Kirchengeschichte, welche eins mal schon die gehörige Einrichtung für die Elerisen bes kommen hatte, etwas anders geglaubt murde, als was die Kirche glaubte. Sie bedrohte den Valla mit dem Scheiterhaufen, und vielleicht wurde er denselben haben besteigen muffen, wenn ihn nicht der Konig von Arragos nien Alphonsus in seinen Schutz genommen hatte. Er mußte sich wenigstens, um für diese historische Dreistigs keit zu bugen, offentlich mit einem Befen zuchtigen las Die Furcht vor einer solchen Begegnung hielt ohne Zweifel manchen Gelehrten zuruck, sich neu gefundener Wahrheiten in der Kirchengeschichte zu ruhmen.

Mit der Verbesserung der Kirche erschien endlich die Zeit, da auch die Geschichte derselben in einem neuen Glanze, oder, deutlicher zu reden, in ihrer ursprüngli= den Reinigkeit wieder vorgestellt wurde. Der ganze Entwurf der Reformatoren machte eine frene und scharfe Untersuchung der Kirchenhistorie unentbehrlich. beschuldigte die Romischcatholischen einer volligen Abweichung von der ersten driftlichen Kirche: dieses mußte aus dem Glauben und Zustande der lettern erwiesen Indem man sich von der Tyrannen des Nomischen Bischofs toßzureißen suchte, mußte man aus der Rirchengeschichte zeigen, wie spat seine Unspruche auf eis ne geistliche Monarchie unter den Christen aufgekommen senen; durch welche Kunstgriffe, falsche Erzählungen, lis Rige und boshafte Unternehmungen wider die Raiser, durch

durch wie viele Gewaltthätigkeiten er zu einem so uns rechtmäßigen und gleichwohl fast unzerstörbaren Besit gelangt sep; wie viel Ungluck die Christenheit von dies sem ihr aufgedrungenem Oberhaupte in der Religion und Rirche, im Staate und in der allgemeinen mensche lichen Gesellschaft, viele hundert Jahre erlitten habe. Die Stifter der protestantischen Kirche behaupteten weis ter, daß das gange Gebäude des Romischen Glaubens und Rirchenregiments auf die herrschsüchtigen und eis gennützigen Absichten der Geistlichkeit gegründet worden fen; daß es nur durch Aberglauben, Unwissenheit, fneche tischen Zwang, ja sogar durch Todesfurcht, eine solche Sestigkeit unter den Christen erlangt habe; und daß es, wenn die alte Frenheit der Prufung und des Machdens tens, die Unabhangigkeit von der Geistlichkeit wieder eingeführt wurde, von selbst über den Baufen fallen wers Dieses sagten fie nicht bloß nach der Gewohnheit von zwo streitenden Partheyen, beren jede der andern den schimpflichsten Ursprung Schuld zu geben pflegt; sie beriefen sich vielmehr auf die Geschichte, welche den ofs fenbarsten und ausführlichsten Beweis davon enthält. Dazu kam noch biefes, daß sie den Vorwurf beantwors ten mußten, welchen ihnen die Lehrer der Romischen Rirs de fehr haufig, und ben denen, welche die Geschichte nicht kannten, mit einigem Eindruck machten, als wenn der Lehrbegriff der Protestanten erst mit dem sechszehnten Jahrhunderte entstanden, und daher schon wegen seiner Meuigkeit verwerflich sen. Diese Beschuldigung lehnten sie durch Hulfe der Kirchenhistorie mit sehr leichter Mu-Die Uebereinstimmung des Protestantischen Glaubens mit dem ersten driftlichen, wurde außer Streit gesetzt. Man gieng den eigenmächtigen Verans derungen nach, welche die Geistlichkeit mit der Religion in den folgenden Zeiten angestellt hatte, und vergaß nicht zu zeigen, daß es niemals, auch ben der hartesten Unterdrückung der Wahrheit, an Widerspruch dagegen I. Theil.

druck und Frenheit hat vorgenommen werden können. Die ersten Lehrer der Protestanten erkannten auch gleich Anfangs, daß sie der Kirchengeschichte zu ihrer eigenen Belehrung benothigt wären, um daraus gute Muster und Hilfsmittel der theologischen Gelehrsamkeit zu nehmen. Sie wollten sich zwar nicht mehr von den Kirschenlehrern regieren lassen; aber auch ihre Verdienste um die Religion, und was sonst unter den Christen vorgefallen war, nicht ungebraucht verachten.

Daber nahmen unfere altesten Lehrer in ihren Schriften und mundlichen Streitigkeiten oft zur Rirdengeschichte ihre Zuflucht. Unsere ersten symbolischen Bucher legen selbst ein Zeugniß davon ab. Und wie glucklich, fast noch glucklicher als theologischer Grunde, Bediente man sich damals in benden protestantischen Kirs den, der historischen Beweise gegen das Pabstthum! Melanchthon, der die Geschichtskunde zuerst unter uns in Aufnahme brachte, nutte insonderheit die Rirchenhis Norie zur Bestätigung unserer Lehre vortrefflich. ner seiner gelehrtesten Schüler, Matthias Glacius, machte von derselben in einem eigenen Werke gegen die Romische Kirche einen schätzbaren Gebrauch. Er sams melte alle diejenigen Beschwerden, und jum Theil bittere Rlagen, welche viele hundert Jahre vor der Reformas tion, über das herrschende Werderben in der-Kirche, von rechtschaffenen Mannern und Schriftstellern aller Art waren geführt worden. Gein Verzeichniß der Zeugen der Wahrheit, wie er dieselben nannte, bewies unwis dersprechlich, daß die Protestanten von ihnen, nur durch mehr Dreiftigkeit, einen erwunschtern Erfolg, und eine größere Ausbreitung ihres Entwurfe, unterschieden mas Ein anderer großer Mann aus eben dieser Schus le, Martin Chemnin, hat von dieser Anwendung der Kirchengeschichte ein noch mehr ausgebreitetes und scharfs

scharffinnigeres Benspiel in dem unsterblichen Werte hinterlassen, in welchem er die Verordnungen der Rics denversammlung zu Trident gepruft hat. Man fieng auch in unserer Rirche an, die Geschichte derfelben auf eine würdige Art zu beschreiben: und Johann Sleis dans lateinisches Werk "vom Zustande der Religion nund des Staats unter der Regierung Carls des gunfe nten, ift eines der ersten guten, sogar vortreflichen Ges schichtbucher, die in Deutschland geschrieben worden find. Allein auf der andern Seite waren die Protestantischen Theologen des sechszehnten Jahrhunderts mit der Wies derherstellung der wahren Auslegung der heiligen Schrift, und des erbaulichen Vortrags der Religion, mit der Ers flarung, Bestimmung und Vertheidigung ihres Glaus bens, auch mit der innern Verfassung ihrer Kirche, 60 sehr beschäftigt, daß ihnen keine Zeit übrig blieb, um Die gesammte christliche Kirchengeschichte so fleißig zu untersuchen und zu beschreiben, als es das Ansehen und ber Mugen ihrer Gemeinen erforderten.

Die Ehre, zuerst in der verbesserten Rirche ein Werk unternommen zu haben, in welchem die Geschichte der chwistlichen Religion und Kirche, von ihrem Anfange her, wahr, lehrreich und vollständig aus den Quellen selbst erzählt murde, mar unserm Glacius aufbehalten. Er hatte Wittenberg im Jahr 1547 verlassen, weil ihm Die dortigen Theologen zu nachgebend in dem Evangelis Schen Lehrbegriff gegen die Romische Rirche vorkamen, und lebte seitdem ju Magdeburg, wo er unermudet gegen Irrthumer, die er in und außer unserer Kirche zu fins Den glaubte, schrieb. Hier faßte er im Jahr 1553 ben Worfatz, eine allgemeine christliche Rirchengeschichte mit einigen andern zu schreiben, welche vornehmlich eine Schutwehre für die Evangelische Rirche abgeben, und zum Beweis der Menigkeit der Romischcatholischen Lehe ren gebraucht werden tonnte. Er bekam an den benden Pres

Predigern daselbst, Johann Wigand und Matthaus Juder, am Basilius Faber, Andreas Corvinus, und einigen andern Gelehrten, geschickte Gehulfen. Dach vielen Bemühungen um gedruckte Schriften und Urkunden, ju deren Aufsuchung sie auch einige Freunde in und außer Deutschland herumschickten, erschien ihre Rirchens historie in lateinischer Sprache, vom Jahr 1559 bis 1574 ju Bafel in drepzehn Foliobanden. Jeder Band enthielt eine Centuriam oder ein Jahrhundert: und weil der Anfang der Ausarbeitung zu Magdeburg geschehen war, so hat man dieses Werk, das nachher größtentheils au Wismar vollendet wurde, die Centurias Magdeburgenses genannt. Slacius, welcher während der Auss gabe an manchen entfernten Orten gelebt, und vielerlen Schicksale erfahren hat, ist nur bis jum zwölften Jahrhunderte einer von den Werfassern desselben. Die viers zehnte bis zur sechszehnten Centurie waren vom Johann Wigand schon völlig zu Stande gebracht worden; sie find aber niemals gedruckt erschienen. Man nahm dies fes Werk unter den Protestanten mit ungemeinem Ben. fall auf. Ludwig Lucius, Professorzu Basel, stellte im Jahr 1624 eine neue Ausgabe davon ans Licht; allein er ließ in derselben vieles nach seinem Willsihr weg, und sette anderes hinzu. Noch vorher verfertigte ein Würtenbergischer Theologus, Lucas Osiander, eis nen Auszug aus dieser Rirchengeschichte, welche er zus gleich bis jum Ende des sechszehnten Jahrhunderts forts sette, und ihre Erzählung nach der Zeitfolge abfaßte. Seine nützliche Arbeit ist zu Tubingen vom Jahr 1592 bis 1604 in neun Quartbanden herausgekommen, zu eben derselben Zeit ins Deutsche überfett, und im voris gen Jahrhunderte noch mehr als die Centurien felbst ges Diese hat man jedoch niemals auf die Seite gelegt, vielmehr oft gewunscht, daß fie verbeffert, vertheidigt und fortgesetzt werden mochten. Ginige Ges lehrte, insonderheit Caspar Sagittarius, und Johann Andregs

Andreas Schmidt haben würklich Versprechungen dieser Art gethan, welche aber nicht zur Erfüllung gekoms men sind. Endlich hat man im Jahr 1757 zu Nürnsberg ben Ansang gemacht, dieses Werk von neuem hetzauszugeben. Ein Prediger in Franken, Herr Augk, hat dieses Unternehmen hauptsächlich befördert, und es ist seitbem schon bennahe die Hälfte des Werks in mehrern Quartbänden abgedruckt worden. Nächst den Fortssetzungen, welche von verschiedenen Gelehrten hinzukoms men sollten, hatte einer unserer scharssinnigsten kehrer, Siegmund Jacob Zaumgarten, die Verichtigung, Erläuterung und Vertheidigung des Werks über sich gesnommen; da aber dieser gleich nach dem Ansange dieser Ausgabe verstorben ist: so hosst man jest diese Sorgsfalt von dem Herrn D. Semler, der eine solche Erswartung vollkommen erfüllen kann.

flacius, und seine Mitarbeiter an der Kirchenges schichte, find diefes einzigen Werdienstes wegen, eines une erblichen Nachruhms wurdig. Man muß ihren unges meinen Fleiß, der zuerst in den neuern Jahrhunderten, die Anordnung zu einem Werke von solchem Umfange machte, mit Dankbarkeit bewundern: sie haben für alle Protestanten, welche seit zwen hundert Jahren die Rire dengeschichte untersuchen, die Bahn gebrochen. Die grofien Schwierigkeiten, welche sich ihnen in den Weg stellten, wurden standhaft überwunden. Gie befanden sich nicht an dem bequemsten Orte, wo sie aller Hulfs. mittel zu ihrer Arbeit hatten theilhaftig werden konnen. Sie mußten, um sich dieselben, so viel es möglich war, zu verschaffen, einen gewissen Aufwand machen, auch eis ne Anjahl angehender Gelehrten besolden, welche ihnen Sammlungen und Auszüge aus einer Menge Schriften verfertigten: und hieben unterstützte sie doch die Frenges bigfeit einiger Jurffen und anderer beguterter Personen. In unserer Kirche selbst genossen sie lange nicht diesenige **Auf** . & 3

Aufmunterung, deren sie werth waren. Weil sie zu den heftigen Giferern wider die übermäßige Gelindigkeit und Unbeständigkeit der Chursächsischen Lehrer gehörten: so wurde ihnen' und ihrem Werke dafür mit Verackung begent, und eben deswegen verloren sie auch manche Hulfe, die ihnen sehr brauchbar gewesen senn murde. Gleichwohl haben sie die erste vollständige Kirchenges schichte, ein Werk, das unserer Rirche beständig Ehre mas den wird, zu Stande gebracht. Man sieht demselben nicht bloß das Muhsame benm ersten Anblicke an; man entdect darinne auch eine geubte Beurtheilung, die Bes muhung, wahrhaftig, und nach den zuverläßigsten Zeugs niffen zu erzählen; insonderheit aber alles nugbar und oft erbaulich zu machen. Dichts empfielt dasselbe mehr als die ausführliche Beschreibung von dem Glauben der Christen in jedem Jahrhunderte. Je fluchtiger selbst

die alten gricchischen Geschichtschreiber über diesen wich= tigen Theil der Kirchenhistorie weggeeilt waren, desto langer find die Verfasser ben den Schriften der Kirchens vater, den Schluffen der Rirchenversammlungen, und andern Urfunden stehen geblieben, aus welchen die Beschaffenheit der christlichen Lehre erwiesen werden fann.

Ihr Werk hat unserer Kirche gegen die Romische uns vergleichliche Dienste geleistet, und ift zugleich einer der gelehrtesten und der machtigsten Angriffe auf dieselbe ges Was wir derselben in unsern ersten Streits

schriften nur vorwarfen, oder einzeln darthun konnten, daß sie von dem christlichen Alterthum abgefallen sen; ihre Lehren, Gebräuche und alle Unstalten der Kirchens verfassung von einem Jahrhunderte zum andern bestäns

dig geandert und verschlimmert habe: das wurde in dies fem Werke, durch die jusammenhangende Reihe aller Bes gebenheiten der Rirche, im Ganzen, ohne Runft, und doch

sehr begreiflich und überzeugend, der Welt vor die Augen Man wird bald sehen, wie tief die Romische

Rirche

Rirche durch das Geschüße dieses Magdeburgischen Zeugs hauses der Evangelischen verwundet worden sen.

In einem Werke, wie dieses ist, welches das erfte seiner Art war, unter so vielen Hindernissen, und zu einer Zeit, da die historische Wissenschaft erst zu blühen ans fieng, geschrieben wurde, konnten nicht wohl alle Fehler und Unvollkommenheiten vermieden werden: und es hat deren einige beträchtliche. Schon die Ordnung und Methode, nach welcher es aufgesett ift, gehoret darunter. Man findet hier mehr reichliche Materialien zu einer Geschichte, die nach gewissen Classen gestellt sind, als eie ne ununterbrochene Erzählung der Begebenheiten. Die Materien selbst sind zum Theil durch eine unschickliche Entfernung getrennt worden. Wenn im zwenten haupts stucke eines jeden Jahrhunderts von den Berfolgungen Nachricht gegeben worden ift: so erscheinen erst im zwolfs ten die Martyrer dieser Zeit. Im fünften hauptstücke werden die Regerenen, und erst im eilften die Reger bes schrieben. Doch dieser Flecken des historischen Wors trags ift sehr erträglich gegen einen andern, welcher sich über das ganze Werk ausgebreitet hat. Es ist der pos Temische Ton, die Stellung eines Streitenden, welche die Werfasser sehr oft angenommen haben. Sobald sich der Geschichtschreiber in dieser blicken läßt, so ift es ein Merkmal, daß er seinen eigenthumlichen Plat zu verlas sen anfängt: glucklich, wenn er geschwind zu demselben zurückkehrt; fahrt er aber fort, eine gelassene Erzählung in Widerlegungen zu verwandeln, mit allen, welche fie angefochten, oder zu ihrem besondern Vortheil genüßt haben, zu kampfen, und jenen kleinen Umstand, den er vor wahr halt, zu verfecten; so ermüdet er nicht nur die Leser, sondern wird auch, ohne es selbst zu merken, parthenisch, und über die strenge Wahrheit hinausgeris Die Werfasser der Magdeburgischen Kirchenges schichte saben das Werk, welches sie schreiben wollten,

Ich sehe nebst andern Mitgliedern unserer Kirche die neuen Bemühungen, welche man an dieses große Werk wendet, mit Vergnügen. Es ist sehr billig, daß man das Auschen seiner Verfasser dankbarlich erhält: und es kann gewissermaaßen zum Ansehen und Ruhm unserer Kirche gerechnet werden, ein Hauptbuch über die Kirchens

Rirdengeschichte zu besiten, das bald nach ihrem Ure sprunge angefangen, und lange mit glucklichem Erfolge gegen die Romische Rirche, so wie ftets jum gemeinnus sigen Unterrichte, gebraucht worden if; das man auch von einer Zeit zur andern ollfommener zu machen sucht. Wenn es jedoch nothwendig schien, eine neue Ausgabe von demfelben zu beforgen; fo hatte ein weit fürzerer und bequemerer Weg gewählt werden tonnen, so viele Werbes ferungen und Bufage, deren es bedarf, ben demfelben ans zubringen, als daß fie in besondern Banden nachgeholt 3ch muß aber auch hinzuseten, daß man auf Die Mothwendigkeit, ein eigenes allgemeines Syftem det Rirchengeschichte fur unsere Gemeine zu haben, nicht zu fart dringen muffe: die uneingeschränfte Sochachtung gegen ein solches Wert kann verursachen, daß wir, so zu sagen, privilegirte Erzählungen und Urtheile in der Kirchenhistorie bekommen, die man endlich gar nicht mehr prufen und bestreiten darf.

Machdem die Magdeburgischen Centurien zu Stanbe gefommen waren, gieng es der Rirchengeschichte uns ter uns, wie es mehrmals einer Wissenschaft gegangen ist, wenn etwas Großes und Ausnehmendes in dersels ben war geleistet worden: man hat sich damit eine Zeits lang beholfen, und eben nicht geeilet, jur Bolltommens heit der Wissenschaft noch nahere Schritte zu thun. Wir haben uns also fast hundert und mehr Jahre an dem oft genannten Werke, und an Osianders Auszuge aus demselben, begnügt, ohne etwas Vortrefflicheres in der Rirchengeschichte zu leiften. Unsere Lehrer wurden noch durch eine besondere Ursache von dieser Art der Bes schäftigung abgezogen. Ihr Streit mit den Romische catholischen, in welchem fie die Rirchenhistorie mit uns gemeinem Mugen gebraucht hatten, wurde faft lediglich eregetisch und philosophisch. Die Controversisten dies ser Kirche, sonderlich die Jesuiten, sanden ihren Wors 15 theil

theil nicht daben, sich in die Untersuchung historischer Grunde, welche meistentheils nicht lang zu senn brauchte, einzulaffen; sie stritten daber über den Berftand derje= gen Schriftstellen, welche den Glauben zwischen uns und ihnen entscheiden mussen, um riefen die Aristotelische Scholastische Philosophie, die wir als eine Stuße der verdorbenen Theologie ihrer Kirche weggeworfen hatten, zu Hulfe. Jest mußten wir uns derselben aufs neue bedienen: und einige unter uns thaten es vielleicht auch aus Meigung. Aber diese philosophische Einkleidung war den hiftorischen Erorterungen gerade entgegenges sett. Daher wurden diese immer seltener. haupt war im vorigen ganzen Jahrhunderte die Poles mit fast das herrschende Studium in unserer Rirche. Bu den übrigen Theilen der theologischen Gelehrsamfeit, welche ihr nachstehen mußten, gehört insonderheit die Rirchengeschichte. Unsere Lehrer ließen sie chen nicht ungebraucht; aber sie kamen auch in derselben nicht viel weiter.

Man wird mir hoffentlich nicht den Einwurf mas chen, daß doch genug kleine Auszüge und Compendien der Kirchenhistorie im vorigen Jahrhunderte unter uns geschrieben worden sind. Ja wohl genug; aber eben diese sind immer der schlechteste Beweis von dem Forts gange einer Wiffenschaft. Gie enthalten meistentheils nur den bekannten Umfang derselben, nach einer verans derten Ordnung beschrieben, oder mit einem so geringen neuen Zuwachs bereichert, daß er in wenige besondere Anmerkungen hatte gebracht werden konnen. alten Compendia der Kirchenhistorie sind zum Theil nur magere Auszüge aus den Magdeburgischen Centurien; und immer nicht vielmehr als trockene Werzeichnisse von Begebenheiten, Mahmen und Jahrzahlen. Das eins zige darunter, welches sich mit einiger Achtung bis auf unsere Zeiten erhalten hat, ist das Compendium Gothanum,

Ernst des Frommen. im Jahr 1660 aufgesetzt worden ist. Veit Ludewig, Frenherr von Seckendorf, und Johann Zeinrich Boekler, bendes sehr gelehrte und kluge Männer, haben dasselbe ausgearbeitet, und für weit mehreve als Anfänger in der Kirchenhistorie, lehrreich gemacht. Es begreift zugleich die Kirchengesschichte des alten Bundes, welche sich eigentlich von dem großen Seckendorf herschreibt. In unsern Zeiten ist es vom Ernst Salomo Cyprian, und von dem Herrn D. Walch zu Göttingen, mit vieler Seschicklichkeit bis zum Jahr 1757 fortgesest worden.

Mitten in dieser streitbaren Zeit, zeigte ein großer Mann, was er unter uns zur Aufnahme der Kirchenge schichte hatte bentragen konnen, wenn er nicht in lange heftige Zwistigkeiten verwickelt worden ware. Georg Calixtus, dem an Kenntniß der Kirchenhistorie, so wie an ungemeinen Gaben des Geistes, in der Evangelischen Rirche zu seiner Zeit niemand gleich kam, diente dieser Wissenschaft sowohl durch mundliches Lehren, als durch Schriften. Da er in der besondern Absicht, die Wereinigung der Christen zu befördern, das christliche Alterthum mit einer vorzüglichen Liebe empfohl: so'führ= te er auch diejenigen, welche sich seiner Unterweisung ergaben, zur Bekanntschaft mit demselben eifrig an, und gieng auch ben andern Gelegenheiten gerne auf dies se ersten und gluckseeligen Zeiten der Kirche zuruck. Seine Streitschriften gegen die Romischkatholischen sind eben darum noch jest so schätzbar, weil sie außer der übrigen Scharfsinnigkeit und Gelehrsamkeit, welche ihm zu Gebote stand, den glucklichsten Gebrauch von der Rirchens geschichte wider sie machen. Wir haben auch über diese Geschichte eigene Bucher von ihm, welche man nie vers Sein lesenswürdiges "Fragment der gessen wird. Dabendlandischen Kirchenhiftorie des achten, neunten, viehn

Doch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts standen einige sehr gelehrte Manner in unserer Kirche auf, welche der Bearbeitung der Kirchenhistorie ein neues leben gaben. Zu Wittenberg, wo sich unsere Theologen am hikigsten unter allen in unaufhörliche Streitigkeiten verwickelt hatten, erschien um diese Zeit Conrad Samuel Schurzsleisch, der Stifter einer glucklichen Verbesserung in der Methode zu ftudieren und zu schreiben überhaupt. Er war keiner aus ihren Mitteln: denn er lehrte nach und nach die Dichtfunst, die Geschichte, die griechische Sprache und die Berede samfeit; aber desto ungehinderter zog ihn sein feuriger Beist zu gemeinnützlichern Beschäftigungen mit vielen Theilen der Gelehrsamkeit, besonders der Geschichte fort. Angeführt zur Kenntniß der letztern vom Aegis dius

dius Strauch, und Caspar Zieglern, übertraf er bende in dieser Wissenschaft, und kam auch unter ans dern in der Kirchengeschichte dem wahren Geschmack sehr Er brachte zu derfelben eine für seine Zeiten und nahe. Begenden ungemeine Gelehrsamfeit, einen damals fels tenen Umgang mit ihren besten Quellen, geubte Beurs theilung, Bekanntschaft mit der Welt, und eine gemaß figte Denkungsart. In seinen zahlreichen akademischen Abhandlungen, die noch immer hochgeschätzt werden, fine det man häufige Spuren davon. Wenn man ihm gleich ben demselben manche Eilfertigfeit, oder nicht vollig auss gewählte Sammlungen, auch wohl nach den herrschens den Urtheilen gebildete Ausspruche vorwerfen kann: so trugen doch sein Unterricht und Benspiel zu seiner und in der gleich folgenden Zeit viele edle Früchte.

Unter den Theologen, welche sich damals um die Rirchengeschichte verdient machten, gebührt Christian Kortholten, der zu Kiel lehrte, der erste Rang. untersuchte in besondern Büchern, deren wir uns noch immer mit vielem Nugen bedienen, die Geschichte der Werfolgungen, welche die ersten Christen ausgestanden haben; die Verlaumdungen der heiden gegen eben diese Bekenner der Religion; die Hochachtung, welche die Christen der heiligen Schrift bezeigt haben; die Briefe des Plinius und Trajanus von den Christen, und ans dere merkwürdige Gegenstände mehr. Er erklärte auch die apologetischen Schriften der altesten christlichen Lehrer. Und er war der vornehmste in unserer Kirche, wels der des Baronius Jahrbuder der christlichen Kirche ju widerlegen ansieng. Nur die Historia Ecclesiastica Novi Testamenti, welche, nach seinem Tode, unter seinem Mamen gedruckt worden ist, darf nicht zu seinen Verdiensten um die Kirchenhistorie gezählt werden. kann ein so mittelmäßiges Werk, als diese Vorlesungen sind, schwerlich jum Drucke bestimmt'haben.

Su

# 174 Einleitung. III. Abschnitt.

Bu gleicher Zeit mit ihm lebten Caspar Sanittas rius, und sein berühmter Schüler und Freund, Johann Andreas Schmidt, ju Jena. Jener hat die Geschiche te überhaupt, und in einigen Schriften auch die Rirchens historie mit besonderm Benfall aufgeklaret. Man kann seinem bereits oben genannten Buche noch diejenigen benfügen, welche er von den ersten Martyrern der Chris sten geschrieben hat. Schmidt, welcher erst vor vier= zig Jahren zu helmstädt verstorben ist, besaß in der Geschichte, und sonderlich auch in den Alterthumern der Rirche, eine sehr weitlauftige kritische Belesenheit, mit anderer großen Gelehrsamkeit verbunden. Er hat viele falsche oder fabelhafte Erzählungen in der Kirchenges schichte verbessert; ein Muster der Vorsichtigkeit und Mäßigung im Urtheilen daben gegeben; viele ausgesuch te Materien aus dieser Geschichte in akademischen'Abs handlungen glucklich untersucht, und unter der muhsam= ften Arbeitsamkeit in derselben, doch das Rugliche und Lehrvolle stets im Gesichte behalten. Gein Compendium der Kirchenhistorie des Alten und Neuen Bundes, das Christian Gottlieb Jöcher, ein Kenner dieser Wissenschaft, wieder herausgegeben und fortgesetzt hat, verdient noch immer unter den brauchbarsten Schriften dieser Art seine Stelle. Ich sage nichts von seinen an= dern ähnlichen Arbeiten: genug, daß er einer der vornehmsten Wiederhersteller der Kirchengeschichte in unse= rer Kirche gewesen ist.

An eben dieser Ehre hat Adam Rechenberg zu Leipzig einen nicht geringen Antheil gehabt. Sein Compendium der Kirchengeschichte, welches so beliebt geworden, und in so vielen Austagen erschienen ist, wurde allein ihm dieselbe nicht erworben haben. Es ist so vieler Verzbesserungen bedürftig, man mag auf die genaueste Kichtigkeit der Erzählung, oder auf ihren pragmatischen Zussammenhang sehen, daß man sich durch dieses Benspiel

warnen lassen kann, Auszuge aus einer Wissenschaft, welche sie ganz erschöpfen sollen, auch alsdenn nicht zu eilfertig abzufassen, wenn man mit ihr schon lange bes kannt worden ist. Das Ansehen des Verfassers, und die Rurze des Buchs, haben es gleichwohl bis jest benne Leben erhalten. Seine große Kenntniß der Kirchenhis storic und der ganzen Geschichte, hat sich hauptsächlich in seinen kleinen Abhandlungen gezeigt, von welchen man eine Sammlung hat, die man noch beständig mit Nusten durchgeht. Sie beweisen, daß Rechenberg nicht allein alle Quellen und Sulfsmittel der Geschichte ges braucht, und aus denselben Erzählungen zu verfertigen gewußt habe; sondern daß ihm auch die gute historische Methode nach allen ihren Gesetzen bekannt gewesen sen ; daß er die Verbindung der politischen Geschichte und selbst der Staatsklugheit mit der Kirchenhistorie, aufs merksamer beobachtet habe, als es noch zu seiner Zeit ges wohnlich war. Er war dazu gemacht, durch besondere Untersuchungen, gewissen Theilen der Rirchengeschichte ein Licht zu schaffen; sobald er aber das Banze dersels ben umspannen wollte, ließ er in vielen Gegenden Duns felheit und Unordnung übrig. Wie viele erhebliche Dienste hatte er dieser Wissenschaft nicht leiften konnen, wenn er ihr diejenige Zeit geschenkt hatte, die er auf die Werfertigung seines Hierolexici Realis, eines großen und fast unnüßen Werks über die Theologie und Kirchenges schichte, verwandt hat! Allein das Worurtheil, welches mit der Ausarbeitung eines systematischen oder sonft vollständigen Buchs über eine Wissenschaft, weit mehr Chre verknupft, als mit den feinsten Bentragen zur Auss besserung und Schönheit ihrer einzelen Theile, scheinet auch diesen rechtschaffenen Mann verführt zu haben.

Sein Amtsgenosse, Thomas Ittig, war zwar nicht in allen theologischen Lehrsäßen mit ihm einig; aber an der Beförderung der Kirchengeschichte haben sie ges meins

# 174 'Einleitung. III. Abschnitt.

Zu gleicher Zeit mit ihm lebten Caspar Sagittas rius, und sein berühmter Schüler und Freund, Johann Andreas Schmidt, zu Jena. Jener hat die Geschich te überhaupt, und in einigen Schriften auch die Rirchens historie mit besonderm Benfall aufgeklaret. Man kann seinem bereits oben genannten Buche noch diejenigen benfügen, welche er von den ersten Martnrern der Chris sten geschrieben hat. Schmidt, welcher erft vor vier= zig Jahren zu Helmstädt verstorben ist, befaß in der Geschichte, und sonderlich auch in den Alterthumern der Rirche, eine sehr weitlauftige kritische Belesenheit, mit anderer großen Gelehrsamfeit verbunden. Er hat viele falsche oder fabelhafte Erzählungen in der Kirchenges schichte verbessert; ein Mufter der Vorsichtigkeit und Mäßigung im Urtheilen daben gegeben; viele ausgesuch te Materien aus dieser Geschichte in akademischen'Abs handlungen glucklich untersucht, und unter der muhsam= ften Arbeitsamkeit in derselben, doch das Mugliche und Lehrvolle stets im Gesichte behalten. Sein Compen= dium der Kirchenhistorie des Alten und Meuen Bundes, das Christian Gottlieb Jöcher, ein Kenner dieser Wissenschaft, wieder herausgegeben und fortgesett hat, verdient noch immer unter den brauchbarften Schriften dieser Art seine Stelle. Ich sage nichts von seinen an= dern ahnlichen Arbeiten: genug, daß er einer der vornehmsten Wiederhersteller der Kirchengeschichte in unserer Kirche gewesen ist.

An eben dieser Ehre hat Adam Rechenberg zu Leipzig einen nicht geringen Antheil gehabt. Sein Compendium der Kirchengeschichte, welches so beliebt geworsden, und in so vielen Auflagen erschienen ist, wurde allein ihm dieselbe nicht erworben haben. Es ist so vieler Versbesserungen bedürftig, man mag auf die genaueste Richtigkeit der Erzählung, oder auf ihren pragmatischen Zussammenhang sehen, daß man sich durch dieses Benspiel

warnen lassen kann, Auszuge aus einer Wissenschaft, welche sie ganz erschöpfen sollen, auch alsdenn nicht zu eilfertig abzufassen, wenn man mit ihr schon lange bes kannt worden ift. Das Unsehen des Berfassers, und die Kurze des Buchs, haben es gleichwohl bis jest benne Leben erhalten. Seine große Kenntniß der Kirchenhis storic und der ganzen Geschichte, hat sich hauptsächlich in seinen kleinen Abhandlungen gezeigt, von welchen man eine Sammlung hat, die man noch beständig mit Rus ten durchgeht. Sie beweisen, daß Rechenberg nicht allein alle Quellen und Hulfsmittel der Geschichte ges braucht, und aus denselben Erzählungen zu verfertigen gewußt habe; sondern daß ihm auch die gute historische Methode nach allen ihren Gesetzen bekannt gewesen sent daß er die Verbindung der politischen Geschichte und selbst der Staatsklugheit mit der Kirchenhistorie, aufs merksamer boobachtet habe, als es noch zu seiner Zeit ges wöhnlich war. Er war dazu gemacht, durch besondere Untersuchungen, gewissen Theilen der Kirchengeschichte ein Licht zu schaffen; sobald er aber das Ganze dersels ben umspannen wollte, ließ er in vielen Gegenden Duns kelheit und Unordnung übrig. Wie viele erhebliche Dienste hatte er dieser Wissenschaft nicht leisten konnen, wenn er ihr diesenige Zeit geschenkt hatte, die er auf die Werfertigung seines Hierolexici Realis, eines großen und fast unnüßen Werks über die Theologie und Kirchenges schichte, verwandt hat! Allein das Vorurtheil, welches mit der Ausarbeitung eines softematischen oder sonft vollständigen Buchs über eine Wissenschaft, weit mehr Chre verknupft, als mit den feinsten Bentragen zur Auss besserung und Schönheit ihrer einzelen Theile, scheinet auch diesen rechtschaffenen Mann verführt zu haben.

Sein Amtsgenosse, Thomas Ittig, war zwar nicht in allen theologischen lehrsäßen mit ihm einig; aber an der Beförderung der Kirchengeschichte haben sie ges mein:

# 176 Einleitung. III. Abschnitt.

meinschaftlich gearbeitet. Ittig, welcher etwas mehr sur Beftigkeit aufgelegt mar, als Rechenberg, mar dies sem hingegen wiederum an der ausgebreiteten gelehrten Einsicht in die Kirchenhistorie, ziemlich überlegen. Dies se Wiffenschaft machte seine ganze Starke aus. ' Nach: dem er sich um die alteste Regergeschichte, um die Schrif: ten der Apostolischen Kirchenlehrer, und um manche andere besondere Materien dieser Historie, durch seine Schriften verdient gemacht hatte; sieng er furz vor seis nem Tode an, die Kirchenhistorie eines jeden Jahrhunberts unter der Aufschrift: Selecta Capita Historiae Ecclesiasticae, einzeln herauszugeben; er vollendete aber pur die benden ersten Jahrhunderte. Sein Entwurf, welcher sich auf einmal nur einen maßigen Zeitraum zur Untersuchung vornahm, war lobenswurdig; seine Mes thode ift, überhaupt genommen, bequem, und was er vorträgt, zuverläßig und gründlich. Er hat insonders heit den Glauben der ersten Kirche mit großem Fleiße aus den Schriften ihrer lehrer herausgezogen; bisweis Ien aber die Stellen derselben, ihrer Rechtgläubigkeit zu Ehren, gezwungen ausgelegt.

Man stellte noch in völliger Ruhe Untersuchungen aber die Kirchenhistorie in unserer Kirche an, glaubte den Kirchenvätern und Kepern gleiche Gercchtigkeit wieders fahren zu lassen, und den Zustand, die Veränderungen unserer Gemeine, zwar nach gewissen angenommenen Grundsäten, aber doch nicht unrichtig, vorzustellen; als plöplich zween Männer hervortraten, welche unsere Theostogen belehren wollten, daß sie bisher die Kirchengeschichste seine, ein Mann von großen Gaben und Verdiensten. Der eine, ein Mann von großen Gaben und Verdiensten, gestehrt, scharssichtig und unternehmend; ein Feind der Geistlichkeit aus Verachtung und Nache; geschicht alles über den Haufen zu werfen, und vieles zu verbessern; fast unfähig, Maaß und Schranken zu beobachten; aber doch

doch ein sehr nuklicher Poltergeist für seine Zeiten, noch ein schrecklicher Schatten nach seinem Tode, Christian Thomasius mit einem Worte, zog gegen die Theolos gen, mit der Absicht sie ganglich zu erniedrigen, ju Felde, und richtete ben dieser Gelegenheit auch in ihren Systes men und Compendien der Kirchengeschichte eine gewals tige Verwüstung an. Der andere, sein blodfinniger und gutmeinender Freund, ben er nach Gefallen in Bemes gung setzen konnte; ein nicht ungelehrter, aber trübselis ger Ropf; ein Jeind der Geistlichkeit aus Schwärmeren und phantastischer Gottseligkeit; der eben so wenig als sein Unführer auf der Mittelstraße einhergeben konnte, und ihm zu ganz andern Absichten diente, als er selbst hatte; (Gottfried Arnold, wie jedermann sogleich hinzusetzen wird,) machte noch weit mehr ein hauptges schafte daraus, unsern Theologen zu zeigen, daß sie die Rirchenhistorie bis dahin nicht verstanden, und sogar verfälscht hatten. Bende haben zwar ihre ganze Abs sicht nicht erreicht; allein sie haben uns doch genothigt, nicht allein unsern Fleiß in der Kirchengeschichte zu vers doppeln, sondern sie auch jum Theil aus einem neuen Gesichtspunkte zu betrachten.

Thomasius wollte unser Rirchenrecht reinigen, oder vielmehr im Grunde völlig aufheben. Er fand in unserer Kirche noch so viele Ueberbleibsale des Pabste thums, daß wir uns wundern mußten, darch die Refors mation so wenig gebessert worden zu fenn: und zu diesen Ueberbleibsalen rechnete er insonderheit das noch übrige Unsehen der Geistlichkeit in Rirchensachen, welche er gang der Willführ des Landesherrn unterwerfen wollte. Er tadelte an den Symbolischen Buchern unserer Kirs che, daß sie einen unerträglichen Gewissenszwang aufges richtet, und eine neue Art von Pabsthum eingeführet Er war damit unzufrieden, daß den Fürsten nicht mehrere Rechte in unserer Kirche über die Relis I. Theil. M gion,

Allein die Unternehmungen Gottfried Arnolds in der christlichen Geschichtskunde, waren für unsere Lehster eine weit dringendere Ursache, sich dieser lebhaft anzunehmen, als alle Spotterenen des Thomasius. Ars nold, welcher von Natur schwermathig, und von einer starken Einbildungskraft geplagt war, zugleich aber ein gutes

gutes Berg nebst vielem duftern Gifer befaß, murbe von dem Verderben der Sitten in unserer Rirche, und mans den Schlern des Lehrstandes desto stärker gerührt, da eben zu seiner Zeit ein Theologus von ungleich größerm Berstande als ver seinige war, wichtige Vorschläge zur Berbesserung unserer Kirche that. Er wollte an dieser Berbefferung ebenfalls seinen Untheil haben; er glaubte aber zu bemerken, daß die Beiftlichkeit derfelben die groß seften hindernisse in den Weg legen murde; und daß fie solches schon ehemals gethan hatte, wenn gottselige und erleuchtete Manner sich ihren herrschenden Lehrfigen wis dersetzten. Dieser Gedanke brachte ihn auf den Ents schluß, aus der ganzen Rirchengeschichte der Christen zu zeigen, wie viel Unheil ihre Lehrer angestiftet, wie viele Bekenner der Wahrheit sie unterdrückt, und was vor falsche, verläumderische Worstellungen sie von den reds lichsten Mannern in dieser Geschichte ausgebreitet, und immer erhalten hatten. Ein solcher Entschluß that den Absichten des Thomasius gegen die Theologen vortreff. Er munterte daher den ehrlichen Urs liche Dienste. nold fraftig auf, ein so nukliches Werk zu vollenden': er unterstützte es durch seine Bentrage; und ob er gleich nachher daran tadelte, daß der Berfasser eine zu große Liebe gegen die mystische Theologie habe blicken lassen, und sich vor fabelhaften Erzählungen noch nicht genug gehütet habe; so empfohl er es doch als das nuglichste Buch, das nach der heiligen Schrift in dieser Art vors handen sen.

Jedermann weiß, daß dieses Werk unter der Aufschrift: "Unparthenische Kirchens und Ketzerhistorie, vom "Anfang des Neuen Testaments, bis auf das Jahr Christis i 1688, " zu Frankfurt am Mann, in den Jahren 1699 und 1700, in zween Foliobanden ans Licht getresten sen seift seitdem wiederum gedruckt, mit Zusästen vermehrt, auch in die hollandische Sprache übersett worden.

Die altere Kirchengeschichte ist darinne kurz abgehandelt, und hat am wenigsten zu bedeuten; aber die neuere, welche von der Reformation an geht, füllt den größten Theil des Werks. Arnold kam zur Uns tersuchung der christlichen Rirchengeschichte in einer Sals sung des Werstandes und Gemuthes, von welcher er glaubte, daß sie ihn ohnfehlbar zu einem unparthenischen Geschichtschreiber machen mußte. Er hatte sich vorges nommen, alle Fehler und Ausschweifungen der christlis den Lehrer aufzusuchen; ihnen nicht das geringste Bers sehen zu schenken; die Lobspruche, welche ihnen, oder von ihnen den Beschützern, welche sie gehabt haben, gegeben worden sind, so viel es möglich war, zu vermindern; und ungescheut zu sagen, wie sehr fie durch Berrschsucht, Eis gennuten und andere Leidenschaften, der Rirche und Res ligion geschadet hatten. Auf der andern Seite aber war er entschlossen, alles zu sammlen, was zur Rechts fertigung oder Entschuldigung des großen Haufens des rer, welche als Irrlehrer von der Geiftlichkeit bestritten, verurtheilt und verfolgt worden waren, angeführt wer> den konnte, und ihre Unschuld wieder herzustellen. Denn er glaubte gefunden zu haben, daß diese Parthenen alles mal mehr Eifer für die Bottseligkeit bezeigt hatten, als ihre machtigen Unkläger. Aber eben dieses, daß er sein Werk in einer besondern Absicht schrieb, und bereits wis der den einen Theil und für den andern vorläufig einges nommen war, verursachte nothwendig, daß er, anstatt unparthenisch zu schreiben, in eine bis dahin in unserer Rirche ungewöhnliche Parthenlichkeit verfiel, welche fast jedermann außer ihm und seinem großen Freunde merkte. Urnold wurde in diesem Buche der allgemeine Wertheis diger und Lobredner aller Reger und Schwarmer, und der allgemeine Zadler aller Theologen, welche durch ihren Eifer oder gewisse Werdienste sich einen berühmten und ehrwurdigen Nahmen erworben haben. Jene stellte er als lauter gutgesinnte, Wahrheitliebende und treue Rnechte

Anechte Gottes vor, zog ihre Schukschriften und andere Aussätz, wenn gleich manchmal kein gesunder Menschens verstand in denselben zu sinden ist, mit ungemeiner Sorgsfalt ans Licht, und bewunderte oder legte doch alles zum Besten aus, was sie gesagt und gethan hatten. Ihre Gegner aber, nach deren Lehren und Nathschlägen die Kirche regiert worden war, hatten in seinen Augen fast immer Unrecht, und wurden von ihm, sowohl in Ansehung der Einsicht als Frommigkeit, jenen sehr weit nachgesett.

Arnolds Werk machte ein unerhörtes Aufsehen. Man sahe es als eine Schmähschrift wider die Evanges lische Kirche an, deren Werfasser nicht allein seinen haß gegen dieselbe gezeigt, sondern sie auch der Verspottung ihrer Feinde muthwillig ausgesetzt hatte; ja man glaubs te sogar jum Theil, daß es die Werad, tung gegen die Religion selbst, Gleichgültigkeit im Glauben, und die traus tigste Schwärmeren befördern könne. Eine so vorsete liche Verschweigung von manchem Ruhmlichen und Gus ten, das in unserer Kirche zu Stande gekommen war; eis ne so muhsame Sammlung alles dessen, was ihr und ihe ren lehrern insonderheit jur Schande gereichen, oder zum Vorwurf gemacht werden kann; was nur wegen einigen Mißbrauchs tadelnswürdig ist, oder durch eine gutige Auslegung bedeckt werden konnte; und hingegen eine so gezwungene, oft vergebliche und ungereimte Bers theidigung aller derer, welche unsere Rirche durch besons dere Meinungen, enthusiastische Anfalle und Eraume, dunkle, anstoßige Mystik, und vielerlen andere Werwirs rung der Religionsbegriffe beunruhigt hatten : alles dieses konnte weder von den Absichten des Berfassers eine gute Vorstellung erregen, noch ohne unausbleiblis den Schaden und Aergerniß gelesen werden. sahe in der That deutlich, daß Arnold, ob er gleich die Flecken und Mangel der christlichen Kirche zu allen Zeiten ans licht bringen wollte, doch hauptsächlich bedacht war, M 3 Diejes

Diesenigen befannt zu machen, welche die protestantischen Rirchen, und in derselben wiederum vornehmlich die Evangelische Gemeine, verunstaltet hatten. Man erfuhr bald mit dem hochsten Werdruß, daß die Gegner unses rer Kirche dieses Werk zur Beschimpfung derselben ges brauchten: destoweniger konnte man sich enthalten, den Werfasser desselben einen ausgearteten, undankbaren und verratherischen Sohn der evangelischen Rirche zu nennen. Polignac, der nachher als Cardinal so berühmt gewors den ist, ließ das Buch ins Französische übersetzen, und sagte von demselben zu Utrecht, ben den damaligen Fries denshandlungen in dieser Gradt, ju einem protestantis schen Gelehrten: "Dieser Schriftsteller hat eure Bloße "recht aufgedeckt., Der Gelehrte antwortete zwar sehr wohl: "Unsere Ehre und gute Sache kommt nicht auf "Arnolds Treue und Glauben an. " Selbst in der romischen Kirche muffen billige Riehter gestehen, daß dieses Buch in einer enthusiastischen und parthenischen Dige aufgesett sen, die keinen Geschichtschreiber empfelen kann; und daß, wenn auch die Wahrheit aller dars inne enthaltenen Beschuldigungen vorausgesett wurde, sie doch nur die Schwachheiten und Versehen der Menschen, nicht aber einen baufälligen Grund unsers Glaus bens anzeigen konnten. Allein auch die Fehler des außers lichen Verhaltens machen ben heftigen und unbilligen Widersachern einen übeln Eindruck gegen die Religion derer, welche sie begangen haben : und wie unvorsichtig viele setzen auch hinzu, wie boshaft — handelte nicht ein protestantischer Schriftsteller dadurch, daß er seine Rirche in den Augen der Romischkatholischen von gewissen Seiten lacherlich oder verächtlich machte!

Bennahe jedermann schrieb daher unter uns wider Arnolden, der nur die Feder sühren konnte: viele gasben ihm die Bitterkeit und das verächtliche Urtheil, mit welchem er den so genannten Rechtgläubigen begegnet.

war, reichlich zuruck. Manche Widerlegungsschriften gegen ihn geriethen nicht weniger parthenisch, als sein Wert, weil es sich ihre Werfasser zur Pflicht machten, eben sowohl alles zu vertheidigen, wie er alles getadelt Der erste, der sich ihm widersetzte, Ernst Sas lomon Cyprian, ist auch fast der einzige unter seinen Gegnern, der noch gelesen zu werden verdient, weil er unter denselben der gelehrteste Renner der Rirchenges schichte war. Won ihm schreiben sich eigentlich die gans ze Anlage und alle Materialien des Buchs zer, welches der Prediger Georg Grosch im Jahr 1745 unter, der Aufschrift herausgegeben hat: "Mothwendige Vertheis "digung der Evangelischen Kirche wider die Arnoldis "sche Regerhistorie:" ein Buch, das zwar fürzer senn könnte; aber bennahe alles enthält, was zur Ehre unses rer Kirche gesagt werden konnte, und es auch durch Ur= kunden unterstützt. Man muß aber hierben nicht vers gessen, daß im Anfange dieses Jahrhunderts, da Arnolds Werk so viele Bewegungen stiftete, unsere Kirche in zwo große Partheyen getheilt gewesen sen. Und une ter diesen waren es eigentlich die sich selbst so nennenden Rechtgläubigen, oder Orthodoren, welche sich am meis sten an demselben ärgerten: desto mehr, da sie den Bers' fasser als einen Unhänger ihrer Gegenparthen betrachs teten, und derfelben seine Ausschweifungen nicht undeut Diese fand in der That vieles an Arlich zuschrieben. nolds Geschichte zu loben. Da sie mehr auf das from meherz, und auf den guten Willen, als auf Werstand, Ges lehrsamkeit, und die strengste Richtigkeit im Vortrage zu sehen gewohnt war: so war sie geneigt, wie Arnold selbst an den Regern und Phantasten, auch an ihm die schwache Seite zu übersehen, und nur seinen Eifer für das wahre Christenthum, der ihr überall hervorzublicken Rein Theil hat ben der Beurtheis schien, zu rühmen. lung dieses Werks Maaß und Unparthenlichkeit genug Arnold selbst erkannte gegen das Ende seis beobachtet. M 4

## 184 Einleitung. III. Abschnitt.

nes Lebens, daß ihm viele Fehler mit Recht waren vorsgeworfen worden, und über andere Anklagen erklärte er
sich dergestalt, daß man mit ihm zufrieden seyn konnte.

Ungeachtet so vieler historischen Sehler und übers eilten Urtheile, einer so offenbaren Parthenlichkeit, des mystischen Schwulstes im Ausdrucke, und in der ganzen Denkungsart, der Zusammenstoppelung so mancher Machrichten und Aufsatze von sehr ungleichem Werthe; ungeachtet dieser und andrer Mangel, welche sich über Urnolds Werf durchgangig verbreiten, hat es doch auch seine brauchbaren Stellen; es hat zugleich einen zufällis gen, erheblichen Mugen in unferer Kirche gestiftet. Seis ne bittern und gehäßigen Beurtheilungen haben uns nach und nach weit mehr zu berjenigen Unpartheilichkeit geführt, die er selbst nicht leisten konnte, und deren sich auch die wenigsten unserer alten Geschichtschreiber rub= Indem er vieles zur Verunehrung der men durften. Beistlichen ans licht jog', lernten wir uns gewöhnen, nicht zwar dasselbe schlechterdings zu glauben: wohl aber fregere Untersuchungen auch über solche Manner anzustellen, benen in der Kirchengeschichte ein ruhmliches und fast geheiligtes Undenken bisher aufbehalten worden war, und deren Berdienste wir daher nicht anders ans zusehen wagten, als alle vorhergehende Jahrhunderte. Zwischen seinem kühnen Ungestüm und der eingeführten Furchtsamkeit im Urtheilen, zeigte sich bald ein Mittels weg, den wir sicherer betreten konnten. Wir fanden zwar nicht Ursache, alle Irrlehrer und Erfinder sonder= barer Glaubensvorstellungen mit ihm vor unschuldig zu halten; aber wir fiengen doch an, ihre Geschichte mit mehrerer Villigkeit und Sanftmuth zu schreiben; wir hörten seitdem dasjenige gelassener an, was zu ihrer Ents schuldigung angeführt werden kann; sprachen manche derselben von boshaften Verdrehungen der Religion loß, und gestanden, daß man mit ihnen ofters zu hart und

und ungerecht umgegangen sen; daß ihre verworrene Bes griffe, ihre entzundete Einbildungsfraft, zuweilen auch ihre unverständliche Sprache, einige Machsicht, ober mildere Auslegungen verlangen konnten. Dieser allgemeis ne Sachwalter aller in der Rirche übel berüchtigten Pers sonen, brachte es zwar vor dem Gerichte der Historie nicht so weit, daß sie alle ihre Sache gewonnen hatten; aber ihm haben es gleichfam viele derfelben zu danken, daß das über sie längst ausgesprochene Todesurtheil in eine Landesverweisung aus dem Gebiete der mahren Res ligion und der gesunden Vernunft, verwandelt worden ift; einige aber haben wenigstens das Recht der Duls dung, als wahnwizige, doch unschädliche Einwohner ers Die Menge Urfunden und Nachrichten, wels che Arnold von allen diesen Leuten gesammlet und in sein Werk eingerückt hat, giebt ihm eine gewisse vorzügs liche Brauchbarkeit. Wenn man wissen will, was es insonderheit seit zwenhundert Jahren in und neben uns serer Kirche vor kleine Sckten, Enthusiasten, Traumer, neue Propheten, unsinnige Mysticos, ungluckliche Refors matoren, und andere geistliche Ungeheuer gegeben habe, so muß man sich auf ihren Sammelplatz, in Arnolds Regerhistorie verfügen.

Wer die Kirchengeschichte der Christen zuerst, oder bloß aus seinem Werke lernen wollte, wurde sich eine bennahe eckelhafte Abbildung von derselben machen, und sie endlich verabscheuen mussen. Wer aber bereits mit derselben bekannt ist, und sich vielleicht, wie es meistens theils geschieht, zur Bewunderung und Vertheidigung alles dessen, was die herrschende Kirche vorgenommen hat, aufgelegt fühlet, dem kann dieses Buch nützlich werden. Es wird ihn nicht verführen können; wohl aber, wenn er es mit ruhigem Geiste durchgeht, auf manche richtigere Vetrachtungen, als den Verfasser selbst, bringen. Hätte Arnold nicht in der ersten Hitze

M 5

#### 186 Einleitung. III. Abschnitt.

des Fanaticismus und des Unwillens gegen die Geists lichkeit geschrieben; so wurde man ihm mit wenigerm Scheine des Rechts, feindselige Gesinnungen gegen die Kirche und Religion selbst Schuld gegeben haben. Er hatte sogar ein gutes Buch schreiben können. Man hat von ihm ein paar andere, welche zur altesten Kirschengeschichte gehoren: eine "Abbildung der ersten Chrismsten nach ihrem Glauben und keben, " welche mehrsmals in einem Foliobande gedruckt worden ist; und eis ne lateinisch geschriebene Geschichte der geistlichen Berswandschaft unter den Christen, oder des Bruder und Schwesternahmens, den sie vom Anfange her unter sich eingeführt hatten. Diese Schriften können noch mit Ersbauung gelesen werden: hin und wieder ein Mangel an Beurtheilung; sonst ist an denselben nichts zu tadeln.

Wir dürfen uns keineswegs schämen zu gestehen, daß es Urnolds Regerhistorie gewesen sen, welche uns veranlaßt, oder vielmehr genothigt hat, die Rirchenge= schichte weit mehr fritisch und pragmatisch zu bearbeiten, als es bis auf seine Zeit geschehen mar. Er selbst hatte seiner Untersuchung, wie er ausdrücklich sagt, diese Eis genschaften geben wollen; aber weil er dieselbe nicht mit kaltem Blute vornahm, verwandelten sie fich in beißens de, vergällte und parthenische Urtheile. Benspiel gewarnet, aber auch durch die Prufung seines Werks selbst aufgeflart, saben wir wohl, daß unsere bisherige Methode ben der christlichen Geschichtefunde einer beträchtlichen Verbesserung bedürfe. Unsere Schrifts steller gaben sich zwar alle Druhe, reine Quellen der Kir= dengeschichte zu finden, und fie nuklich zu gebrauchen. Sie erzählten dieselbe ordentlich, nach ihrer Ueberzeus gung zuverläßig, nahmen viele gelehrte Untersuchungen in derselben vor, und wandten sie sowohl überhaupt zur Chre der Religion, als insbesondere zur Erweckung der liebe gegen unsere Kirche an. Dieses alles war sehr los bens,

benswürdig; aber wenn wir wahre und große Geschichts schreiber haben wollten, mußten wir noch mehr thun. Gewisse Vorstellungen von wichtigen, alten und neuern Begebenheiten in der Rirche wurden noch ju folgjam, und ohne Einschränfung, benbehalten. Schriftsteller von Ansehen und einem berühmten Mahmen, zumal aus unserer Kirche, wurden allein vor glaubwurdig angeses ben, und die geringern Zeugen, besonders wenn fie zu einer unterdrückten Parthen, oder zu einer andern Rire che, gehörten, durften gegen sie nicht aufgestellet werden. Viele zweifelhafte, auch wohl abergläubische Erzähluns gen wurden noch als richtig vorgetragen: ben manchen hatten wir uns noch den Gedanken nicht einfallen laffen, daß sie Fabeln senn durften, wie sie es würklich maren; weil so viele Jahrhunderte sie mit großer Gewißheit wie derholt hatten. Die Kirchenhiftorie wurde damals über. haupt noch zu sehr als eine Gedachtniswissenschaft un. ter uns abgehandelt. Sobald man wußte, was vor berühmte Lehrer, Berfolgungen, Regerenen, Rirchenvers. fammlungen, und andere merkwurdige Vorfalle sich uns ter den Christen gezeigt hatten, und in welche Zeiten ein jeder davon gehörte: so glaubte man auch bereits die Kirchenhistorie zu verstehen: vornehmlich alsdenn, wenn. man von solchen Mannern und Begebenheiten, die man der Aufmerksamkeit am wurdigsten schätzte, viele kleine Umstände hersagen konnte. Die Triebfedern und Urs sachen der handlungen wurden viel zu wenig aufgesucht. Das Gute, welches sich in der Kirche zugetragen hatte, schrieb man der gottlichen Vorsorge, und die schlimmen Weranderungen, der Bosheit der Menschen, oder dem Teufel zu: eine kurze und sehr unzulängliche Abfertis gung. Man war auch nicht sonderlich besorgt, den Bus sammenhang der Begebenheiten Einer Zeit zu entwickeln; den benderseitigen Einfluß, welchen die Religion und der Staat gegen einander außerten, zu zeigen; die richtige sten Zuge zu dem Charafter berühmter Personen zu same. meln;

meln; mit einem Worte, der Beurtheilung und Klugs heit durch die Kirchengeschichte zu Hulse zu kommen. Endlich trug man sie auch in einzeln vom Sanzen absgesonderten Stücken, trocken, mit Anführungen von Schriftstellern beschwert, und in einer meistentheils zu Schulmäßigen Ordnung und Schreibart vor.

Wir hatten also zwar gegen den Anfang dieses Jahrhunderts einige sehr gelehrte Schriftsteller über die Rirchengeschichte; aber fast noch keinen Geschichtschreis ber, nach der höhern Bedeutung dieses Nahmens. fehlte auch unsern Schriftstellern von dieser Classe an der Kenntniß der Welt und der politischen Geschichte, deren große Mußbarkeit ben der Kirchenhistorie man schon am Sleidan bemerket hatte. Der Frenherr von Seckendorf, welcher das Hauptwerk über die Res formationshistorie geschrieben hat, wurde am ersten sich zu dem Range eines solchen Geschichtschreibers haben erheben konnen; allein, da er nicht bloß erzählen, sons dern zugleich ein ganzes Buch, welches er in seine Ges schichte einrückte, widerlegen, und viele neue, ausführlis de Erläuterungen über die große Rirchenveranderung, welche er beschrieb, mittheilen wollte: so hinterließ er zwar ein sehr schätzbares, in der Kirchenhistorie unents behrliches Werk; aber kein Muster einer Geschichte. Unsere Fürsten wünschten selbst zuweilen, die Kirchens geschichte auf eine wurdige Urt beschrieben zu! sehen. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, wollte der Herzog von Würtenberg eine Geschichte desselben geschries ben haben. Aber seine Wahl fiel nicht zum gluckliche sten aus; oder man muß vielmehr sagen: die wahre his storische Methode war in unserer Kirche noch so wenig bekannt, daß man sich nicht darüber verwundern darf, wenn dieselbe schlecht ausgefallen ist. Der Canzler und Professor der Theologie zu Tübingen, Johann Wolfs gang Jäger, und der Abt Andreas Caroli, waren die Geschichts

Geschichtschreiber, welche er zu dieser Arbeit bestimmte. Bende haben große Werke in lateinischer Sprache zus sammen getragen. Was Jäger (ein verdienter Theoslogus,) hinterlassen hat, ist noch am erträglichsten gerathen: wo er aus bewährten Nachrichten Auszüge macht, oder Urkunden einrückt, kann man ihn wohl gebrauchen, ob er gleich sonst weder Wahl noch Zusammenhang besobachtet, bald ausschweisend weitläustig, bald unverzeihslich mangelhast und trocken ist; aber das Werk des Caroli ist fast ein bloßer Schutthaufen.

Ernst Salomo Cyprian war einer der ersten uns ter une, der fich den Werdiensten eines vortrefflichen Ges schichtschreibers naberte. Er brachte eine feinere Eritik der Zeugnisse und Begebenheiten zur Kirchenhistorie. Er bauete alle seine Erzählungen auf Urkunden: und eis ne große Menge derselben jog er sclbst ans Licht. war ein Philosoph und Kenner der Menschen, welches jeder Geschichtschreiber senn muß, vielleicht aber derjenis ge am meisten, der die Rirchenhistorie, das heißt, so vies le tausend Arten, wie die Religion von den Menschen gebraucht und gemisbraucht worden ift, in ihrer Klars heit zeigen will. Ihm entwischten keine geheime Abs fichten, versteckte Maaßregeln, und im Dunkeln schleis dende Runftgriffe. Er überfah zu gleicher Zeit die Begebenheiten nach ihrem geschäfftigen Dasenn, nach den Ursachen, welche sie hervorgebracht hatten, und nach den Folgen, welche sie zurück ließen. In der ganzen übris gen Historie, und in der Kenntniß der allgemeinen Staatsrechte, mar er fo geubt, daß er auch diese mit der Rirchengeschichte sehr fruchtbar verbinden konnte. Aus fer vielen lesenswürdigen Benträgen zu ihren alten und neuern Zeiten, hat er insonderheit zwen Werke mit ihrer Hulfe geschrieben, mit benen in ihrer Art noch keine ans dern verglichen werden konnen. Das erfte ift seine Bes lehrung vom Ursprunge und Wachsthum des Pabst. thums,

dieser Wissenschaft unter uns eine allgemeine geneigte Aufnahme, Fruchtbarkeit, Stärke, und einen gewissen Grad der Wollkommenheit verschafft. Der erste schien vor allen andern Lehrern, die wir in diesem Jahrhunder: te gehabt haben, zu diesem Berdienste gebohren zu senn. Er fieng fruhzeitig an, fich der Untersuchung der Kirchen= geschichte zu ergeben: und er hat ihr auch den größten Theil seines Lebens gewiedmet. Außer den unentbehr= lichften Sahigkeiten zu derselben, der Sprachwissenschaft, dem fritischen und geduldigen Fleiße, der Bekanntschaft mit der burgerlichen und philosophischen Geschichte, welche lettere ihm insonderheit ben der alten Reterhistorie sehr nutlich wurde, besaß er noch andre weniger gemeis Er kannte die Welt und die Menschen sehr wohl: eben dieses machte ihn geschickt, die ersten Quellen der Begebenheiten in den menschlichen Reigungen und Leis denschaften zu finden; die ganze Gemuthsbildung merks wurdiger Manner in der Kirche abzuschildern, und bis auf den Geift eines jeden Zeitalters der Chriften zu drins gen. Dieses pragmatische Gewand hat er zuerst unter uns der Kirchenhistorie nach ihrem völligen Umfange angezogen. Er machte von den Nachrichten aller Art einen scharffinnigen Gebrauch, urtheilte fast immer rich= tig, weil er es erst nach langer Ueberlegung that, erfand sinnreiche Muthmaaßungen oder Erläuterungen, war im Zweifeln und in den Aussprüchen über streitige Erzäh= lungen bescheiden, und wählte oft eine gelehrte Unwissens heit oder Ungewißheit, wo andere entschieden. sanfter und liebreicher Charafter kam ihm in der Kire dengeschichte besonders zu statten. Daraus entstand seine gutige Beurtheilung mancher Personen, die er in derselben beschimpft und verhaßt antraf. Er hutete sich ungemein, ihnen Jrrthumer und Ausschweifungen bens zumessen, die nicht unwidersprechlich erwiesen werden konnen, und ben den übrigen setzte er doch nie voraus, daß ein verdorbener Verstand allemal auch von Bosheit begleis

begleitet sen. Er bedeckte die Schwachheiten der Lehrer und anderer verdienter Personen mit Nachsicht, ohne sie, zu laugnen; aber er suchte das Gute auch ben denen hervor, welchen man kaum einen Schatten davon zu= trauete. Man kann sagen, daß er die Reger als ein Christ und Menschenfreund, aber auch als ein liebhaber der Wahrheit betrachtet habe; und lieber zu gelinde, als zu hart habe urtheilen wollen. Auf diese Urt verfeiners te er gleichsam still und gelassen, die rauhere Arbeit, wels che Arnold in der Kirchengeschichte mit zu großem Ges rausche vorgenommen hatte. Er suchte insonderheit die Rirchengeschichte so vorzutragen, wie sie der Religion, dem geistlichen Lehramte, und der ganzen theologischen Gelehrsamkeit Dienste leisten fann. Alle Theile berfele ben sind von ihm mit einem gleichem beständigem Glus de aufgeklärt worden. Er hat viele unrichtige Erzäh= lungen entweder zuerst verworfen, oder nach anderer wiederholten Angriffen, endlich unterdrücken helfen. Hingegen hat er andere bestrittene Machrichten vertheis digt, und sehr vielen dunkeln Umständen, sonderlich in der Kirchengeschichte der altern und mittlern Zeiten, ein neues licht gegeben. Sein edler und beredter Ausdruck, die geschickte Verbindung seines Vortrags, seine Entfernung von allen zu trockenen Erörterungen, und eine gefällige, faßliche Philosophie, mit welcher er die Geschichte begleitet; alles dieses mußte die Welt für ihn einnehmen. Man jog auch ben solchen Materien, wo er nur bekannte Dinge sagen konnte, seine Erzählung allen unsern übrigen Schriftstellern vor; man erklärte ihn vor unsern ersten wahren Geschichtschreiber in der Kirchenhistorie.

Mosheim war mein mundlicher Lehrer in der Kirschengeschichte: und ich freue mich, daß er es gewesen ist. Wenn sich zu dieser Geschichte eine ausnehmende Meisgung ben mir hervorgethan hat; wenn ich sie nach einer M2 nicht

dieser Wissenschaft unter uns eine allgemeine geneigte Aufnahme, Fruchtbarkeit, Starke, und einen gewissen Grad der Wollkommenheit verschafft. Der erste schien vor allen andern Lehrern, die wir in diesem Jahrhunder= te gehabt haben, zu diesem Berdienste gebohren zu senn. Er fieng fruhzeitig an, sich der Untersuchung der Kirchengeschichte zu ergeben: und er hat ihr auch den größten Theil seines Lebens gewiedmet. Außer den unentbehr= lichsten Sahigkeiten zu derselben, der Sprachwissenschaft, dem fritischen und geduldigen Fleiße, der Bekanntschaft mit der burgerlichen und philosophischen Geschichte, welche lettere ihm infonderheit ben der alten Reterhistorie sehr nutlich wurde, besaß er noch andre weniger gemeis Er kannte die Welt und die Menschen sehr wohl: eben dieses machte ihn geschickt, die ersten Quellen der Begebenheiten in den menschlichen Reigungen und Leis denschaften zu finden; die ganze Gemuthsbildung merks wärdiger Manner in der Kirche abzuschildern, und bis auf den Geift eines jeden Zeitalters der Chriften zu drins Dieses pragmatische Gewand hat er zuerst unter uns der Kirchenhistorie nach ihrem völligen Umfange angezogen. Er machte von den Nachrichten aller Art einen scharffinnigen Gebrauch, urtheilte fast immer richtig, weil er es erst nach langer Ueberlegung that, erfand finnreiche Muthmaaßungen oder Erläuterungen, war im Zweifeln und in den Aussprüchen über streitige Erzählungen bescheiden, und wählte oft eine gelehrte Unwissens heit oder Ungewißheit, wo andere entschieden. fanfter und liebreicher Charafter kam ihm in der Kire Daraus entstand dengeschichte besonders zu statten. seine gutige Beurtheilung mancher Personen, die er in derselben beschimpft und verhaßt antraf. Er hutete sich ungemein, ihnen Irrthumer und Ausschweifungen bens zumessen, die nicht unwidersprechlich erwiesen werden konnen, und ben den übrigen setzte er doch nie voraus, daß ein verdorbener Verstand allemal auch von Bosheit begleis

begleitet sen. Er bedeckte die Schwachheiten der Lehrer und anderer verdienter Personen mit Nachsicht, ohne sie, zu laugnen; aber er suchte das Gute auch ben denen hervor, welchen man kaum einen Schatten davon zus trauete. Man kann sagen, daß er die Reger als ein Christ und Menschenfreund, aber auch als ein liebhaber der Wahrheit betrachtet habe; und lieber zu gelinde, als zu hart habe urtheilen wollen. Auf diese Urt verfeiners te er gleichsam still und gelassen, die rauhere Arbeit, welche Arnold in der Kirchengeschichte mit zu großem Ges rausche vorgenommen hatte. Er suchte insonderheit die Rirchengeschichte so vorzutragen, wie sie der Religion, dem geistlichen Lehramte, und der ganzen theologischen Gelehrsamkeit Dienste leisten kann. Alle Theile derfels ben sind von ihm mit einem gleichem beständigem Glus de aufgeklärt worden. Er hat viele unrichtige Erzäh= lungen entweder zuerst verworfen, oder nach anderer wiederholten Angriffen, endlich unterdrücken helfen. Hingegen hat er andere bestrittene Nachrichten vertheis digt, und sehr vielen dunkeln Umständen, sonderlich in der Kirchengeschichte der altern und mittlern Zeiten, ein neues licht gegeben. Sein edler und beredter Ausdruck, die geschickte Verbindung seines Vortrags, seine Entfernung von allen zu trockenen Erörterungen, und eine gefällige, faßliche Philosophie, mit welcher er die Geschichte begleitet; alles dieses mußte die Welt für ihn einnehmen. Man jog auch ben solchen Materien, wo er nur bekannte Dinge sagen konnte, seine Erzählung allen unsern übrigen Schriftstellern vor; man erklärke ihn vor unsern ersten mahren Geschichtschreiber in der Kirchenhistorie.

Mosheim war mein mundlicher Lehrer in der Kirschengeschichte: und ich freue mich, daß er es gewesen ist. Wenn sich zu dieser Geschichte eine ausnehmende Neisgung ben mir hervorgethan hat; wenn ich sie nach einer N 2 nicht

nicht verwerflichen Methode untersucht, und vielleicht mehr, als eine andere Gattung der Wissenschaften, kens nen gelernt habe: so bin ich dieses seiner Anweisung vornehmlich schuldig. Allein die Leser wollen den danks baren Schüler nur einen Augenblick sehen; desto lans ger hingegen und überall den Schriftsteller, der mit gleis der Parthenlosigkeit seinen Lehrer und jeden andern Ges Iehrten beurtheilt, wenn er sich einmal in die Nothwens digkeit zu urtheilen gesetzt hat. Ich darf also auch dass jenige nicht, verbergen, was man an Mosheims Be muhungen und Lehrart in der Kirchengeschichte getas delt hat, oder tadeln konnte. Bep dem ungemeinen und glucklichen Fleiße, den er auf die Erläuterung der Altesten Regergeschichte gewandt hat, scheinet oft sein Wiß geschäftiger gewesen zu senn, als man es einem Ges schichtschreiber erlauben kann. Er bauet von den aus schweifenden Meinungen jener Jrrlehrer kunstliche Sys fteme auf, von denen es nicht immer gang erweislich ift, daß fie denselben würklich zugehören. Er erganzt zu gefällig den Mangel an Zusammenhang, der sich zwischen den ketzeris schen lehren einer Sekte oder Person findet, und sucht gewisse allgemeine Irrthumer auf, welche den Grund zu allen übrigen abgeben konnten. Er ist auch wohl ges neigt, von einem irrigen lehrgebaude sehr haufige Spuren anzutreffen, welche andern nicht so sichtbar sind. Wenn er in diese kleine Schwachheit gerathen ist, wies wohl man ihn ben einigen Benspielen derselben, welche angeführt werden, noch vertheidigen konnte: so ist es ges rade ben dem dunkelsten und schwersten Theil der Kirs dengeschichte, ben der alten Retzerhistorie, geschehen. Wie leicht ist es aber zu vergeben, wenn man auf einem verworrenen und nur halb erleuchtetem Wege sich durch Muthmaaßungen zu helfen sucht, und sich durch diesels ben betrügt? Es war fast unmöglich, daß Mosheim seinen sinnreichen Geist ben der Worstellung jener Ges burten der Einbildungsfraft und des Unfinnes verläugs nen

nen konnte. Und es ist außerdem ein Zeichen seiner Gutherzigkeit, daß er auch Traumer und Schwarmer nicht gerne vor völlig unvernünftig halten, und noch eine richtige Werbindung der Gedanken ben ihnen entdecken möchte. Eben daher entstand auch überhaupt seine Bes reitwilligkeit, Leute, welche die Kirchengeschichte in cinem übeln Ruf crhalten hat, zu entschuldigen, ihre Irr> lehren, so viel es nur möglich ist, erträglich abzubilden, mehr das Mitleiden, als den Haß der jezigen Welt, ges gen sie zu erregen. Er nannte selbst dergleichen Bemus hungen, wenn sie das Maaß nach und nach überschritz ten, einen Sehler der Liebe: und welche Art von Jehlern ist wohl verzeihlicher? Man-kann weiter hinzuses ten, daß er in manchen Stellen der Alten mehr gesucht hat, als darinne zu liegen scheint. Will man ihm noch vorwerfen, daß er zuweilen seinen Bortrag mit zu vie= Ien Blumen bestreuet, und dadurch von der ungeschmückten Matur der Geschichte abweicht: so muß man doch zugleich gestehen, daß nicht alle Geschicht= schreiber an eine gleich ungekunstelte Ginfalt gebunden werden können; daß die einzige allgemeine Einschränfung, welche ihre Beredsamkeit zu leiden berechtiget ist, die strenge Beobachtung der Wahrheit sen; und daß Mosheim durch die Schönheiten seines Ausdrucks dies se niemals, oder selten, und ohne es zu merken, verlett habe, wenn er gleich wortreicher schreibt, als es manche Leser vertragen konnen.

Er machte in der Kirchengeschichte, wie man es allemal thun sollte, mit vielen Untersuchungen einzeler Materien den Anfang, schrieb darauf einen Auszug aus derselben, und endigte mit großen Werken über diese Geschichte. Die erste Art seiner Schriften ist meistens theils eines auserlesenen Inhalts. Man hat einen Theil derselben, welche akademische Abhandlungen find, in eine Sammlung von zween Oktavbanden gebracht. An= M 3 dere

dere machen besondere Bucher aus: und unter diesen sind seine zween "Versuche einer unparthenischen Retzerges "schichte, " die merkwürdigsten. Der erste derselben ist zwar weniger beträchtlich. Die Ophiten oder Schlans genbrüder, welche einen großen Theil desselben füllen, waren kaum einer so mubsamen Besichtigung werth, als Mosheim mit ihnen angestellet hat. Allein sein zwenter Versuch, in welchem Michael Servets Se schichte beschrieben wird, ist nicht nur eines der schönsten historischen Werke, die in unserer Sprache geschrieben worden sind; sondern es war auch so lange das einzige beredte deutsche Geschichtbuch, bis der Herr Hofprediger Cramer ebenfalls ein Muster wurde. Ich nenne auch noch an diesem Orte Mosheims "Erzählung der neues Wenn er mehr "sten chinesischen Kirchengeschichte." historische Werke in der deutschen Sprache aufgesetzt hatte, so wurde sich der Geschmack der Deutschen in der Geschichte, welcher kaum aufzublühen anfängt, weit frus her gebessert haben. Sein Auszug der Kirchengeschich= te in zween Oktavbanden ist der bequemste und nütlichste, der in unserer Kirche zum Vorschein gekommen ift. Ei= ne gute Ordnung und Schreibart, die Wahl der Beges benheiten, und die Verhindung der politischen und ge= lehrten Geschichte mit der Kirchenhistorie, haben daran insonderheit gefallen. Diesen Auszug hat Herr D. Miller, sein wurdiger Freund, dem er viele seiner Ga= ben gleichsam hinterlassen hat, abgekürzt, und zu Vor= lesungen noch geschickter gemacht. Ben diesen kann auch seine Arbeit, welcher ich nur noch einige Verandes rungen wünsche, wohl gebraucht werden. Mosheim selbst hat seinen Auszug kurz vor seinem Tode mit so vielen Verbesserungen und Vermehrungen, unter der Aufschrift: Institutionum Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recentioris Libri Quatuor, in einem Quarthande herausgegeben, daß ein würflich neues Werk daraus erwachsen ist. Jett ist dasselbe das bundigste Handbuch der

der Kirchengeschichte, das unter den Protestanten vorhanden ist: in einer mäßigen Größe vollständig, stets auf angeführte Zeugen gegrundet, voll scharffinniger Ur= theile, und lehrreicher Anmerkungen. Das einzige, was ich noch daran vermisse, ist eine ausführlichere Nachricht und Beurtheilung von den berühmten Lehrern, welche die Kirche zu allen Zeiten gehabt hat. Zween Jahre vor der Ausgabe dieses Werks hatte Mosheim ein weit größeres über die christliche Rirchengeschichte unter-Er war entschlossen, sie nach ihren besons nommen. dern Perioden weitläuftiger abzuhandeln, und nach und nach bis auf die neuere Zeit fortzuführen. Allein sein Tod hinderte ihn, mehr als die erste Periode durchs Dieses ist in seinen Commentariis de Rebus Christianorum ante Constantinum M. geschehen. Die Geschichte des ersten Jahrhunderts ist zwar darinne nur furz vorgetragen, weil sie der Verfasser schon ehemals in einem eigenen Buche beschrieben hatte; im übrigen aber ist es ein Werk, das an treflichen Untersuchungen und Unmerkungen, die sich über das Gemeine erheben, einen wahren Reichthum besitzt. Statt aller Vorles sungen des Verfassers, die man nach seinem Tode hers ausgegeben hat, hatte man seine Sammlungen zu den folgenden Perioden der christlichen Geschichte als seinen wichtigsten Nachlaß, ans Licht stellen; oder sie hatten wenigstens in die Hande eines Gelehrten kommen sol len, der sie zu bearbeiten, und zur Aufflarung der mittlern Kirchengeschichte insonderheit, zu nugen wußte.

Der andere unserer Lehrer, der zu gleicher Zeit zum Glück der Kirchengeschichte lebte, Christoph Matsthäus Pfass, verband mit einer noch weitläuftigern Geslehrsamkeit und ausgebreiteten Belesenheit in allem was Theologie, Weltweisheit, und Geschichte heißt, den Vorstheil langer Reisen durch die blühendesten Länder von Europa, auf welchen er mit so vielen christlichen Gemeis N 4.

nen und Glaubensgenossen, mit der großen Welt übers haupt, befannt wurde, dadurch eine frene, leutseelige und gemäßigte Beurtheilung annahm, auch geheime Urs kunden und Machrichten erlangte, die er zum Dienste der Kirche selbst sowohl als ihrer Geschichte, gebrauchte. Er zog mitten aus den verborgenen Bucherschätzen der Romischen Kirche, (aus den Handschriften der Konis glichen Bibliothek zu Turin,) ein Fragment eines groß sen christlichen Lehrers aus dem zwenten Jahrhunderte, des Irenaus, hervor, und verstärkte damit den bereits tuchtigen Beweis der Evangelischen gegen die Romis sche Kirche, das die altesten Christen in der lehre vom heiligen Abendmahl mit uns übereinstimmend gedacht Dieses berühmte Fragment ist von ihm vortrefflich erläutert, und mit bengefügten Abhandlungen Aber die liturgischen Alterthumer des heiligen Abends mahls, bestätigt worden. Dann schrieb er sein unvergangliches Werk vom Ursprunge des Kirchenrechtes, dessen ich bereits oben Erwähnung gethan habe, und welches eine der nütlichsten Anwendungen von der Renntniß der alten Kirchengeschichte ist. Er gab einzes Ie Abhandlungen über diese Geschichte, und ein paar bes trächtliche Werke zur Erläuterung der neuern Kirchens historie heraus. Er verfertigte endlich auch ein Compendium von dieser historischen Wissenschaft, welches zwar wegen der Ordnung, der überhäuften Anführung von Schriftstellern, der lange der Perioden, und wegen der Mebenanmerkungen, welche den Hauptbegebenheis ten darinne zur Seite stehen, zur Unterweisung der Anfänger nicht sehr dienlich ist: aber ben einigem Forts gange in der Kirchengeschichte, von ihnen nutglich ge= braucht werden kann. Pfaff richtete auch die Kirchen= historie gegen die Romische Kirche sehr glucklich; seine Urtheile in derselben und seine frengebige Sammluns gen sind überhaupt von beständigem Werthe.

Bu diesen benden großen Lehrern kam in den neuern Jahren noch ein anderer Mann von ungemeinen Bas ben, dem die Rirchengeschichte gleichfalls einige schatze bare Beyträgeschuldig ist. Siegmund Jakob Baums garten, denn dieser ift es, von dem ich rede, ließ unter allen andern Arten der theologischen Gelehrsamfeit, die er bearbeitete, auch diese nicht aus der Acht. mender Fleiß, sehr genaue Prufung, und ein vorzüglis der Scharffinn im Urtheilen, begleiteten ihn baben. Man hat von ihm, außer einigen kleinern Abhandluns gen über die Kirchenhistorie, ein Breviarium Historiae Christianae, dem an fruchtbarer Rurze, Zusammenhang und Michtigkeit des Inhalts, sehr wenige Compendien gleich kommen; nur die Gestalt eines Jahrbuchs, in welcher es abgefaßt ist, macht es zu Vorlesungen wenis ger bequem. Allein vornehmlich gehort sein "Auszug "der Kirchengeschichte, hieher, in welchem er die ersten neun Jahrhunderte in dren Octavbanden, und nach seis nem Tode Herr D. Semler das zehnte im vierten Bande beschrieben hat. Seiner ersten Absicht nach, follte dieses Buch einen Grund des akademischen Unters richts abgeben; ohne Zweifel aber hat er selbst bald ems pfunden, wie wenig es schon seiner Beitläuftigkeit wes gen, dazu dienen konne. Es ift im eigentlichen Bers stande ein ziemlich vollständiger Auszug der Kirchenges schichte, indem es nicht allein die Hauptbegebenheiten derselben umståndlich vorträgt; sondern auch kleinere Worfalle, und weniger erhebliche Personen, alles nach der zusammenhangenden Zeitfolge, beschreibt. Daraus ift an vielen Stellen eine unvermeidliche Trockenheit ers wachsen; sie wird aber durch manche gelehrte und erhebs liche Untersuchungen, auch pragmatische Beurtheiluns gen, einigermaaßen wieder erfett. Die Geschichte des ersten Jahrhunderts ist darinne die lesenswurdigste. Baumgarten ließ zwar die Anführung der alten Zeuge nisse und neuern Schriften, von den erzählten Begebens N 5

nen und Glaubensgenossen, mit der großen Welt überhaupt, bekannt wurde, dadurch eine frene, leutseelige und gemäßigte Beurtheilung annahm, auch geheime Urs kunden und Machrichten erlangte, die er zum Dienste der Kirche selbst sowohl als ihrer Geschichte, gebrauchte. Er zog mitten aus den verborgenen Bucherschäßen der Romischen Kirche, (aus den Handschriften der Konis glichen Bibliothek zu Turin,) ein Fragment eines groß sen christlichen Lehrers aus dem zwenten Jahrhunderte, des Frenaus, hervor, und verstärfte damit den bereits tuchtigen Beweis der Evangelischen gegen die Romis sche Kirche, das die altesten Christen in der Lehre vom heiligen Abendmahl mit uns übereinstimmend gedacht haben. Dieses berühmte Fragment ist von ihm vortrefflich erläutert, und mit bengefügten Abhandlungen Aber die liturgischen Alterthumer des heiligen Abends mahls, bestätigt worden. Dann schrieb er sein unvers gangliches Werk vom Ursprunge des Kirchenrechtes, dessen ich bereits oben Erwähnung gethan habe, und welches eine der nütlichsten Anwendungen von der Renntniß der alten Kirchengeschichte ift. Er gab einzes Ie Abhandlungen über diese Geschichte, und ein paar bes trächtliche Werke zur Erläuterung der neuern Kirchens historie heraus. Er verfertigte endlich auch ein Compendium von dieser historischen Wissenschaft, welches zwar wegen der Ordnung, der überhäuften Anführung von Schriftstellern, der lange der Perioden, und wegen der Mebenanmerkungen, welche den Hauptbegebenheis ten darinne zur Seite stehen, zur Unterweisung der Anfänger nicht sehr dienlich ist: aber ben einigem Fort= gange in der Kirchengeschichte, von ihnen nutlich ge= braucht werden kann. Pfaff richtete auch die Kirchen= historie gegen die Romische Kirche sehr glucklich; seine Urtheile in derselben und seine frengebige Sammluns gen find überhaupt von beständigem Werthe.

Bu diesen benden großen Lehrern kam in den neuern Jahren noch ein anderer Mann von ungemeinen Bas ben, dem die Rirchengeschichte gleichfalls einige schatze bare Beyträgeschuldig ist. Siegmund Jakob Baums garten, denn dieser ist es, von dem ich rede, ließ unter allen andern Arten der theologischen Gelehrsamfeit, die er bearbeitete, auch diese nicht aus der Acht. mender Fleiß, sehr genaue Prufung, und ein vorzüglis der Scharffinn im Urtheilen, begleiteten ihn baben. Man hat von ihm, außer einigen kleinern Abhandluns gen über die Kirchenhistorie, ein Breviarium Historiae Christianae, dem an fruchtbarer Kurze, Zusammenhang und Michtigkeit des Inhalts, sehr wenige Compendien gleich kommen; nur die Gestalt eines Jahrbuchs, in welcher es abgefaßt ist, macht es zu Vorlesungen wenis Allein vornehmlich gehört sein "Auszug ger bequem. der Kirchengeschichte, hieher, in welchem er die ersten neun Jahrhunderte in dren Octavbanden, und nach seis nem Tode Herr D. Semler das zehnte im vierten Bande beschrieben hat. Seiner ersten Absicht nach, follte dieses Buch einen Grund des akademischen Unters richts abgeben; ohne Zweifel aber hat er selbst bald ems pfunden, wie wenig es schon seiner Weitlauftigkeit wes gen, dazu dienen konne. Es ift im eigentlichen Berstande ein ziemlich vollständiger Auszug der Kirchenges schichte, indem es nicht allein die Hauptbegebenheiten derselben umståndlich vorträgt; sondern auch kleinere Worfalle, und weniger erhebliche Personen, alles nach der zusammenhangenden Zeitfolge, beschreibt. Daraus ist an vielen Stellen eine unvermeidliche Trockenheit ers wachsen; sie wird aber durch manche gelehrte und erhebs liche Untersuchungen, auch pragmatische Beurtheiluns gen, einigermaaßen wieder erfett. Die Geschichte des ersten Jahrhunderts ist darinne die lesenswürdigste, Baumgarten ließ zwar die Anführung der alten Zeuge nisse und neuern Schriften, von den erzählten Begebens beiten, M 5

heiten, ingleichen die christlichen Alterthumer, und die Geschichte der Lehre, mit Vorsatze weg; allein man hat mit seinen Ursachen nicht wohl zufrieden senn konnen. Wenn er unter andern behauptet, die Worstellung des Glaubens der Christen konne nicht vor ein wesentliches Stud der Kirchenhistorie angesehen werden, und gehore gar nicht zur Hiftorie, weil diefe, ihrem eigentlichen Begriffe nach, nur Begebenheiten enthalte: so durfte die Beantwortung keineswegs gezwungen senn, daß der Zuftand und die Beränderungen der christlichen Lehre eben sowohl den Gegenstand einer Geschichte abgeben kons nen, als die Schicksale einer Wissenschaft: indem es weder diese noch jene selbst ist, welche handelnd einges führt werden soll; sondern die größten Lehrer und Schriftsteller, welche, um ben der Kirchengeschichte stee. hen zu bleiben, theils die Religion in ihrer kauterkeit er= halten, theils ihr neue Einkleidungen von mancherlen Werthe gegeben haben. Fallt die Geschichte des christs lichen Glaubens weg, so haben wir mehr eine Historie der Christen, als der Religion selbst, und der edelste Theil dieser Geschichte wird nicht genugsam aufgekläret. Denn wird gleich durch die Erzählung der Jrrthumer und Regerenen, auch durch andere Machrichten, gezeigt, wie der Lehrbegriff der Christen angegriffen, oder verans dert worden sen; so muß doch billig ein Ubriß von dies sem Lehrbegriffe vorhergehen, und man muß die nicht immer gleiche Beschaffenheit der Religion selbst kennen, welche siebzehnhundert Jahre hindurch in der Welt so würksam gewesen ift. Ben einer großen Bekanntschaft mit allen Quellen und brauchbaren Hulfsmitteln der Geschichte, war Zaumgarten doch mehr zu Erdrterun= gen und Prufungen in derselben aufgelegt, als zur Beschreibung der Geschichte selbst; ob er gleich über ihre Theorie vortreffliche Anmerkungen gemacht hat. der gedachten Fortsetzung seines Buchs hat Herr D. Semler den Entwurf desselben verlassen, und mehr einen

einen zuverläßigen und vollständigen Auszug aus der allgemeinen Geschichte des zehnten Jahrhunderts, übersall durch Zeugnisse bewährt, vorgetragen, als die bloße Kirchengeschichte desselben. Eben derselbe hat auch dem einzigen Compendio der christlichen Alterthümer, über welches eine mundliche Anweisung gegeben werden kann, und welches Baumgarten gleichfalls aufgesest hatte, durch seine Erläuterungen und Zusätz einen neuen Vorzug verschafft.

Durch solche Manner aufgemuntert und geleitet, ist die Bearbeitung der christlichen Geschichtskunde in den neuesten Zeiten unserer Rirche ohne Zweifel lebhafs ter, grundlicher und nutlicher geworden. Frenlich ware sie noch einer größern und merklichern Aufnahme unter uns fahig gewesen. Diese besteht nicht darinne, daß jeder angehende Kenner derselben über die Kirchenges schichte Bucher schreiben, und sich durch Auszüge von ihr, die jest überaus leicht zu verfertigen sind, bekannt machen sollte. Allein man sieht noch keinen so allgemeis nen und fraftigen Einfluß von der Kenntniß der Kirdenhistorie inden Vortrag der übrigen theologischen Wissenschaft; keinen solchen Gifer, sie aus ihren Quels len zu schöpfen, und ihre noch übrige Dunkelheiten zu vertreiben; auch nicht so viele Meigung, eine frene Bes urtheilung derselben anzunehmen, oder zu befordern, als man wohl wunschen sollte. Doch wir sind glucklich genug, daß sich die Kirchengeschichte bisher unter uns. in einem gewiffen Unsehen erhalten hat, und daß wir Lehrer besigen, welche daffelbe vermehren, sie beliebt und gemeinnützig machen.

Der größte und gelehrteste unter ihnen, der lange vorher schon Theologe war, ehe er noch diesen Nahmen führte, der Herr D. Ernesti, vereinigt alles, was eine ausnehmende Einsicht in die Kirchengeschichte, und den richtigs

richtigsten Gebrauch derselben, hervor bringen kann: insonderheit die gründlichste und edelste Sprachwissen= Schaft; eine lange Zeit in den besten Mustern des Alters thums gebildete Critif; eine so vertraute Bekanntschaft mit'den Schriften der Kirchenlehrer, und mit allen Denkmalern der altern Rirche, daß man ihr einen gang fremden Mahmen geben wurde, wenn man fie Belefenheit nennen wollte; über alles aber eine so reife und fefte Beurtheilung, daß dieser einzige Worzug ihn von ale Ien andern Lehrern der Kirdengeschichte unterscheiden Sein Anti-Muratorius, in welchem die Lehre der Evangelischen Kirche vom heiligen Abendmahl so glucklich durch die Uebereinstimmung ber altesten christs lichen Kirche bestätigt wird, hat ein sehr lautes und billiges Verlangen nach abnlichen Arbeiten von ihm ere Dieses Buch zeigt, wie wenig noch die Kirchens geschichte, und sonderlich die Geschichte ber Lehre, jum Bortheil unserer Rirche erschöpft worden sen; aber auch, wie viele Gelehrsamkeit und Scharfsinnigkeit dazu er= fordert werde, gelehrten Schriftstellern der Romischen Rirche, welche sich der Rirchenhistorie wider die unfrige zu bedienen suchen, mit Dachdruck zu begegnen. Herr D. Ernesti hat auch in einer kleinen Schrift die Werbindung der historischen Theologie mit der lehren= den sehr bundig empfohlen: ohne diese Schrift gelesen au haben, sollte kunftig niemand die Theologie zu studis Eine Kirchengeschichte nur von dem ren anfangen. ersten Zeitalter der Christen, oder auch von ihren ersten sechs Jahrhunderten, aus den Handen dieses großen Mannes, wurde ein desto erwunschteres Geschenk für un= fere Kirche senn, da neben den bereits angeführten Fås Higkeiten, niemand die wahre historische Methode, die man ohne Zweifel von den Alten lernen muß, besser vers steht; niemand auch den wurdigen Ausdruck der Ges schichte in der Sprache der Gelehrten so sehr in seiner Gemalt haben wurde, als er.

Der zwente nach ihm, insonderheit auch in dieser großen und scharfsichtigen Renntniß der Rirchengeschichs te - wenn es mir anders erlaubt ift, der Nachwelt; welche die Rangordnung unter unsern Theologen erft festsen wird, vorzugreifen — ist, so viel ich urtheilen kann, der Herr D. Semler. Mit einem bewuns dernswurdigen Gleiße, und durchdringender Aufmerts samkeit, hat er bereits fast alles gelesen und untersucht. was insonderheit der altern Rirchengeschichte Licht vers schaffen kann. Und mit einer seltenen Aufrichtigfeit, bisweilen auch anstößigen Freymuthigkeit, macht er dass jenige bekannt, was er durch diesen Gebrauch der Quels len gefunden hat: unbesorgt darum, ob es gewöhnlis den, auch wohl vortheilhaften und unterscheidenden firche lichen Erzählungen gemäß sen. Er sucht sich immer gang in die Zeiten, deren Geschichte er beschreibt, zu vers setzen, und weder die Denkungsart eines altern Jahr hunderts nach unsern Vorstellungen zu drehen; noch alle Meinungen und Verbindlichkeiten jener Zeiten schlechterdings den unfrigen aufzudringen. Seine 26. bildungen und Urtheile in der Kirchengeschichte hangen bloß von der erkannten Wahrheit ab, und seine Genauige feit in der Anzeige und Sammlung merkwurdiger Stels len kann nicht übertroffen werden. Man findet zwar in seinen Büchern keine zusammenhangende Rirchenhis storie; wohl aber vortreffliche Auszüge aus den besten Machrichten berselben, geprüfte und mit einer fritischen Anleitung gesammlete Materialien. Und wenn seine eigenthümliche Schreibart in benden Sprachen dunkel und schwer ift: so kann man dieses einem solchen Schrifts steller, der in einem kleinen Raume so viel ausgesuchtes zusammen zu fassen weiß, willig vergeben: ja sie wird auch durch die Gewohnheit der Lesenden immer leichter. Das wichtigste Verdienst, welches sich herr D. Sems Ier bieber um die Rirchengeschichte erworben hat, ist feis ne Geschichte der chriftlichen Glaubenslehre, welche er Baum.

Zaumgartens Untersuchung theologischer Streitigkeis ten, als eine Einleitung vorgesetzt hat. Sie ist die erfte in ihrer Art, voll neuer Aussichten, unparthenisch und zuverläßig; ungemein wurdig fortgesett, in eine bequemere Ordnung gebracht, und in ein besonderes Buch verwandelt zu werden. Einige harte Urtheile über die ältesten Kirchenlehrer dürften vielleicht alsdenn auch gemildert werden. Micht viel geringer ist sein Werk über die ersten funfzehn Jahrhunderte dieser Geschichte: Historiae Ecclesiasticae Selecta Capita, zu schäs Die Verbindung der chronologischen Methode mit derjenigen, welche die Geschichte nach gewissen Mas terien ergahlt; die dogmatischen Auszüge aus den Schrifs ten der Kirchenlehrer; die Machrichten von den Kirs denversammlungen und Rirdengesegen; und ber allgemeine Entwurf des Herrn Werfassers, alles aus den Quellen selbst so sorgfältig zu schöpfen, als wenn sie noch nie gebraucht worden ware; dieses sind einige besondes re Vorzüge seiner Arbeit. In seinem vor kurzem ans gefangenem Buche, Commentarii historici de antiquo Christianorum statu, sind zwar viele gewagte Meinungen und Beurtheilungen der altesten Kirchengeschichte vors getragen, deren Grund ich wenigstens nicht einsehen kann; allein den Kenner dieser Geschichte, der beson= ders außerst mißtrauisch gegen alle hergebrachte Vorstellungsarten ift, vermißt man auch darinne nicht.

Die benden Herren Walch, Vater und Sohn, zu Jena und Göttingen, haben sich der Kirchengeschichte mit einem vielsährigen Eifer ergeben, welcher sehr schonne und sehr nühliche Früchte getragen hat. Eine ihrer unterscheidenden Eigenschaften ist die weitläuftigste Kenntniß und der fleißigste Gebrauch aller Schriften, welche jemals zur Erläuterung der Kirchengeschichte etz was bengetragen, oder benzutragen gesucht haben; auch die Beurtheilung aller Meinungen, welche über streitige Beges

Begebenheiten und Umftande dieser Geschichte aufge tommen sind. Wenn man ihre Schriften liefet, hat man zugleich einige hundert andere gelesen: und man dankt ihnen für die Zeit und Muhe, welche fie uns er= Die Rirchengeschichte der vier erften sparen wollen. Jahrhunderte, welche der Herr Kirchenrath Walch in lateinischer Sprache geschrieben hat, fann eben haupts sachlich in dieser Betrachtung genützt werden. Machrichten von den Religionsstreitigkeiten, welche in der Evangelischen Rirche geführt worden find, und viele besondere Untersuchungen, welche er in kleinern Schrifs ten über die Rirdengeschichte angestellt hat, werden stets brauchbare Arbeiten bleiben. Die Bucher, mit welchen sein Sohn, der Herr D. Walch zu Göttingen, die Rire denhistorie bisher aufgeklart hat, zeichnen sich noch auf eine vortheilhaftere Weise aus. Er geht in dieser Ge schichte einen überaus bedachtsamen Schritt. Man tann die Genauigkeit in der Anführung aller Quellen und Ers lauterungsschriften, in der Erörterung der fleinften Ums stånde, nicht hoher treiben, als es von ihm geschehen ift. Er pruft die Zeugnisse und Machrichten aller Art mit der schärfsten Aufmerksamkeit, vereinigt widersprechens de Erzählungen, und erheitert die dunkeln mit großer Geschicklichkeit. Die geübte Beurtheilung und anstans dige Mäßigung, mit welcher er schreibt, die Wahrheits. liebe, welche ihn sichtbarlich leitet, auch die gute Orde nung in seinen Sammlungen, dieses alles gehoret noch vorzüglich zu seinen eigenthümlichen Werdiensten. hat insonderheit gewisse Classen der firchlichen Begebens heiten und Personen einzeln betrachtet, mit vielem Bens fall bearbeitet. In seinem "Enewurf einer vollständis "gen Historie der Romischen Pabste., welcher bereits zwenmal gedruckt, auch in die englische Sprache übers setzt worden ist, erifft man eine so gründliche Anlage zu dieser wichtigen Geschichte an, daß ich wunschte, es möchte ihm gefallen, vor andern ähnlichen Beschäftis gungen,

- gungen, eine ausführliche Historie der Romischen Bis fcoffe, in einer noch mehr pragmatischen Berbindung, zu schreiben. Was er von den Kirchenversammlungen, und in einem andern Buche, von den Regerenen, Spale tungen und Religionsstreitigkeiten bis auf die Refors mation, vorgetragen hat, ist bendes die lehrreichste Sammlung, und gleichsam die bequemfte Bandbiblio. thek, welche wir noch über diese Materien besitzen. Db man gleich dem lettern dieser Werke eine gewisse Beitschweifigkeit vorwerfen kann; so muß man doch die ungemeine Muhe, welche es seinem Verfasser getos ftet hat, mit Dank annehmen: ohne Zweifel übertrifft es an Unparthenlichkeit alle Regergeschichten, welche bis jett vorhanden sind. Seine sogenannten "Grundsätze "der Kirchengeschichte des Meuen Testaments, " zwar eines so gelehrten Renners dieser Geschichte nicht ganz unwürdig; doch scheint sie mir diejenige Zeit, wels de er auf die Verfertigung derselben gewandt hat, noch von ihm zuruck zu fordern.

In dem edeln deutschen Ausdrucke der Geschichte, und in dem würdigsten Vortrage alles dessen, was die Rirchenhistoric großes und unterrichtendes hat, laßt zu unsern Zeiten der Herr Hofprediger Cramer alle andes re Schriftsteller, welche dieses Feld betreten haben, weit hinter sich zurück, und ist in der Kirchenhistorie unser einziger deutscher Geschichtschreiber. Jedermann weiß, mit welchem Glucke er Boguets Einleitung in die Ges schichte der Welt und der Religion fortgesett, wie weit brauchbarer er dieses Meisterstück der historischen Bes redsamkeit durch seine Zusätze gemacht habe. nicht der Entwurf dieses Werks von dem meinigen sehr unterschieden, indem es die allgemeine Geschichte der Welt und der Religion beschreibt; bende, insonderheit aber die Kirchenhistorie durch ausführliche Abhandluns gen über die Geschichte der Lehre, der Rirchenregierung,

der Religionsftreitigkeiten, und andere Theile derfelben, nach der wahren pragmatischen Methode erläutert; und eben dadurch eine Bollständigkeit erreicht, nach welcher ich so wenig, als nach den andern Vorzügen dieser Ges schichte streben kann: so wurde ich es niemals gewagt haben, die gegenwärtige Arbeit zu unternehmen. weiß, wie viel sie in der Bergleichung mit seinem Bers fe verlieren wird: und gleichwohl wurde ich jeden meis ner Leser, der dasselbe nicht kennt, noch gebraucht hat, Ich setze sogar noch dieses hinzu, was mans chen unter ihnen befremden fann: Wenn ich die bundis gen Nachrichten und die vortrefflichen Betrachtungen des Herrn Cramer über einen Theil der Kirchenges schichte, welchen ich beschreiben will, werde gelesen has ben, werde ich sogleich sein Buch sorgfältig zumachen, und auf die Seite legen, um nicht in die Versuchung zu gerathen, mir von seinen Schonheiten, auch nur unvers merkt, etwas zuzueignen.

Diele andere Lehrer unserer Kirche, welche sich jest durch eine mehr als gemeine Kenntniß der Kirchenges schichte unterscheiden, sie durch Schriften beweisen, und durch mündlichen Unterricht empfehlen, bedürfen eben so wenig meines Lobes. Ich müßte einen Zermann, Umschoe, Biesling, Gottlieb und Ernst Friedsrich Wernsdorf, Böcher, Dietelmaier, Cotta, Carpzov, Schelhorn, Winckler, Stemler, Tößelt, Teller, Fromman, Leß, Gruner, und andere mehr, anführen, wenn ich allen Gerechtigkeit wiederfahren lassen wollte. Und doch würde ich Gefahr laufen, mansche zu vergessen, deren immer ruhmwürdiges Verdienst sich nur auf akademische Vorlesungen über die Kirchensgeschichte einschränkt.

Durch diese muß der Grund zu einer noch größern und allgemeinen Aufnahme der christlichen Geschichtss L. Theil.

kunde unter uns gelegt werden. Fast noch gewisser als durch Bucher, konnen angehende Theologen und andere Anfänger in der Gelehrsamkeit, durch dieselben zur lebe haftesten Neigung, und zum richtigsten Geschmack an Der Kirchenhistorie geleitet werden. Aber alsdenn ift es nothig, sie zu den Quellen selbst zu führen, nicht bloß in den engen Kreis einiger Compendien und Handbus cher zu verbannen. Diese Erinnerung ift desto nothe wendiger, da bisweilen selbst Schriftsteller die ganze Bes kanntschaft mit der Kirchengeschichte, die sie ben gewise fen Gelegenheiten zeigen muffen, Weismanns Werke, oder des Prediger Beinstus "Unparthenischen Rirchens shistorie Alten und Neuen Testaments, " zu danken has Das lettere dieser Werke wurde zu derjenigen Zeit angefangen, da Johann Sübner den Ton in der Geschichtbeschreibung unter uns angab. Der Fleiß des Urhebers und feiner Machfolger, mit fehr guten Absiche ten verbunden, haben gleichwohl nur eine mittelmäßige Sammlung für Anfänger in der Kirchengeschichte, dars aus machen konnen. Und selbst diese Sammlung ist in den altern Zeiten bis auf die Reformation, noch ziems lich fehlerhaft. In Unsehung der neuern Kirchenhistos rie kann dieses Werk noch am ersten gebraucht werden weil es oft sehr vollständige Nachrichten zu derselben enthält, die man dereinst, mit andern verglichen, zur Aufschung einer würklichen Geschichte nüßen kann. Ich habe selbst, durch einen außerordentlichen Beruf erweckt, Die letzte Sammlung oder Fortsetzung desselben zusam= mengetragen; doch mit der gewissen Ueberzeugung, daß dieses eben so wenig eine Geschichte sen, als Subners kurze Fragen und lange Antworten.

Biclleicht scheint es einigen Lesern, daß des Frenschern von Zolberg "allgemeine Kirchenhistorie vom zersten Anfange des Christenthums bis auf die Neforsmation Lutheri, welche man in zween Quartbanden aus

aus dem Danischen überfett hat, einer besondern Em pfehlung wurdig sen. Aber aus der fließenden nicht unangenehmen Schreibart, und manchen lehrreichen Anmerkungen oder fregern Urtheilen, durfte man schwers lich einige Vorzüge an diesem Werke eines sonst um den Geschmack und die Geschichte seines Baterlandes unges mein verdienten Mannes angeben können. Biele wiche tige Begebenheiten und Personen sind von ihm überaus seicht, oder auch fehlerhaft und unrichtig vorgestellt wow Und seine Erzählungen sind allem Ansehen nach hauptsächlich aus dem Tillemont, Sleury, Mosheim und andern Meuern zusammengetragen. Die Fortses gung dieses Werks in zween Banden, die bis in unser Jahrhundert geht, verdient wenigstens als eine fleißige, großentheils zuverläßige Sammlung mehr tob, und auch eine ganzliche Bollendung.

Wenn der Anbau der Kirchengeschichte in irgend einem Theil unserer Kirche eifrig besorgt und aufgemuns tert wird: so geschieht dieses gewiß in Sachsen, welches mein zwentes Vaterland geworden ist. Und ich rede hier nicht bloß von demsenigen, was öffentliche Lehrer dazu bentragen: auch bobere Beforderungen vereinis gen sich mit ihrer Bemuhung. Go wenig es unbes kannt senn kann, so darf ich es doch zu wiederholen vers gessen, daß Se. In. der Frenherr von Zohenthal, Wice Prasident des Churfürstl. Ober : Consistorii zu Drefiden, vor einigen Jahren nicht als einmal demies nigen einen anschnlichen Preis versprochen habe, wels der einen Theil der christlichen Kirchengeschichte prags matisch und lehrreich in einer Schrift abhandeln wurs de. Wenn eine so rühmliche Absicht nicht völlig ers reicht worden ist: so nuß man solches vielleicht dem Mißtrauen zuschreiben, das manche fähige Schriftsteller in ihre Krafte gesetst haben; allein der Eindruck, der dadurch verursacht wurde, ist ohne Zweifel groß und Pauer's

dauerhaft gewesen. Man glaube nicht, als wenn dies serk einigermaaßen zur Erfüllung jener Forderung geschrieben würde; bloß eine Rechenschaft kann es vorsstellen, welche ich diesem Herrn von meinen Beschäftisgungen auf den hofen Schulen dieses Landes abzules gen schuldig bin.

Solde Schicksale hat die christliche Geschichtekuns de bisher in der Zvangelischen Kirche gehabt. Aber auch in der Reformirten Kirche hat sie, vom Anfange derselben ber, eine sehr gute Aufnahme genossen, und ist glucklich gebraucht worden. Es war dieser Kirche so viel als der unsrigen daran gelegen, die Uebereinstims mung ihres Glaubens mit dem christlichen Alterthum, und die Abweichung der Romischen Kirche, von demsels ben, zu zeigen. Dazu kam noch dieses, daß die Stifs ter der Reformirten Kirche die Regierung und die Gebrauche der Kirche weit strenger, als die Epangelischen, nach dem Muster der ersten Christen einzurichten such Es ist zwar selbst hierinne einige Uneinigkeit ent. standen: denn so sehr die Schweizerische Rirche auf die Gleichheit aller Lehrer, und auf die Abschaffung der pabste lichen Carimonien drang, eben so eifrig behauptete die Englische Kirche, daß die Bischöfliche Regierung die erste und alteste sen, und daß man alle andere Gebrauche und Anstalten, die unter den Christen der funf ersten Jahrhunderte schon üblich gewesen waren, auch die Einfalt des Lehrvortrags in den damaligen Zeiten, benbes halten muffe; eine Denkungsart, welche es verursacht hat, daß die Englische Kirche in der Mitte zwischen bens den Protestantischen Kirchen stehen geblieben ist. lein eben dieses machte die Untersuchung der Kirchenges schichte noch nothwendiger. Die Reformirten Lehrer stritten mit Sulfe derselben gegen die Romischkatholi= schen, wider die unfrigen, und jum Theil unter einander selbst. Oekolampadius war der erste, der die Lehre der

der Schweizerischen Kirche vom heiligen Abendmahl aus den Schriften der alten Rirchenvater, mit einer aus nehmenden Geschicklichkeit zu beweisen suchte, und andes re ihrer Reformatoren bedienten sich der Kirchenhistorie gegen die Romischkatholischen noch nachdrucklicher.

Es ist wahr, die Reformirten Lehrer haben nicht das fruhe Verdienst um diese Geschichte erlangt, ein so nukliches System derselben aufzurichten, als es den unsrigen schon im sechszehnten Jahrhunderte gelungen ist; allein eine andere Art von Werdienste, das sie sich. in derselben zeitig genug erwarben, ist bennahe eben so groß. Sie bearbeiteten viele besondere Theile der Kirs denhistorie, insonderheit aber die Geschichte des christlis chen Glaubens und der Kirchenregierung, gleich gelehrt und überzeugend: und dieses zu einer Zeit, da die Kirchengeschichte unter uns keine von den hauptbeschäftis gungen eines Theologen ausmachte, fast im ganzen vorigen Jahrhunderte. Ihre Arbeiten sind eben so viele Stufen, auf welchen diese Geschichtswissenschaft unter den Protestanten zu einer gewissen Vollkommenheit empor gestiegen ist. Hatten sie bloß Auszüge derselben geschrieben, so waren diese mit ihnen langst vergessen, und die Kirchengeschichte hatte nichts durch sie gewonnen.

Moch in dem Jahrhunderte der Reformation sahe man einige brauchbare Schriften der Reformirten Theos logen über die christliche Geschichte jum Vorschein koms Rudolph Sospinian, ein Prediger zu Zürich, ist einer der ersten, der die chriftlichen Alterthumer damals mit besonderm Bleiße untersucht und beschrieben hat. Geis ne Werke, welche dazu gehören, werden zwar nicht mehr so hoch geschäft, als in den ältern Zeiten; wenn man aber zu seinen Sammlungen Wahl und Beurtheilung hinzusest, fo können sie noch einigen Dugen schaffen. Beza, Jox, Serres, und andere mehr in eben dieser Kirs

 $\mathfrak{D}_3$ 

dauerhaft gewesen. Man glaube nicht, als wenn dies Werk einigermaaßen zur Erfüllung jener Forderung geschrieben würde; bloß eine Rechenschaft kann es vorsstellen, welche ich diesem Herrn von meinen Beschäftis gungen auf den hofen Schulen dieses kandes abzules gen schuldig bin.

Solche Schicksale hat die christliche Geschichtekuns de bisher in der Evangelischen Kirche gehabt. Aber auch in der Reformirten Kirche hat sie, vom Anfange derselben her, eine sehr gute Aufnahme genossen, und ist glucklich gebraucht worden. Es war dieser Kirche so viel als der unsrigen daran gelegen, die Uebereinstims mung ihres Glaubens mit dem christlichen Alterthum, und die Abweichung der Romischen Kirche, von demsel ben, zu zeigen. Dazu fam noch dieses, daß die Stifs ter der Reformirten Kirche die Regierung und die Ges brauche der Kirche weit strenger, als die Epangelischen, nach dem Mufter der ersten Christen einzurichten such Es ist zwar selbst hierinne einige Uneinigkeit ent. standen: denn so sehr die Schweizerische Rirche auf die Gleichheit aller Lehrer, und auf die Abschaffung der pabste lichen Carimonien drang, eben so eifrig behauptete die Englische Kirche, daß die Bischöfliche Regierung die erste und alteste sen, und daß man alle andere Gebrauche und Anstalten, die unter den Christen der funf ersten Jahrhunderte schon üblich gewesen waren, auch die Einfalt des Lehrvortrags in den damaligen Zeiten, benbes halten musse; eine Denkungsart, welche es verursacht hat, daß die Englische Rirche in der Mitte zwischen bens den Protestantischen Kirchen stehen geblieben ist. lein eben dieses machte die Untersuchung der Kirchenges schichte noch nothwendiger. Die Reformirten Lehrer stritten mit Sulfe derselben gegen die Romischkatholi= schen, wider die unfrigen, und jum Theil unter einander selbst. Oekolampadius war der erste, der die Lehre

der Schweizerischen Rirche vom heiligen Abendmahl aus den Schriften der alten Kirchenväter, mit einer ause nehmenden Geschicklichkeit zu beweisen suchte, und ander eihrer Reformatoren bedienten sich der Kirchenhistorie gegen die Kömischkatholischen noch nachdrücklicher.

Es ist wahr, die Reformirten Lehrer haben nicht das fruhe Verdienst um diese Geschichte erlangt, ein so nutiliches System derselben aufzurichten, als es den unsrigen schon im sechszehnten Jahrhunderte gelungen ist; allein eine andere Art von Werdienste, das sie sich. in derselben zeitig genug erwarben, ist bennahe eben so Sie bearbeiteten viele besondere Theile der Kirs chenhistorie, insonderheit aber die Geschichte des chriftlichen Glaubens und der Kirchenregierung, gleich gelehrt und überzeugend: und dieses zu einer Zeit, da die Kirchengeschichte unter uns keine von den hauptbeschäftis gungen eines Theologen ausmachte, fast im ganzen vorigen Jahrhunderte. Ihre Arbeiten sind eben so viele Stufen, auf welchen diese Geschichtswissenschaft unter den Protestanten zu einer gewissen Vollkommenheit empor gestiegen ist. Hatten sie bloß Auszüge derselben geschrieben, so waren diese mit ihnen langst vergessen, und die Rirchengeschichte hatte nichts durch sie gewonnen.

Noch in dem Jahrhunderte der Reformation sahe man einige brauchbare Schriften der Reformirten Theos logen über die christliche Geschichte zum Vorschein komsmen. Rudolph Zospinian, ein Prediger zu Zürich, ist einer der ersten, der die christlichen Alterthümer damals mit besonderm Fleiße untersucht und beschrieben hat. Seisne Werke, welche dazu gehören, werden zwar nicht mehr so hoch geschäft, als in den ältern Zeiten; wenn man aber zu seinen Sammlungen Wahl und Beurtheilung hinzusest, so können sie noch einigen Nusen schaffen. Zeza, Jop, Serres, und andere mehr in eben dieser D 3

Rirche haben sonderlich die neuere Rirchengeschichte bes schrieben. Allein der Fleiß der Reformirten in der Kirchenhistorie wurde nirgends mehr geschärft, als in Frankreich. Dort, wo sie mitten unter den Romischka= tholischen lebten, und endlich fast gleiche Rechte mit ih= nen erhielten, hatten sie auch mit weit gelehrtern und bes redtern Gegnern zu kampfen, als die Protestanten in andern Landern vor sich fanden. Wider diese ließen sie Die Rirchengeschichte sprechen: man antwortete ihnen aus eben derselben, so gut man konnte, das heißt, so sehr es mur inimer möglich war, das Zeugniß der ersten Kirche wider die Romische zu verdrehen: und fast alles, was aus den Schriften der Kirchenvater, ja aus der ganzen übrigen Kirchengeschichte, in dem großen Streite der Protestanten mit den Romischkatholischen, entweder zu einer Entscheidung des Glaubens, wie diese verlangen, Der zu einer wichtigen Erläuterung und Beffatigung, wie solches die Protestanten jugeben, bengebracht wer-Den kann, haben bende Theile bereits im vorigen Jahrhunderte in Frankreich aufgesucht, und einander entges gen gesetzt.

Der große Du Plesis-Mornay, der zugleich ein Held im Ariege, ein treslicher Staatsmann, und einer der vornehmsten Reformirten, wenn gleich nicht seinem Stande nach, in Frankreich war, griff die Rosmische Airche aus ihrer eigenen Geschichte an. Er schried in dieser Absicht unter andern Büchern sein bezrühmtes "Geheinniß der Bosheit, oder Geschichte des "Pabsthums, " das erste besondere Werk dieser Art, welches aus der Französischen Sprache in die Lateinissche und Englische übersetzt worden ist. So wie er darsinne das späte Aufkommen, und die gewaltsame Unterstüßung der päbstlichen Regierung über die Kirche, erwicken hatte: so zeigte Peter Dümoukn in seinem Buche won der Neuigkeit des Pabsthums, " eben dies

(8

ses in Ansehung der eigenthumlichen Lehren und Gebrausche der Romischen Kirche. Bende Bucher verdienten mehr gelesen zu werden, wenn nicht theils ihre veralterste Schreibart, theils einige Unbequemlichkeiten der Mesthode, nach welcher sie abgefaßt sind, sich dagegen sesten.

Mit noch größerer Scharfsinnigkeit und Gelehrs samkeit wußte Johann Daille, (oder Dallaus,) die Rirchengeschichte gegen die Romische Kirche zu nützen. In einer Bibliothek dieser Geschichte konnen seine Schriften stets als eine Zierde angesehen werden, wenn er gleich zuweilen, wie es allen gegangen ist, welche die Historie polemisch untersucht haben, manches umstößt und widerlegt, was er ohne Schaden der Wahrheit stes ben lassen konnte. Sein Buch vom Gebrauch der Kirs chenvater, das unter der Aufschrift der lateinischen Ues bersetzung, de usu Patrum, am bekanntesten ist, beweiset überaus wohl, daß die Schriften der altesten Kirchens Iehrer in streitigen Glaubensartickeln die Ehre der Ents scheidung mit der heiligen Schrift nicht theilen konnen. ABollte man jedoch überhaupt die Kirchenväter nach dem schlechten Begriffe beurtheilen, den er von ihnen bloß in der rechtmäßigen Absicht macht, ihnen das richterliche Ansehen abzusprechen: so wurde man kaum glauben kons nen, daß sie einige Mußbarkeit darreichen. Seine übris gen Werke von ahnlichem Inhalte, den er aus der Kirs chengeschichte wider die Römischkatholischen zog, sind nicht weniger schätzbar: unter andern dasjenige, in well chem er darthut, daß die Christen der ersten acht huns dert Jahre weder dem heiligen Abendmahl, noch den Beis ligen, ihren Ueberbleibsalen, Bildern und Kreuzen, son= dern Gott allein eine gottesdienstliche Verehrung erwies sen haben, (Disputatio adversus Latinorum de cultus religiosi objecto traditionem,) vielleicht die vortrefslichste aller seiner Schriften; zu welcher man die Erganzung Dieses Werks, die nach seinem Lobe herausgekommen ift; seine

seine Bücher von den Sacramenten der Römischen Kirsche, vom Fasten, von unächten Schriften, welche dem christlichen Alterthum bengelegt werden, und andere mehr, hinzuseßen kann.

Andere Gelehrte der Reformirten Kirche leifteten der Kirchengeschichte dadurch einen nütlichen Dienst, daß sie die Jahrbucher des Baronius, welche dieselbe ganz nach den Absichten der Pabstlichen Regierung vers fälschten, zu prüfen ansiengen. Isaac Casaubonus setzte ihnen seine Exercitationes entgegen, und außerdem Jac. Capellus, vertheidigte diese Rich. Montacus tius nicht nur, sondern flarte auch in andern Schriften die alteste Kirchengeschichte auf; ob er gleich seinem Worganger an Gelehrsamkeit und Mäßigung weit nachs steht. Salmasius, der nicht in dieser besondern Absicht schrieb, verdunkelte durch sein Werk de Primatu Papae das meiste, mas bisher über diesen vorgeblichen ersten Rang, und die damit verbundene Oberherrschaft des Romischen Bischofs, aus der Kirchengeschichte erwiesen worden war. Dieses Werk, das nicht völlig zu Stande gekommen ift, wird jest, wie so viele andere als tere Bucher, welche man nicht durchblattern fann, sons dern ganz und mit großer Aufmerksamkeit durchgehen muß, wenig mehr gelesen. Eben derselbe hat in seinem, unter dem Nahmen Megalinus, herausgegebenem Buche von den Vischofen und Altesten, die alteste Werfassung derselben gegen den Jesuiten Petavius mit vieler Belehrsamkeit aufgeklart.

Zu gleicher Zeit, gegen die Mitte des vorigen Jahrs hundertes, erlangte David Blondel, durch seine Arsbeiten in der Kirchengeschichte, einen ausnehmenden Ruhm. Er hatte ben denselben eine so einsichtsvolle Eritik, als die vorhergehenden, zur Gehülfinn; aber er besaß noch mehr Muth als sie. Er ist der erste unter

den Protestanten, der es gewagt hat, nicht allein zu ge= stehen, sondern auch zu beweisen, daß die Erzählung von einer Pabstinn Johanna im neunten Jahrhunderte, eine Erzählung, welche wir selbst aus der Romischen Rirche bekommen hatten, und welche wir gegen dieselbe sehr vortheilhaft gebrauchen konnten, daß sie eine lange geglaubte, aber der Geschichte widersprechende Fabel Je leichter es ist, diese Erzählung wahrscheinlich zu machen, und ihre historische Schwäche zu verkleistern; je mehr ihm solches der Mugen der Protestantischen Rirche anzurathen schien: desto größeres Lob verdienet seine ges wissenhafte Ehrlichkeit; zumal, da er voraus sah, daß sie von den wenigsten seiner Glaubensgenossen wohl aufges nommen werden wurde. In einem andern Werke jers storte er das Ansehen der falschen Sibnllinischen Weiß sagungen, welche die Christen so lange Zeit zur Ehre ihrer Religion gebraucht hatten. Er schrieb ein lesens wurdiges Buch zur Vertheidigung einer Stelle des Lies ronymus von der ersten Gleichheit der Aeltesten und Vischofe unter den Christen; ein anderes vom Gebrauch der Medensart, welche auf ihren altern Denkmalern vors fommt: "Unter der Regierung Christi, auch ein bes sonders schönes, vom ersten Range in der Rirche, ben sich die Romischen Bischofe zugeeignet haben: und, um es mit wenigem zu sagen, ihm ist die kritische und frene Bearbeitung der Kirchengeschichte unter den Protestans ten, vereinigt mit einer großen Kenntniß der burgerlis. chen sehr viel schuldig.

Der gelehrte Krieg der Reformirten in Franks
reich mit den Römischkatholischen wurde immersort am
nachdrücklichsten mit den Wassen der Kirchengeschichte
geführt. Ich will der merkwürdigen Streitigkeit nicht
gedenken, in welche Godesrop und Saumaise (ihre
schriftstellerische Nahmen sind, Gothofredus und Sals
masius,) mit dem Jesuiten Sirmond über die ecclesias
subur-

Aber auch außer Frankreich trugen die Reformirsten Theologen im vorigen Jahrhunderte vieles zum Wachsthum der christlichen Geschichtskunde ben. Der Wischof Pearson in England war ein sehr gelehrter Kenner derselben: seine Schriften über die Geschichte des Apostels Pauli, und des Kirchenlehrers Cyprian, über das Apostolische Glaubensbekenntniß, und über die ersten Kömischen Bischöse, werden noch immer hoch geachtet. Wilhelm Cave, der noch im Anfange uns sers Jahrhunderts eben daselbst lebte, hat ähnliche groß serdienste. Man wird sich seiner Historiae Livera-

rize Scriptorum Ecclesiasticorum stets als eines Hands buchs bedienen konnen, welches die erheblichsten Nachs richten von den christlichen Kirchenscribenten in einer ge wissen Wollständigkeit und Genauigkeit zusammen faßt; ob gleich dieses Werk nicht überall kritisch genug heißen kann, auch anderer kleiner Berbesserungen benothigt ift. Seine Apostolischen Alterthumer, und sein Buch vom ersten Christenthum gehoren ebenfalls unter die nützlis chen, ja selbst erbaulichen Arbeiten, zu denen die Kirchen geschichte den ganzen Inhalt hergegeben hat. Beinr. Dodwell brachte zu dieser Geschichte eine noch größere historische Gelehrsamkeit, und eine weit schärfere Beurs theilung: seine Schriften über dieselbe sind selbst durch die sonderbaren Meinungen, welche er wagt, nicht uns brauchbar geworden. Weit eher hatte ich noch den Bis schof Uker nennen sollen, dem wir so schone Jahrbucher der Geschichte des Alten und Meuen Bundes, so schätz bare Bentrage zur Regerhiftorie, und andere Werke über verwandte Materien zu danken haben. Beveridge sammlete und erläuterte die Kirchengesetze der ältern Christen glucklich. Die muhsame und apologetische Uns tersuchung, welche der Bischof Bull über den Glauben det ersten Kirche von der heiligen Dreneinigkeit anges stellt hat, darf eben so wenig vergessen werden: er scheis net überhaupt seinen Endzweck nicht verfehlt zu haben; wohl aber ben vielen einzelen Vorstellungen und Res densarten der Kirchenväter. Es ist außerdem werth, bemerkt zu werden, daß, wenn die Theologen der Englis schen Bischöflichen Kirche mehr als andere zur Bekannts schaft mit der altern Kirchengeschichte dadurch angetries ben worden sind, weil ihre Kirche vorzüglich nach dem Muster der ersten gebildet worden ist; sie hingegen auch .. desto häusiger in den Fehler verfallen sind, das hohe Ale ter und die Rechte der Bischöflichen Würde, die in ih ren Augen ein Rennzeichen der wahren Kirche ift, nicht ohne der Geschichte Gewalt anzuthun, in derselben aufs aufus

jusuchen, und sie nach dieser eigennützigen Absicht zu drehen.

In Holland hinterließ der altere Vokius, dem so viele Theile der Gelehrsamkeit ein neues Licht schuldig sind, auch von seiner Kenntniß der Kirchengeschichte, an seiner, obgleich etwas parthenischen Historie der Pe lagianischen Regeren, und andern Schriften, bleibende Eben daselbst sieng zwar Coccejus an, Denkmaler. die christliche Kirchengeschichte in die Erklarung der bei ligen Schrift einzuflechten: er fand alles, was sich in der Kirche zugetragen hat, und noch zutragen soll, inder Bibel vorher verkundigt; selbst in solchen Buchern der selben, wo man nach den ordentlichen Regeln der Aus legung, keine Spur davon antreffen kann, wie in dem Die Rirchengeschichte wurde Hohenliede Salomons. durch ihn und seine zahlreichen Anhanger fast prophe Undere Umstände, sonderlich die Verfolgung der Reformirten in Frankreich, kamen dazu, um die Einbil dungskraft, welche die vornehmste Starke der Cocceja nischen Hermenevtik ausmacht, zu erhigen. Man weiß sagte die wichtigsten Weranderungen in der Kirche mit großer Zuversicht: so wie man die bereits vorgegange nen als lauter Erfüllungen biblischer Prophezenungen vorstellte, und dadurch sowohl der Kirchengeschichte als der Religion selbst, ein neues Ansehen zu geben glaubte. Allein nachdem man sich mude gedeutet und vorherverkundigt, auch zuweilen einen falschen Propheten abge geben hatte, war es mehr als jemals ausgemacht, daß man die Rirchengeschichte, wie jede andere Historie, nicht mit allegorischen Anwendungen biblischer Stellen auf vergangene Begebenheiten, noch mit vorwizigen Blicken in die Zukunft, betrachten musse.

Jurieu, einer von denen, welche in diese Ausschweis fungen versielen, hat gleichwohl eine brauchbare Ges schichte

ichte der Reformirten Rirche in Frankreich geschries 1: man wurde fie mit noch mehrerm Benfall lefen, enn sie weniger bitter und polemisch aufgesetzt mare; d Baylens Kritik über Maimbourgs Geschichte s Calvinismus, welche Jurieu bestritt, macht uns gleich mehr Vergnügen, als das Werf dieses lettern. iter den übrigen Reformirten Theologen, welche die uere Kirchengeschichte beschrieben haben, ist Abras m Skultet merkwurdig, dessen schone Jahrbucher : Reformation nicht vollig zu Stande gekommen find; : aber dagegen einen mit großem Fleiß geschriebenen isjug aus dem Lehrbegriff der alten Kirchenlehrer ledulla Patrum) hinterlaffen hat. Reine protestantie e Gemeine kann sich einer so zuverläßigen und prags utischen Reformationsgeschichte ruhmen, als der Bis of Burnet von der Englischen Kirche verfertigt , von welcher auch vor furgem ein deutscher Auszug 3 Licht getreten ift.

Mittlerweile, daß so viele Gelehrte der Reformirs Rirche, mit einem merflichen Vorzuge vor der unfris 1, die christliche Rirchengeschichte bald in dieser Ges id, bald in einer andern, sehr geschickt aufheiterten, d gebrauchten, schrieben auch einige ihrer Glaubens= offen größere Werke, welche fast diese ganze Geschiche inschließen. Der erfte, welcher sich dadurch Ruhm vorben hat, war der Zurchische Theologe, Johann inrich Sottinger. Seine lateinische Kirchenges chte des Deuen Testaments beträgt neun Octavbans fie reicht bis jum Ende des sechszehnten Jahrhuns ts, welches allein funf Bande ausmacht, und deffen führliche Geschichte ein besonderer Worzug dieses erks zu nennen ist. Auch ist die Judische, Muhams danische, und überhaupt die Morgenlandische Histos darinne weitläuftiger und besser abgehandelt, als in ern Buchern Dieser Art; wie solches der Berfasser auch

١

suburbicarias, oder über das geiftliche Gebiet des Romis schen Bischofs im vierten Jahrhunderte, geriethen: einer Streitigkeit, die so gelehrte Untersuchungen hers vorgebracht hat. Ich kann auch hier das berühmte Werk des Aubertin nur nennen, in welchem dieser Ne= formirte Prediger zu beweisen suchte, daß die Lehre sei= ner Kirche vom heiligen Abendmahl in den ältern Zeis ten unter den Christen stets die herrschende gewesen sen. Aber über eben diese historische Frage entstand gerade vor hundert Jahren zwischen dem gelehrtesten, beredtes sten und sinnreichsten Schriftsteller, den die Reformirte Kirche damals in Frankreich hatte, Johann Claude, und zwischen den größten Mannern der Jansenistischen Parthen, auch einigen Gelehrten der strengern Romis schen Rirche, der berühmteste Streit, welchen bende Rirs den in Frankreich mit einander geführet haben: ich meine denjenigen, welcher den stets unveranderten Glauben der christlichen Kirche in Ansehung der Lehre vom heiligen Abendmahl betraf. Claude wehrte alle Ans griffe mit einer seltenen Geschicklichkeit ab, und setzte zus lett, da sich die Materie des Streits veränderte, seine portreffliche Schukschrift für die Reformation, (Defense de la Reformation,) auf: das beste und einnehmendeste Buch, das in dieser Absicht noch geschrieben worden ist.

Aber auch außer Frankreich trugen die Reformirs ten Theologen im vorigen Jahrhunderte vieles zum Wachsthum der christlichen Geschichtskunde ben. Wischof Pearson in England war ein sehr gelehrter Kenner derselben: seine Schriften über die Geschichte des Apostels Pauli, und des Kirchenlehrers Cyprian, über das Apostolische Glaubensbekenntniß, und über Die ersten Romischen Bischöfe, werden noch immer hoch= geachtet. Wilhelm Cave, der noch im Anfange uns fers Jahrhunderts eben daselbst lebte, hat ahnliche groß se Verdienste. Man wird sich seiner Historiae Literariae

riae Scriptorum Ecclesiasticorum stets als eines Hands buchs bedienen konnen, welches die erheblichsten Nachs richten von den christlichen Kirchenscribenten in einer ge wissen Wollständigkeit und Genauigkeit zusammen faßt; ob gleich dieses Werk nicht überall kritisch genug heißen kann, auch anderer kleiner Berbesserungen benothigt ift. Seine Apostolischen Alterthumer, und sein Buch vom ersten Christenthum gehören ebenfalls unter die nützlis chen, ja selbst erbaulichen Arbeiten, zu denen die Kirchens geschichte den ganzen Inhalt hergegeben hat. Dodwell brachte zu dieser Geschichte eine noch größere historische Gelehrsamkeit, und eine weit schärfere Beurs theilung: seine Schriften über dieselbe sind selbst durch die sonderbaren Meinungen, welche er wagt, nicht uns brauchbar geworden. Weit eher hatte ich noch den Bis schof Ußer nennen sollen, dem wir so schone Jahrbucher der Geschichte des Alten und Meuen Bundes, so schätz bare Bentrage zur Regerhistorie, und andere Werke über verwandte Materien zu danken haben. Beveridge sammlete und erläuterte die Kirchengesetze der altern Christen glucklich. Die muhfame und apologetische Uns tersuchung, welche der Bischof Bull über den Glauben der ersten Kirche von der heiligen Dreneinigkeit anges stellt hat, darf eben so wenig vergessen werden: er scheis net überhaupt seinen Endzweck nicht verfehlt zu haben; wohl aber ben vielen einzelen Vorstellungen und Res densarten der Kirchenväter. Es ist außerdem werth, bemerkt zu werden, daß, wenn die Theologen der Englis schen Bischöflichen Kirche mehr als andere zur Bekannts schaft mit der ältern Kirchengeschichte dadurch angetries ben worden sind, weil ihre Kirche vorzüglich nach dem Muster der ersten gebildet worden ist; sie hingegen auch desto häufiger in den Fehler verfallen sind, das hohe Ab ter und die Rechte der Bischöflichen Würde, die in ih ren Augen ein Kennzeichen der wahren Kirche ift, nicht ohne der Geschichte Gewalt anzuthun, in derselben aufs शासि

zusuchen, und sie nach dieser eigennützigen Absicht zu drehen.

In Holland hinterließ der altere Vokius, dem so viele Theile der Gelehrsamkeit ein neues Licht schuldig sind, auch von seiner Kenntniß der Kirchengeschichte, an seiner, obgleich etwas parthenischen Historie der Pelagianischen Regeren, und andern Schriften, bleibende Denkmäler. Eben daselbst sieng zwar Coccejus an, die ehristliche Kirchengeschichte in die Erklärung der heis ligen Schrift einzuflechten: er fand alles, was sich in der Kirche zugetragen hat, und noch zutragen soll, in der Bibel vorher verkundigt; selbst in solchen Buchern derselben, wo man nach den ordentlichen Regeln der Aus: legung, keine Spur davon antreffen kann, wie in dem Die Rirchengeschichte wurde Hohenliede Salomons. durch ihn und seine zahlreichen Anhänger fast prophe= Andere Umstände, sonderlich die Verfolgung der Reformirten in Frankreich, kamen dazu, um die Einbildungskraft, welche die vornehmste Stärke der Coccejas nischen Hermenevtik ausmacht, zu erhigen. Man weis sagte die wichtigsten Weranderungen in der Kirche mit großer Zuversicht: so wie man die bereits vorgeganges nen als lauter Erfüllungen biblischer Prophezenungen vorstellte, und dadurch sowohl der Kirchengeschichte als der Religion selbst, ein neues Ansehen zu geben glaubte. Allein nachdem man sich mude gedeutet und vorherver= kundigt, auch zuweilen einen falschen Propheten abgegeben hatte, war es mehr als jemals ausgemacht, daß man die Kirchengeschichte, wie jede andere Historie, nicht mit allegorischen Unwendungen biblischer Stellen auf vergangene Begebenheiten, noch mit vorwißigen Blicken in die Zukunft, betrachten musse.

Jurieu, einer von denen, welche in diese Ausschweis zungen versielen, hat gleichwohl eine brauchbare Geschichte

schichte der Reformirten Rirche in Frankreich geschries ben: man wurde sie mit noch mehrerm Benfall lefen, wenn sie weniger bitter und polemisch aufgesetzt maret und Baylens Kritik über Maimbourgs Geschichte des Calvinismus, welche Jurieu bestritt, macht uns ungleich mehr Wergnügen, als das Werk dieses legtern. Unter den übrigen Reformirten Theologen, welche die neuere Kirchengeschichte beschrieben haben, ist Abraham Skultet merkwurdig, dessen schone Jahrbucher der Reformation nicht vollig zu Stande gekommen find; der aber dagegen einen mit großem Fleiß geschriebenen Auszug aus dem Lehrbegriff der alten Kirchenlehrer (Medulla Patrum) hinterlassen hat. Reine protestantis sche Gemeine kann sich einer so zuverläßigen und pragmatischen Reformationsgeschichte ruhmen, als der Bis schof Burnet von der Englischen Kirche verfertigt hat, von welcher auch vor furgem ein beutscher Auszug ans Licht getreten ift.

Mittlerweile, daß so viele Gelehrte der Reformirs ten Kirche, mit einem merklichen Borzuge vor der unfris gen, die chriftliche Rirchengeschichte bald in dieser Bes gend, bald in einer andern, sehr geschickt aufheiterten, und gebrauchten, schrieben auch einige ihrer Glaubens= genoffen größere Werke, welche fast diese ganze Geschiche te einschließen. Der erste, welcher sich dadurch Ruhm erworben hat, war der Zurchische Theologe, Johann Seinrich Sottinger. Seine lateinische Kirchenges schichte des Deuen Testaments beträgt neun Octavbans de: sie reicht bis zum Ende des sechszehnten Jahrhuns derts, welches allein funf Bande ausmacht, und deffen ausführliche Geschichte ein besonderer Borzug dieses Werks zu nennen ist. Auch ist die Judische, Muhams medanische, und überhaupt die Morgenlandische Histos rie darinne weitläuftiger und besser abgehandelt, als in andern Buchern Dieser Art; wie solches der Berfasser auch

auch noch in einem eigenen Buche, (Historia Orientalis) gethan hat. Sein Sohn Johann Jakob Zottins ger folgte ihm in dieser Anwendung seines Fleißes nicht unglücklich nach. Man lieset unter andern seine "Hels "vetische Kirchengeschichte, " welche aus vier Quartbans den besteht, und das zuverläßigste Werk dieses Inhalts ist; aber in einen so unangenehmen Vortrag einges hüllt worden, daß man die Schweizerische Reformas tionsgeschichte sich weit lieber vom Rüchat Französisch erzählen läßt.

Allein der jungere Friedrich Spanheim hat nicht nur Zottingers allgemeine Kirchenhistorie übers troffen; sondern ift auch seitdem von keinem Schrifts steller seiner Kirche in Unschung des Umfangs, der Wolls fandigkeit, und der ungemeinen Genauigkeit, übertrofs Man hat einen furzen Auszug der Kirs fen worden. chengeschichte von ihm, und auch ein großes Werk über dieselbe, von welchem ich hier rede. Es faßt die funf. zehn ersten Jahrhunderte nebst dem Anfange der Res formation in sich, und kann zwar eben nicht zum Mus ster der historischen Methode genommen werden, indem es eigentlich nur ein sehr reicher und brauchbarer Wors rath zur Kirchengeschichte ist; aber bennahe alles was er gesammlet hat, ist bewährt befunden worden. Das her hat dieses Werk so lange die Dienste eines Mache schlagebuchs, wie man zu reden pflegt, verrichten mus sen, und manche altere Compendia sind aus der Pluns derung desselben entstanden. Spanheims besondere Schriften über die Kirchenhistorie haben eben denselben .Charakter der historischen und chronologischen Richtigs keit, und der überausfleißigen Sammlung, der ce an Beurtheilung nicht mangelt. Seine Ubhandlung, in welcher er die alte Erzählung von der Päbstinn Johans ma vertheidigt, zeigt zwar, daß ihm die hohere Kritik in der Geschichte gefehlt habe; allein verächtlich darf man

man dieses Buch nicht anschen: es ist doch das vors nehmste, sonderlich nach der französischen Ausgabe, wors inne die Gründe für jene Erzählung mit vieler Mühe und Beredsamkeit geschärft worden sind.

Auf einmal standen noch mehrere Reformirte Theologen auf, welche die chriftliche Kirchengeschichte von ihrem Anfange her, in großen Systemen vortrus Dieses waren die benden Basnage, Jakob und Samuel, bende französische Prediger in Holland. Der erstere, welcher zugleich ein Geschichtschreiber und ein Staatsmann mar, schrieb eine von ihm sogenannte Rirchengeschichte in zween Foliobanden, welche im Jahr 1699 erschienen, in frangosischer Sprache. Im Gruns de ift es nur eine Geschichte der Kirchenregierung, der vornehmsten zwischen den Reformirten und Romischkas tholischen streitigen Lehren, und anderer Materien wis der den Bischof Boguet. Dallaus und andere altes re Schriftsteller hatten ihm vieles vorgearbeitet; aber die geschickte Verbindung und Beurtheilung, unter wels de er alles gezogen hat, seine beredte und angenehme-Schreibart, und der Wortheil, die wichtigsten Berans derungen in der Meligion und Kirchenverfassung, aus führlich bensammen erzählt zu sehen; dieses mit einans der macht, daß man sein Werk mit Vergnügen und Mugen lesen kann; besonders wenn man im Stande'ist, seinen Erzählungen bis auf die Quellen nachzugeben, und manche seiner Jehler zu verbessern. Seine Ges schichte des Glaubens der Reformirten Kirchen, welche Bokuets Geschichte der Veranderungen des Protes stantischen Lehrbegrifs entgegengesetzt ift, und seine Bes schichte des Judischen Wolks, haben ebenfalls Benfall erhalten: die letztere verdiente die Berichtigung in einer neuen Ausgabe. Der andere, Samuel Basnage, nahm sich vor, Baronii Jahrbucher zu widerlegen : - und gegen diesetben sind also seine Annales Politico-Ecclesiaclesiastici, in dren Foliobanden, hauptsächlich gerichtet. Sie gehen nicht über das Jahr 602 hinaus. Die weltliche Geschichte ist darinne mit der geistlichen versbunden; Baronii Fehler sind aufgedeckt, und noch besondere Abhandlungen hinzugesügt worden. Dieses Buch, dessen Verfasser Gelehrsamkeit, Fleiß und Scharfsinn genug bewiesen hat, braucht doch mehr, als ein anderes, prüsende Leser, weil es viele Muthmaaßuns gen enthält, die man leicht vor Geschichte annehmen könnte. Die angehängten Abhandlungen verdienen eine besondere Ausmerksamkeit: sie erläutern die christslichen Alterthümer.

Diese Verdienste der Reformirten Lehrer um die Kirchenhistorie sind von ihren Nachfolgern im jezigen Jahrhunderte mit neuen vermehrt worden. Es scheis net zwar, daß sie diese Weschichtskunde in den neuesten Zeiten nicht mehr so eifrig bearbeitet haben, als ebes mals; ihre Schriften über dieselbe sind feltner geworden, und die Reihe ift hierinne gleichsam an die Evans gelischen Theologen gekommen. Allein sie ist doch in der Reformirten Rirche, und besonders in der Englis schen, immer noch in Ehren geblieben. In dieser letze tern haben außer einigen schon genannten, welche noch in diesem Jahrhunderte lebten, Grabe, Waterland, Whitby, Prideaux, Lardner, Benson, Wall, und andere mehr, sich in der altesten Kirchengeschichte, einem Lieblingsfelde der Englischen Theologen, ungemein hers vorgethan. Bingham hat das erste vollständige und brauchbare System der christlichen Kirchenalterthumer geschrieben: sein Verdienst wird durch die Parthenlich= keit, welche er für die Bischöfliche Kirche blicken läßt, und durch manche Vermischung alterer und neuerer Bu dem lebe Gebräuche, nicht sonderlich verringert. haften Gebrauch der Kirchengeschichte in England, has ben in unserm Jahrhunderte diejenigen Streitigkeiten sehr

sehr viel bengetragen, welche mit Samuel Clarken, Wilhelm Whiston; und andern Gegnern der christlis. den Lehre von der heiligen Drepeinigkeit, geführt wors den sind, weil sie zu beweisen suchten, daß diefelbe nicht der alteste Lehrbegriff der Christen, noch in der heiligen Schrift gegrundet sen. Die Zeinde des Christenthums überhaupt, haben gleichfalls in England Gelegenheit dazu gegeben, daß einige schärfere Untersuchungen int. der christlichen Rirchengeschichte angestellt worden, wels de zur Ehre der Religion ausgefallen sind. Einer der neuesten Schriftsteller dieses Landes, die ich hier anzus führen berechtiget bin, ist Johann Jortin, dessen Ans merkungen über die Kirchengeschichte man auch in die deutsche Sprache, obgleich weder geschmeidig noch rich= tig genug, übersetzt hat. In diesen Unmerkungen ift vieles, zum Theil auch aus andern Schriftstellern, übet die Geschichte der Christen bis auf Constantins des Großen Tod, scharfsinnig und sehr frenmuthig vorges tragen; aber es kommen auch darunter so manche Auss schweifungen, und halbreife Einfälle vor, daß nur ein geubter Kenner der Kirchengeschichte im Stande ift, das Buch zu nügen.

Einige Französische Gelehrte unter den Reformitsten, sind in unsern Zeiten durch ihre ausnehmende Bestanntschaft mit der Kirchenhistorie ebenfalls berühmt worden. Isaac von Beausobre, ein Prediger zu Berlin, hat das gelehrteste, an Bemerkungen aller Art fruchtbarste, das sinnreichste und beredteste Werk über die alte Kepergeschichte geschrieben, indem er die Gesschichte des Manes oder Manichaus, und der von ihm gestifteten Sekte des Manichaus, und der von ihm gestifteten Sekte des Manichaus, in zween Quartbanden französisch erzählt, oder vielmehr so sehr ausgeschmückt und erweitert hat, daß der Hauptinhalt des Werks oft darinne unsichtbar geworden ist. Viesles von demienigen, was man daran getadelt hat, ist Levil.

unläugbar: unter andern der kunstlich geschäftige Wiß des Verfassers; die oft zu gesuchten Entschuldigungen der alten Jrrlehrer, und Verschönerungen ihrer Ausschweifungen; die überflüßige Weitlauftigkeit, und der= gleichen mehr; man kann aber immer an diefem Buche seine Kenntniß der Kirchengeschichte und der theologis schen Gelehrsamkeit überhaupt, prufen und stärken. Eben daselbst hat Jakob Lenfant durch seine Geschichs te der dren Kirchenverfammlungen ju Pisa, Costnit, und zum Theil auch der zu Basel gehaltenen, ein Meis sterstuck hinterlassen, das ich megen der Unparthenlich keit, Wahrhaftigkeit, Mäßigung im Urtheilen und anderer historischen Schönheiten, der Kunft, welche sein berühmter Amtsgenosse an die Reperhistorie verschwens det hat, weit vorziehe. Ein anderer sehr gelehrter Mann zu Berlin, La Croze, erläuterte die Geschichte der morgenlandischen Christen in einigen nützlichen Bu-Casimir Oudin zu Leiden, schrieb eine große Ergänzung von Cavens Historia Literaria Scriptorum Ecclesiasticorum, in dren Foliobanden. Seine muhsas men Sammlungen und Auszüge verdienen unfern Dank; aber wenige Arbeiten sind so schwerfällig und finster als die seinige.

Das übrige, was man in den neuesten Zeiten, in der Reformirten Kirche zur Aufnahme der Kirchenhistorie gethan hat, kann kurz zusammengefaßt werden. Es sind einige Compendien derselben geschrieben wors den, unter deren Verfassern Friedrich Adolph Lams pe, noch mehr aber der jungere Jablonsky, einen Vorjug behaupten. Des letztern Institutiones Historiae Christianae enthalten einige feine Anmerkungen, die man sonst in Compendien nicht leicht suchen darf, und Herr Prof. Stosch hat sie brauchbar fortgesetzt. Turs retins Auszug aus der Kirchengeschichte ist zu sehr in eine trockene Kurze zusammengedrängt. Aus der Die tringa

tringa Hypotyposi Historiae Sacrae sieht man eine nicht geringe Stärke in der Kirchenhistorie hervorblis cken, die er auch in seinem Werke von der Judischen Snnagoge, und ihrer Nachahmung in der Verfassung der christlichen Kirche, (wiewohl das letztere etwas zu gezwungen,) gezeigt hat. Dem Groningischen Theolos gen, Daniel Gerdes, ist man sehr brauchbare Bentrage zur Reformationsgeschichte schuldig. Man kann noch einen Frey, Zueßli und einige andere dazu setzen, deren Nahmen in dieser Geschichtskunde bekannt morden sind; allein der Eifer um dieselbe scheinet insbesons dere in der hollandischen Reformirten Kirche merklich abgenommen zu haben. Es ist mir nur vergonnt, aus der seltnern Erscheinung von Schriften dief x Urt, das von zu urtheilen: andere, welche den innern Zustand dieser Rirche besser kennen, werden vielleicht hierinne mit mir nicht einig senn.

Der gemeinschaftliche Fleiß der Evangelischen und Reformirten in der Kirchengeschichte, hat auch die Romischkatholischen Lehrer aufgemuntert, und sogar ges nothigt, sich dieser Geschichte ernstlicher zu ergeben. Zwar wurde die Romische Kirche, wenn sie auch durch die Reformation nicht erschüttert worden wäre, keinen Mangel an Schriftstellern gehabt haben, welche gewiffe Theile ihrer Geschichte bearbeitet hatten. Go viele tausend Erzählungen von Märtyrern, Wunderthätern und Heiligen; der Ursprung und die Schicksale so vieler Rirchen, Kloster und Bifthumer; eine so lange Reihe von Monchvorden, Begebenheiten und Streitigkeiten derselben; so viele Untersuchungen über die Liturgie und das geistliche Carimoniell; das Leben einer solchen Mens ge von Pabsten, Cardinalen und berühmten lehrern; lauter eigene Materien der Romischen Kirche, konnten alle Geistlichen derselben allein beschäftigen, und haben auch würklich eine große Anjahl derselben in Bewegung gesett. P 2

gesett. Aber diese Schriftsteller find meistentheils nur Geschichtschreiber, welche der Aberglaube, der geistliche Stolz und Eigennugen besoldet zu haben scheinen. Und da der Lehrbegriff nebst der ganzen Verfassung der Ros mischen Kirche auf der Chre und den Wortheilen ihrer Geistlichkeit beruhet: so begreift man leicht, wie schwer und bennahe unmöglich es einem Romischkatholischen Lehrer fallen musse, die Rirchengeschichte überhaupt ans ders zu beschreiben, als wie fie seinen Mitbrudern ruhms Diese Ursachen machen einen Gelehrs lich senn kann. ten der Romischen Kirche bennahe vollig untüchtig, die Kirchenhistorie in ihrem Zusammenhange frieisch und unparthenisch vorzustellen; oder er wird, wenn er sola des zu thun versucht, mit dem Sasse seiner Rirche belohnet.

Allein so unangenehm und schädlich auch den Nomischkatholischen Lehrern eine schärfere Prufung ihrer bisherigen Erzählungen von der Kirchengeschichte wers den mußte; so verstatteten ihnen doch die Protestanten die Frenheit nicht, derselben ganzlich auszuweichen. Sie griffen, wie ich bereits mehr als einmal gesagt habe, die Nomische Kirche mit so treffenden Waffen aus dieser Geschichte an, daß diese ben einer offenbar verlornen Sache, doch wenigstens auf einige Gegenwehr bes dacht senn mußte. Die traurige und schimpfliche Zeit war gekommen, da man vor den Augen der Welt zeigte, daß ihr Oberhaupt sehr spat, unrechtmäßig und gewalts thatig seinen Rang eingenommen, und daher von dem= selben wieder herabgestürzt werden musse; daß die meis sten ihrer Lehren, Gebräuche, vermeinten Wunder, Ges setze, und andere Unstalten, eben so neu, dem wahren und alten Christenthum zuwiderlaufend waren. Nomische Kirche fühlte diese Streiche, und keinen schmerzlicher, als denjenigen, der ihr durch die Mande-Rein burgischen Centurien bengebracht wurde, Muns

Wunder also, daß sie Baronius die Centurien des Satanas nennt, welche aus den Pforten der Hölle zum Schaden der Kirche hervorgekommen wären. Allein die Schimpfwörter halfen damals nicht viel: denn es waren nicht die sogenannten Keker; es war die Gesschichte selbst, welche für sie sprach, und man mußte ihr also entweder den Mund stopfen, oder sie ganz anders reden lassen.

Nach einigen unerheblichen Bestreitungen der Magdeburgischen Kirchengeschichte, trat Casar Baronius, ein Geistlicher aus der Congregation des Oras torii, gegen diefelbe auf, und setzte ihr seine Annales Ecclesiasticos entgegen, welche in zwölf Foliobanden, eben so viele Jahrhunderte der christlichen Geschichte beschreis Dieses Werk, das vom Jahr 1588 an bis 1607 zu Rom herauskam, ist seitdem ofters wieder gedruckt worden. Die Männzer Ausgabe vom Jahr 1601, ist von dem Verfasser selbst gebilligt worden: und man hat sie daher ben allen folgenden zum Grunde gelegt. Die neueste, prächtigste und vollständigste, in welcher man die Fortsetzung des Raynaldi, die Kritik des Pagi, und andere erläuternde Schriften findet, ist zu kucca vom Jahr 1738 bis 1756 in acht und drenßig Folios banden zum Vorschein gekommen. Baronius erwarb sich durch diese Jahrbücher die Cardinalswürde. werden in der Romischen Kirche, wenigstens in dem eifrigern Theile derselben, vor ihr Hauptwerk in der Rirchengeschichte angesehen, und mit unmäßigen lobsprüchen belegt. Man hat Auszüge, Fortsetzungen, ans gefangene Uebersetzungen und Wertheidigungen dersel ben herausgegeben; ja die Protestanten selbst erkennen, daß sie dieses Werks nicht entbehren können. Mit eis nem ungemeinen Fleiße hat darinne Baronius zuerst fast vollständige und zusammenhängende Jahrbücher der gangen christlichen Geschichte in ihren erften zwolfhuns dert

dert Jahren gesammlet. Er hat aus dem pabstlichen Archiv eine große Menge Urkunden hervor gezogen, welche ein neues licht über die Geschichte ausgebreitet has Und es ist nicht bloß die Kirchenhistorie, fondern jede andere Art der Geschichte, zu welcher in seinem Werke ein trefflicher Worrath verborgen liegt.

Allein die Fehler dieses Werks sind eben so groß und zahlreich, als die brauchbaren Eigenschaften dessel ben. Der vornehmste und sichtbarste darunter, ist die Absicht selbst, in welcher es geschrieben worden ift. Bo ronius wollte durch dasselbe beweisen, daß die geistliche Monarchie der Romischen Bischofe von Christo selbst gestiftet, und dem Apostel Petrus die erste Verwal tung derselben aufgetragen worden sen; daß die Chris sten sie stets erkannt, und die ganze Rirche sich ihr unterworfen habe; daß alle Worzüge, welche die Pabste in den neuern Jahrhunderten behauptet haben, ihnen vom Anfange des Christenthums her eigen gewesen sepen; daß sie selbst über die weltliche Fürsten beständig zu ges bieten gehabt; daß die Verfassung und lehre der Romis schen Kirche, so wie man sie jest sehe, vom ersten Jahrhunderte an da gewesen, und allen Christen zu einer Nichtschnur gedient habe; endlich, daß die Bischofe von Rom in einer unverrückten Reihe, von dem Apostel Pes trus an, die Lehrer und Herren der Welt vorgestellet has Aus dieser Absicht ist eine so offenbare, und für jeden Leser, der nicht ein eifriger Unterthan des Romis schen Stuhls ift, so beleidigende Parthenlichkeit entstans den, daß man sie an unzählichen Stellen nicht ohne Die ganze Ges Eckel und Unwillen betrachten kann. schichte wird so gedreht, daß jener vorgegebene Ursprung der pabstlichen Regierung sich in derselben finden muß. Eine Menge falscher, fabelhafter und ungewisser Erzählungen, welche ju diesem Zwecke dienen konnen, wird vertheidigt; alle Handlungen der Romischen Bischofe wer:

werden gerechtfertigt, oder in Entschuldigungen einges hullt; und alles, was sich ihnen, oft mit dem augenscheinlichsten Rechte, widersetzt hat, wird mit den häßlichsten Farben abgebildet. Dieses ist also im Grunde nicht eine Geschichte der Kirche, sondern die gewaltsamste Verunstaltung derselben zum Vortheil der Romischen Bischofe. Wie überhaupt in diesem Werke die unlängbarsten Rechte der Fürsten, dergleichen ihre Unabhangigkeit, ihre Gewalt über ihre Unterthanen, und andere mehr sind, sehr häufig angegriffen, und so schädliche Grundsatze gegen die Staaten darinne verfochten wers den, daß die Romischkatholischen Fürsten den Verkauf desselben in ihren kandern unmöglich dulden könnten, wenn sie nicht bereits gewohnt waren, an ihren Geist lichen Unterthanen zu haben, welche es mehr von dem Pabste sind, und eben solche Grundsätze behaupten: so ist doch insonderheit eine in demselben befindliche Abs handlung von dem hochsten geistlichen Gerichte in Sie cilien, (Monarchia Sicula) in allen kandern des spanis schen Gebiets verboten worden, weil Baronius darinne das Necht der Könige bender Sicilien, dieses Gericht unter ihrem Anschen halten zu lassen, bestritten hat.

Ben den Urkunden, welche er herausgegeben hat, kann ebenfalls genug erinnert werden. Biele derselben sind untergeschoben, oder wenigstens verfälscht; und der Verdacht ist allemal gegründet, daß er nichts ans kicht werde gestellt haben, was dem Römischen Stuhl im geringsten nachtheilig senn konnte. Gegen die Zeitzrechung, die Geschichte überhaupt, und die Alterthümer, hat Baronius so viele Fehler begangen, daß ein Franziskaner in Frankreich, Anton Pagi, dieselben in einem Werke von vier Foliobänden, (Critica historicochronologica in Annales Baronii,) verbessert hat. Diese sehr schäubere Arbeit, die aber manche Abkürzungen verstragen hätte, ist zugleich eine der besten Erläuterungen der

der altern Geschichte und Zeitrechnung. Endlich hat Baronius auch dfters aus Mangel einer hinlanglichen Kenntniß der griechischen Sprache geirrt.

Die Protestantischen Gelehrten haben bald er kannt, daß es eine würdige Beschäfftigung für fie sen, dieses ansehnliche Werk offentlich zu prufen, und noch Fehler von einer andern und wichtigern Art, als Pagi in demselben gezeigt hat, zu rügen. Obgleich Baros nius die Magdeburgischen Centurien, denen er es ents gegengesetzt hat, wenig nennt; so ist es doch deutlich genug gegen die Protestantische Kirche gerichtet. glaubte, die Hoheit der Pabste, und den Vorzug seiner Kirche vor allen übrigen, darinne durch die Geschichte vollkommen bestätigt zu haben: und in dieser Einbildung stußt sich auch die Romische Kirche auf seine Jahr= Ducher. Um ihr dieselbe zu benehmen, haben verschied= ne Protestanten das Werk des Baronius angegriffen: die vornehmsten sind bereits oben genannt worden. Allein sie haben sich weder weit ausgebreitet, noch mit gleicher Starke geschrieben. Dieses wurde eine ruhms liche Arbeit für eine Gesellschaft von Gelehrten senn, welche mit der Geschichte und Kritik wohl bekannt sind. Sollte sie aber auch nicht zu Stande kommen, so fehlt es nicht an Gelegenheit zu ahnlichen wichtigen Bemus Wielleicht kann man sich unter andern von dem Herrn Hofrath Ritter eine neue Ausgabe und Er= lauterung des Codicis Carolini et Rudolphini verspres chen, welche neulich Herr Cenni in seinen Monumentis dominationis Pontificiae mit so vieler Partheylichkeit gemißbraucht hat.

Die große Hochachtung der Romischen Kirche ges gen das Werk des Baronius, hat sich sonderlich durch viele Fortsetzungen desselben gezeigt. Diese sind zum Theil auf Befehl der Pabste, jum Theil aber auf eigenen Antrieb

Antried ihrer Verfasser, unternommen worden. ter jenen steht die weitläuftige Fortsetzung des Cardis nals Odorich Raynaldi in der Römischen Kirche am meisten in Ansehen. Sie geht bis jum Jahr 1565, und empfielt sich durch die Bekanntmachung fast eben so vieler Urkunden, 'als man feinem Worganger ju bans fen hat, ob es gleich wiederum nur einseitige, aus bem Pabstlichen Archive genommene Beweise find; sie ift aber auch eben so parthenisch, und bennahe noch meht als die Jahrbücher des Baronius, weil Raynalds Erzählungen schon bis in die Zeiten der Protestanten reichen. Auf ihn ist Jakob von Laderchio, ebenfalls, so wie jene, aus der Congregation des Oratoriii, ges folgt, welcher diese Geschichte weiter bis jum Jahr 1572 fortgeführet hat; allein außer dem Lobe des Fleißes und der Ergebenheit gegen den Romischen Bischof, hat man selbst in seiner Kirche nichts an ihm gefunden, weswegen er mit den benden vorhergehenden, denen es wenigstens an Scharssinnigkeit nicht fehlet, verglichen werden konnte.

Zween andere Fortseker des Baronius haben nut ihre Begierde, der Romischen Kirche nützlich zu werden, zu Rathe gezogen. Zeinrich von Sponde, oder Spondanus, Bischof zu Pamiers, der von der Reformirten Kirche abgefallen war, setzte die Geschichte des Baronius bis zum Jahr 1640 fort. Mit einer nicht geringern Parthenlichkeit als die bisher genannten, ver= bindet er doch eine bedachtsamere Beurtheilung, und man merkt es ihm gleichsam dfters an, daß er ein Protestant gewesen; aber nicht, daß er ein Franzose ift, der an den Vorrechten des Pabstes zweiseln darf. Fortsetzung ist auch durch ihre Kurze beliebt worden, indem ssie nur dren Foliobande ausmacht: und unter allen Auszügen, welche man von Baronii Jahrbuchern gemacht hat, ist Spondans Epitome mit dem größten Deps

Benfall aufgenommen worden. Allein der Pohlnische Dominikaner, Abraham Bzovius, welcher das Werk des Baronius gleichfalls, in acht Bänden, bis jum Jahr 1572 fortgesetzt hat, übertrift den Baronius selbst an niederträchtiger Unterwürfigkeit und Schmeis chelen gegen den Romischen Stuhl. Er ist ein uners träglicher Lobredner seines Ordens, unerschöpflich an Fabeln, schmähsüchtig und verläumderisch: und obgleich weder Baronius noch seine Fortsetzer der Ehre und Würde der Fürsten schonen, sobald dieselbe sich in einem gewissen Verhaltnisse gegen die Hoheit der Romischen Bischofe befindet; so hat doch 230vius das Maaß dies ses geistlichen Uebermuths so sehr überschritten, daß selbst auf Vefehl des Herzoglichen Banrischen Hofes, eine Wertheidigung Ludwigs des Bayern, wider ihn geschrieben worden ist.

Nach dieser großen Unternehmung des Baros nius, und derer, welche sich an sein Werk angehängt haben, hat es der christlichen Geschichtskunde in der Romischen Kirche nicht an gelehrten Mannern gefehlet, welche sie mit ausnehmendem Fleiße bearbeiteten. sind sogar in dieser Kirche ungleich mehr Werke von dies ser Art erschienen, als unter den Protestanten, weil die Schriftsteller derselben, wie ich bereits bemerkt habe, nach einer besondern und gewissermaaßen eigennützigen Meigung, sich mit der Geschichte der Beiligen, der Rir= denlehrer, der Pabste, der Monchsgesellschaften, der Rirchenversammlungen, mit den christlichen Alterthüs mern, und andern Materien, von einem fast unbegrangten Umfange, beschäftigt haben: alles in der Absicht, um das Ansehen ihrer Kirche dadurch zu befestigen, oder dem Aberglauben Mahrung genug zu verschaffen. se unzähliche Bentrage zur Kirchengeschichte haben fast alle einerlen Hauptfehler : ihre Werfasser untersuchen dieselbe nicht mit dem Worsake, die historische Wahrheit portus

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 235

vorzutragen, wie sie dieselbe sinden; sondern sie sind sest entschlossen, in der Kirchenhistorie nichts anders zu se hen und zu glauben, als was der Römischen Kirche vor theilhaft und rühmlich ist; oder wenigstens alles so lange zu drehen, bis es sich aus diesem Gesichtspunkte darzstellet. Ihre zum Theil sehr gelehrte und arbeitsame Werke können ben der Geschichte der Kirche erhebliche Dienste thun, wenn man die unzuverläßigen Nachrichsten und parthenischen Vorstellungen, mit welchen sie ansgesüllt sind, von dem gesündern Theil derselben abzusonsdern weiß; wenn man die Kritik, vor welcher sie sich in der Geschichte scheuen, ben ihnen selbst anbringt.

So hat sich ein Theil der Romischkatholischen Schriftsteller um die Gebrauche und die ganze innere Verfassung der ältern Kirche verdient gemacht. gelehrteste Werk von dieser Art hat der Französische Benediftiner Comund Martene in dren Bänden in las teinischer Sprache zu schreiben angefangen. Ihm steht der Pater des Dratorii, Johann Morinus, zur Gels te, dessen Werk über die Geschichte der firchlichen Buße so bekannt ist. Der Cardinal Bona, Renaudot, Muratori, und andere mehr, haben die alten Kirchens liturgien sehr geschickt erläutert. Von dem Vischof Aubespine hat man schätzbare Anmerkungen über die alten firchlichen Gebrauche, und von vielen andern, eine zele Schriften, auch große Werke, über eben dieselben. Das vollständigste System der christlichen Alterthumer, jugleich durch Denkmaler derselben erlautert, murde dase jenige werden, welches der Dominikaner Mamachi seit zwanzig Jahren angefangen hat, wenn nicht die ungeheure Weitlauftigkeit, in welche er sich verlieret, alle Hofnung, dieses Werk von ihm geendige ju seben, zernichtete.

### 236 Einleitung. III. Abschnitt.

Andere haben die Schlüsse und andere Urkunden der Kirchenversammlungen in große Werke eingeschlossen, welche zusammengenommen allein eine kleine Vibliothek ausmachen. Die vornehmsten derselben schreisben sich vom Labbe, Zarduin und Manst her. Sirsmond, Aguirre, Larzheim, und andere mehr, haben die Kirchenversammlungen einzeler känder zusammengetragen. Und eine Menge Schriftsteller aus diesser Kirche hat Einleitungen, Auszüge und Erläuterunsgen aller Art über die Kirchenversammlungen geschriesben, von denen ich nur den Salmon, den brauchbarsten unter allen, ingleichen den Carranza, Cababutius und Thomaßin nennen will.

Ein noch weitläuftigeres, und für die Romischkas tholischen Gelehrten eben so geliebtes Feld der Kirchens geschichte, find die Lebensbeschreibungen und Schriften der Kirchenlehrer gewesen. Meben der großen Samms lung ihrer Werke, in sieben und zwanzig Foliobanden, find nicht allein kleinere erschienen, sondern auch die Schriften eines seden besonders haufig genug herausges geben worden. Insonderheit haben sich die Franzosis schen Benediftiner von der Congregation des heiligen Maurus, wie Mabillon, Maßüet, Touttee, Monts faucon, Martianay, Maran, und andere mehr, durch ihre Ausgaben von den Werken der Kirchenväter Cotelier, Les einen bleibenden Ruhm erworben. quien, Aßeman, theilen denselben gleichfalls mit ihnen. Auch die großen Sammlungen von sehr mancherlen Schriften und Urfunden, welche die Rirchenhistorie mit Machrichten bereichern; und vom Canisius, Martene, D'Acherey, D'Argentre, Pez, und andern, verans staltet worden sind, gehören an diesen Ort. Unter so vielen Leben der Kirchenschriftsteller, und Berzeichnissen oder Beschreibungen ihrer Werke, sind zwen vornehm= lich merkwürdig. Ludwig Ellies Du Pin, ein Doftor

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 237,

Doktor der Sorbonne, hat das erstere dieser Bucher, unter der Aufschrift: Neue Bibliothek der Kirchensschriftsteller, in vielen Quartbanden französisch geschries ben. Es hat viele Vorzüge von Seiten der Vollstänsdigkeit, der Urtheile und der Schreibart: und es wurs de auch den Vorzug der Genauigkeit haben, wenn der Verfasser mit weniger Eilfertigkeit daran gearbeitet hatte, erst nach langen Untersuchungen zu demselben gesschritten ware. Das zwente Werk ist von dem Benes diktiner Remy Ceillier herausgegeben, und noch nicht völlig zu Stande gebracht worden. Er hat mehr ars beitsamen Fleiß als Du Pin gezeigt; aber eine schwasche, bloß nach den herrschenden Erundsätzen seiner Kirsche, bloß nach den herrschenden Erundsätzen seiner Kirsche gestimmte Beurtheilungskraft.

An lebensbeschreibungen von Heiligen und Mars tyrern, alten und neuen, wahren, zwendeutigen und ers dichteten, haben sich die Schriftsteller der Romischen Rirche bennahe mude geschrieben. Vom Surius an, einem deutschen Carthauser, der nur Fabeln zu sammeln wußte, bis auf den vorsichtigern Benediftiner Kuinart, der die erweislichen wenigstens nicht so sehr verdachtis gen Urkunden der Martyrergeschichte in einem kleinen Bande zusammenfaßte, sind die Bucher dieser Art in ganzen heeren zum Vorschein gekommen. Eines aber derselben hat gleichsam alle übrige verschlungen. Die ses sind die Acta Sanctorum, welche seit dem Jahr 1643 zu Antwerpen herauskommen, und die Heiligen der Rds mischen Kirche nach den Lagen des Calenders durchges hen. Die Verfasser desselben, die Jesuiten zu Antwers pen, sind im Jahr 1762 mit dem sechs und vierzigsten Foliobande, erst bis jum Ende des September gekoms men. Rein anderes historisches Werk ist mit so vielen fabelhaften und abgeschmackten Erzählungen, mit so weitläuftigen Erörterungen unbeträchtlicher ober unnus ger Machrichten, mit so ekelhaften lobrednerischen Des flama= Mamationen, und mit so vielen Aufsagen in der elende-Ren Mondssprache, angefüllt. Aber alles dieses wird hinwiederum durch eine so große Anjahl gelehrter Uns tersuchungen über die Rirchengeschichte, Zeitrechnung, Erdbeschreibung, und die firchlichen Alterthumer, vers golten, daß man es immer einwichtiges Werk zur ältern Beschichte nennen kann. Diese Jesuiten, welche übers haupt so gefällig gegen die verdachtigsten Zeugnisse und Urfunden sind, geben doch auch scharfe Runstrichter ab, wenn es ihnen beliebt: und sie sind daher mit dem Cars meliterorden, über den vermeinten Ursprung desselben Don dem Propheten Elias, und mit den Dominifanern, über die adeliche Herfunft ihres Stifters, des heiligen Dominicus, in heftige Streitigkeiten gerathen.

Ich wurde kein Ende finden, wenn ich alle Bentras ge Romischkatholischer Schriftsteller zu solchen Theilen Der Rirchengeschichte, welche insonderheit zur Ehre des geistlichen Standes, und zur Unterhaltung der den Bes griffen ihrer Rirche gemäßen Gottseeligkeit dienen, nur nach ihren Gattungen anführen wollte. Mondsorden hat seinen Geschichtschreiber, oder viels mehr seine Panegpristen; fast jedes ansehnliche Bif. thum und Kloster haben bereits die ihrigen. suiten sind in ihrer Geschichte noch nicht weit über den Anfang des vorigen Jahrhunderts gekommen, wie ich aus der neuesten Fortsetzung derselben von dem P. Cor. dara sehe; aber andere Romischkatholische, und auch Protestantische Schriftsteller, haben ihnen langst die Muhe ersparet, ihre Geschichte bis auf unsere Zeiten fortjuführen. Mabillon hat die Geschichte des Bes nediktinerordens mit vieler Gelehesamkeit beschrieben. Einen ähnlichen Dienst haben Echard, Quetif und Touron dem Dominikanerorden geleistet, und Wad. ding hat Jahrbücher des Franziskaner: Ordens in achte zehn Foliobanden aufgesetzt. Die Sammlung der Midnes:

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 239

Moncheregeln vom Zolstenius muß hier auch vorzüge lich genannt werden. Selbst jedes Romischkatholische Land hat einen Geschichtschreiber seiner Kirchen gefunden: Ughelli, Le Cointe, Florez, Zansiz, und ander einehr, sind den Selehrten nicht unbekannt.

Doch diese Reihe von Mahmen ermudet den Leser, welcher Wahrheitsliebe, Unparthenlichkeit und Kritik in der Geschichtbeschreibung sucht, und fie fast ben allen angeführten Schriftstellern vermißt. Diese Eigenschafs ten haben nur in Frankreich bis zur Kirchengeschichte dringen konnen. Es war einem Wunder abnlich, daß vor anderthalb hundert Jahren ein Gervitenmonch zu Benedig, Paul Sarpi, die Geschichte der Tridentinis schen Rirchenversammlung, auf welche die Romische Rirs de ohne Ursache ftolz zu senn pflegt, mit einer Fremmis thigfeit und pragmatischen Strenge beschrieb, welche ihr diesen Wahn völlig benehmen mußte. Was sonst der Erfolg von Widerlegungsschriften nicht zu seyn pflegt, das geschah durch die Geschichte des Tridentinischen Cons cilii, welche der Cardinal Pallavicini dem Sarpi ents gegen setzte: er bestätigte die Erzählungen deffelben des fto mehr, je mehr er fich bemuhte, ihnen alle Glaubwurs digkeit zu benehmen. Die schone Französische Ueberses tung und Erläuterung von dem Werke des Sarpi, welche Courager ans Licht gestellt hat, und die deutsche Uebersetzung deffelben, die erft geendigt worden, machen, daß es jest in jedermanns handen ift.

Allein weit häufigere Versuche einer frepen und kritischen Kirchengeschichte, find in der Französischen Rosmischkatholischen Kirche gemacht worden. Der wahre Grund davon ist in den übrig gebliebenen Frenheiten und Rechten dieser Kirche zu suchen. Sie allein unter allen dem Römischen Bischofe unterworfenen Gemeisnen, hat größtentheils bis auf unser Zeiten die Unfehle barkeit,

barkeit, welche er sich anmaaßt, bestritten; die overste Bewalt einer allgemeinen Rirchenversammlung über ihn, so wie schon zwo derselben, zu Coffnit und zu Basel, dies selbe festgesett haben, vertheidigt, und die Unabhangig. keit der Fürsten von seinen Befehlen behauptet. solche Denkungsart hat, wie man leicht sieht, ihren ges wissen Einfluß in die Betrachtung der ganzen Kirchens geschichte: denn sobald man dieselbe angenommen hat, fteht kein Tyrann mit Bann und Schwerdte mehr zur Seite, nach dessen Willen und Vortheil man alle Bes gebenheiten vorstellen muß. Der erste Franzose, der nach solden bessern Grundsägen über die Rirchenhistos rie geschrieben hat, war im Anfange des letten Jahrs hunderts, der muthige aber endlich unterdruckte Berfeche ter von den Frenheiten der Franzosischen Kirche, Ld. mund Richer, Doktor und Syndicus der Gorbonne. Seine Geschichte der allgemeinen Rirchenversammluns gen hatte von keinem Protestanten unparthenischer abs gefaßt werden konnen: man kann sie überaus wohl ges brauchen, um die Pabstlichen Ansprüche durch Sulfe der Rirdengeschichte umzustoßen. Ginige Zeit darauf wolls te Petrus de Marca jene Frenheiten der Frangofischen Rirche mit der Hoheit des Pabstes einigermaaßen in Wereinigung bringen: er schrieb daher sein berühmtes und gelehrtes Buch de concordia Sacerdotii et Imperii, welches J. &. Bohmer mit seinen Anmerkungen uns ter uns herausgegeben hat. So schäpbar auch dasselbe in der Kirchengeschichte ist; so erreichte er doch seine Absicht mit demselben so wenig, daß es zu Rom unter die verbotenen Bücher, gesetzt wurde: denn man muß sich dem jetzigen Rom, so wie ehrmals dem alten, ohne alle Einschränkung ergeben, wenn man Benfall und Gnade von demselben erlangen will. Du Pin hingegen hans delte die Kirchenhistorie viel offenherziger ab: er zeigte unter andern in seinem Buche de antiqua Ecclesiae diseipliua, wie wenig der alten christlichen Kirche von den Anfors

# Quellen u. Halfsmittel der christl. Kirch. 241

Anforderungen der Romischen Pabste, auf welche sie ihre Herrschaft über die Europäische Rirche gegründet haben, bekannt gewesen sen: und seine bereits genannte Bibliosthek der Kirchenschriftsteller ist durch eben diese frene und Wahrheitsliebende Beurtheilung, welche ihn durch die ganze Kirchengeschichte geführt hat, zu Kom ungemein verhaßt worden.

Er hatte den Johann Launoi, wo nicht zum Lehrer in der Kirchengeschichte, doch zu einem Vorganger, der ihn überaus ermunterte. Rein Theologus der Franzöfischen Kirche hat mit so vieler Unerschrockenheit und Gelehrsamkeit, als dieser, die Fabeln bestritten, wels che sich seit Jahrhunderten in die Kirchenhistorie eingeschlichen hatten, und darunter meistentheils solche, die in Frankreich die machtigste Unterstützung fanden. bewieß, daß Dionysius der Areopagit, dieser Schutzheilige von Frankreich, niemals in dieses Land gekont men sen, noch viel weniger die erste christliche Rirche das selbst angelegt habe: daß auch Lazarus und Mandas lena nie in Provence, wie man glaubte, gelandet waren; daß die gemeine Erzählung von dem Bewegungsgrunde, aus welchem der heil. Bruno den Carthauserorden ges stiftet habe, erdichtet sen; daß man auch dassenige unter die Fabeln rechnen muffe, was die Carmeliter von dem Besichte ihres Generals Simon Stock, und von der wunderbaren Kraft ihres Stapuliers, in der Welt aus: gebreitet haben. Launoi war insonderheit ein gefähre licher Feind der unachten Beiligen, von welchen der Cas lender der Romischen Kirche voll ift. Er zeigte von verschiedenen derselben, daß sie nie in der Welt gewesen waren. Weit dreifter als alle, die ich bisher angeführt habe, behauptete er die Rechte des Königs und der Frans zösischen Kirche gegen die Eingriffe des Pabstes. seine Schriften von anderm Inhalte find meistentheils sehr nügliche Benträge zur Kirchengeschichte. Mac feinem 1. Theil. Q

### 242 Einleitung. UI. Abschnitt.

seinem Benspiel haben andere Franzosen in der Kirchens und besonders in der Heiligen: Geschichte einige Verbesses rungen angebracht. So hat Adrian Baillet die Leben der Heiligen von manchen Fabeln gereinigt, und Mabils Ion hat in einer kleinen Schrift von der Verehrung uns bekannter Heiligen, sich denselben nicht günstig bezeigt.

Bu eben ber Zeit, da die Kirchengeschichte in Frankreich auf diese frenere Art bearbeitet wurde, von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, klarten einige ans dere Schriftsteller dieses Reichs sie wenigstens durch sehr gelehrte Bemühungen auf, wenn sie gleich die Vorstels lungen, welche ihre Rirche in dieselbe gebracht hatte, eifrig fortpflanzten. Die benden Jesuiten, Petau und Sirmond, waren große Kenner der Kirchenhistorie; alles was fie aus derselben hervorgezogen haben, ist noch lesenswürdig; allein ihr Orden und ihre Kirche leuchten, sonderlich ben dem erstern, immer hervor. Der große Arnauld war neben vielen andern Theilen der Wissens schaften, auch in der Rirchengeschichte sehr geübt. wandte dieselbe insonderheit an, um die Lehre seiner Rirs de vom heiligen Abendmahle durch übereinstimmende Zeugnisse der Kirche von ihrem Ursprunge an bis auf die neuern Zeiten, zu bestätigen: und der berühmte Streit, welchen er und Nicole mit Claude darüber führten, hat ihnen Ehre genug, aber ihrer Kirche keinen Vortheil gebracht. Doch als das Haupt der Jansenis sten, griff Arnauld sogar mit Hulfe der Kirchenhistorie eine Lieblingsmeinung des Romischen Stuhls an, indem er in einigen Schriften zeigte, daß nicht Petrus allein, sondern auch der Apostel Paulus mit gleichem Rechte, das Haupt der Kirche zu nennen sen. Zu diesen Ge= lehrten setze ich noch besonders die schönen Arbeiten des Zeinrich du Valois über die alten Kirchengeschichts Was er in der Zueignungsschrift derselben an die Französische Geistlichkeit rühmt, daß die Kirchenhistorie

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 243

historie vorzüglich geschickt sen, die Reger von der Wahrs heit der Römischen Kirche zu überzeugen, klingt in den Ohren der Protestanten sehr unerwartet; sobald sie aber hören, daß er sich auf die ununterbrochene Folge von Bischöfen beruft, deren seine Kirche seit den Zeiten der Apostel genossen habe: so schenken sie ihm dieses anges botene Mittel zur Ueberzeugung, ohne alle Unruhe.

Der Bischof Boguet verdienet ohne Zweifel eine besondere Stelle unter den Franzosen, welche die Kirchengeschichte mit Ruhm abgehandelt haben. Werke, die dahin gehören, sind Meisterstücke der historis schen Beredsamkeit; aber man mochte munschen, daß sie es weniger waren. Zwar seine Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt bis auf Carln den Großen, welche der Herr Hofprediger Cramer so brauchbar gemacht, und mit einem so beneidenswürdis gen Glucke fortgesett hat, gicht der Geschichte seltner eis nen Anstrich zum Beften seiner Kirche; er führt dagegen die ganze Geschichte auf die Religion, und auf die Spuren der gottlichen Vorsehung in ihrer Ausbreitung und Erhaltung zurucke: und wenn er ben dieser Belegenheit die Wahrheit in der Geschichte ergreift, so konnte sie nicht eins nehmender vorgestellt werden. Aber in der Geschichte der Veränderungen des Lehrbegriffs der Protestanten, ist er weniger ein Geschichtschreiber als ein schlauer und beredter Sachwalter, der alles, was seine Gegenparthen gethan hat, zu ihrem Schaden zu vergrößern, und gehäßig abzus. bilden weiß. Basnage hat diese sogenannte Geschichte sehr wohl widerlegt; gleichwohl wird sie für diesenigen, welche über einige abgerissene Stude aus der Historie der Protestanten urtheilen, ohne sie ganz zu kennen, immer ein verführerisches Buch bleiben.

Doch Bokket ist gegen die benden unverschämten Werfälscher der Kirchengeschichte, so wie der Historie überhaupt, den Anton Varillas, und Audwig Maims Q 2 bourg,

Von diesen benden unterscheidet sich der Französische Dominicaner Matalis Alexander desto vortheilhafter. Er hat in lateinischer Sprache eine Kirchengeschichte des Alten und Neuen Testaments geschrieben, die seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts bereis mehrmals, in acht Fosliobanden, auch zwen und drensig Oftavbanden, gedruckt worden ist. Sie ist das gelehrteste und beste Werk, das man bis auf unsere Zeiten über die gesammte Kirchenhistorie, von einem römischkatholischen Schriftsteller erhalten hat. Nach den strengern Vegriffen einer Seschichte beurtheilt, kann sie zwar diesen Namen nicht führen: denn sie ist mehr eine brauchbare Sammlung zur Kirchengeschichte, und die scholas

### Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 245

scholastische Methode der Klöster war dem Verfasser so nas turlich geworden, daß er seine Beweise oft durch ordentliche Syllogismen führt. Sonft aber ift doch sein Vortrag ziem lich deutlich und jusammenhangend: ja die Gelteneit, einen Monch mit so vicler Frenheit und Ehrlichkeit schreiben zu sehen, macht, daß man jenen Unstoß leicht überwindet. Der P. Alexander hatte die Kirchengeschichte benihren Quellen untersucht; er nennt dieselben aufrichtig, und scheinet sie nicht mit Borfage trub zu machen. In dieser Gefinnung, und für die Frenheiten der frambfischen Kirche eingenommen, zeigt er ihren Grund in der Geschichte, ohne Zuruckpaltung: er wirft mit eben diesem Benstande alle Stuken um, welche die Pabste in einer nach ihrer Vorschrift abgefaßten Kirchenhistorie aufgerichtet haben. Dieser Dominicaner glaubt nichts von der unglaublichen Schenkung Constantine des Großen an den romischen Bischof; er erkennt, daß der Pabst Zonorius auf der sechsten allgemeinen Kirchenversammlung mit Recht als ein Reter verdammt worden sen; er mißbilligt die kuhne Gewaltthätigfeit Gregors des Siebenten, mit welcher er dem Raiser seine Rrone entriß: und alle andere Eingriffe der Pabste in die Rechte der Fürsten, der allgemeinen Rirche, und der übrigen chriftlichen Lehrer, beftreitet er mit gleichem Ernste aus der Kirchenhistorie. Der Pabst Inno cenz der eilfte ergrimmte über den aufrührerischen, obgleich gegen die Pabste noch sehr ehrerbietigen, Dominicas ner, und verbot ben Strafe des Banns, seine Kirchenges schichte zu lesen. Dieser fühlte selbst die natürliche Abhangigkeit, welche die Monche mit dem romischen Bischofe vers bindet : er legte daher ben dem Ende des fechszehnten Jahrhunderts, die Feder nieder. Allein in unsern Zeiten hat ihn sein Ordensbruder, der Past Benedikt der dreyzehnte, aus dem Verzeichnisse der verbotenen Schriftsteller wieder herausgenommen. Ware dieser Schriftsteller kein Monch gewesen, so wurde er in der Entdeckung der Wahrheit noch viel weiter gekommen senn. Die Abhandlungen, welche er

in

in diesem Werke theils Dallai Schriften entgegen gesetzt hat, um das Alterthum der Lehre und der gottesdienstlichen Gebräuche seiner Kirchezuretten, theils über viele andere Matellen eingerückt hat, sind unterdessen keineswegs zu verachten.

Der Fleiß, den zu chen derfelben Zeit ein franzöfischer Edelmann und Seistlicher, Sebastian le Main de Tillemont, auf die chriftliche Rirdengeschichte gewandt hat, ist bewundernswürdig groß. Diefer berühmte Freund der Jansenisten sammlete vierzig Jahre an einem Werke, von welchem er im Jahr 1693 den ersten Quartband zu Paris herausgab; die übrigen funfzehn aber find eben daselbst nach seinem Zode ans Licht gestellt, und das ganze Werk ift seitdem ein paarmal in drepfig Oftavbanden wieder gedruckt worden. Er nannte es "Machrichten (Memoires) "jur Rirdengeschichte der sechs ersten Jahrhunderte, welnche durch die Anführungen der ersten und altesten "Schriftsteller unterstützt werden., Mie hat ein Werk Diese Aufschrift besser verdienet. Es ist eigentlich eine zu sammenhängende Sammlung von allen Stellen der alten, ofters auch neuerer beträchtlicher Schriftsteller, wels de die Geschichte der Christen in ihren ersten 513 Jahren, erzählen oder erläutern. Diese unüberschliche Belesenheit ist gleichwohl mit einer eben so großen Genauigkeit vers Zwischen diesen fremden Stellen stehen seine kurzen Urtheile und aufklärenden Anmerkungen; aber allemal in Klammern eingeschlossen, um zu verhüten, daß die Leser nicht eine einzige Zeile, nicht ein Werbindungsa wort, das er hinzusest, auf die Rechnung der angeführten Zeugen schreiben mochten. Die Geschichte selbst steht eis gentlich ben ihm in keiner Verbindung. Er theilt lauter abgesonderte Lebensbeschreibungen, ausführliche Erzähs lungen von kegerischen Parthenen, Kirchenversammluns gen, und andern dergleichen Begebenheiten, welche allein gestellet sind, mit. Seinen sehr gelehrten weitlauftigern Unter:

# Quellen 11. Hulfsmittel der christl. Kirch. 247

Untersuchungen hat er den Mahmen der Anmerkungen gegeben: er ist größtentheils unparthenisch, scharffinnig, aber auch bescheiden im Urtheilen, und fehr oft glucklich in Wermeidung der Fabeln. Sein Werk kann wegen der Trodenheit, welche es durch diese Einrichtung angenoms men hat, nicht jum Wergnügen gelefen werden; aber es ift ungemein bequem, um die Bahrheit der Geschichte zu ers drtern; denn er hat gleichsam alle Zeugen personlich vers sammelt, und den richterlichen Ausspruch über streitige Erzählungen möglichsterleichtert. Zwar findet man selbst die Geschichte der erften sechs Jahrhunderte ben ihm nicht ganz vollständig; allein man fann mit dem vortrefflichen Stoff, den er zur Geschichte vorbereitet hat, wohl zufries den senn. Es ift auch derselbe bis auf unsere Zeiten von vielen Schriftstellern gut genütt worden.

Diefe Zeit schien in Frankreich dazu bestimmt zu senn, gute Bücher über die Kirchenhistorie hervorzubringen. Der Dritte, der damals-ein solches Werk schrieb, aber in Anschung des Geschmacks und der Methode so weit vom Tillemont als vom Matalis Alexander entfernt, war der Abt Claudius Fleury, Beichtvater des jesigen Ros nigs von Frankreich während seiner Minderjährigkeit. Seine frangosisch abgefaßte Rirchengeschichte geht bis zum Jahr 1414, und ist vom Jahr 1691 an, in zwanzig Quartbanden ju Paris jum Worschein gekommen, nache her einigemal in Oftav von neuem gedruckt, auch von dem P. Zaber fortgesetzt worden. Fleury schreibt sehr anges nehm, ordentlich und zusammenhängend: zwar etwas weitschweifig, aber doch meistentheils unterrichtend. Er urtheilt fren und oft richtig: er verwirft auch viele Fas beln; doch hat er noch genug derfelben, fo wie Unrichtige keiten anderer Art, benbehalten. Und wenn gleich kine Erzählung in einer natürlich guten Verbindung forts fließt; so fehlt ihr doch noch hin und wieder viel, um prage matisch heißen zu können: und eben so viel sindet auch die Rritif

**Q** 4

Rritif noch in derfelben zu thun. Man darf fich nicht wuns dern, daß dieses Werk das Lieblingsbuch der Franjosen in der Kirchengeschichte ift ; jumal, da Alexander lateinisch, und weit mehr für die Gelehrten, Gleury hingegen für jes dermann geschrieben hat. Aber daß man dieses Werk in die deutsche Sprache zuübersetzen angefangen hat, darus ber muß man fich mit Recht verwundern. Wir find nicht so arm an Schriftstellern, daß es unmöglich ware, eine Rirdengeschichte jum allgemeinen Gebrauch für deutsche Protestanten aufzuseten, welche einerlen Unnehmlichkeis ten des Wortrags mit dem Werke des gleury, noch mehr durchgehends herrschende Richtigkeit,eine ftrengere Bahl der Begebenheiten, und feinen fo ungeheuren Umfang hats te; deren Werfasser auch tein so williger Bewunderer von Beiligen ware, noch so deutliche Spuren hinterließe, daß er ein Mitglied der Romischen Rirche sen. Wird aber die Geschichte des Fleury bloß für die Gelehrten übersett, so weiß ich nicht, ob fie dieses Geschenk vor sehr wichtig halten, und ob fie nicht wenigstens die Urfunde selbst, welche nach dem Brugler Machdrucke nicht sonderlich koftbar ift, lieber lesen möchten. Die besondern Abhandlungen und Untersuchungen hingegen, welche Sleury in sein Werk ein= gerückt hat, hatten weit eher verdient, in einigen Banden abgedruckt zu werden, wie solches schon ehemals zu Paris geschehen ift. Ich sehemurflich, daß diejenigen, welche den Gleury deutsch ankleiden, mehr Geschicklichkeit besitzen, als bloße Ueberseter. Um destomehr wunschte ich, daß sie uns ein ursprünglich deutsches Werf mitgetheilt hatten: denn an solchen fehlt es unserer ganzen Geschichtskunde noch am merklichsten, und in der Rirchengeschichte follte uns dieses am wenigsten gleichgultig fenn. Die Franjosen haben wohl zuweilen auch der Kirchenhistorie des Sleury das ahnliche Buch des Choisp an die Seite gesett; allein dieser Schriftsteller, der bloß jum Wergnügen solcher Les fer schreibt, ben denen die Gelehrsamkeit eine Mebensache ist, der außerdem das meiste dem Natalis Alexander und

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 249

und Tillemont zu banken hat, kann wohl mit einem nied drigern Range zufrieden senn. Auch die Rirchengeschichte des Bischofs Godeau, welche jest für die Römischkathos lischen in Deutschland übersest wird, ist ein sehr mittels mäßiges Werk.

Außer diesen Bemuhungen, welche in der Romischtas tholischen Rirche von Frankreich auf die Rirchengeschichte gewandt worden find, hat fie zwar noch eine Anzahl gelehre ter Schriften über dieselbe, und eine Menge angenehmer Machrichten zu einzelen Theilen derfelben, hervorgebracht. Allein ich sehe hier nur auf das Große und Ausnehmende; auf den allgemeinen Zustand, in welchem sich diese Wissens schaft bisher in Frankreich befunden bat. Er ift glucklis cher als in irgend einem andern Lande der Romischen Rirs che: gleichwohl fieht man leicht, daß die Franzosen in det Rirchenhistorie noch viel mehr hatten ausrichten konnen, wenn sie die Frenheit, auf welche sie stoll find, zur genauen Wahrhaftigkeit und Unparthenlichkeit in derselben hatten nugen wollen. Sie haben einen großen Mann gehabt, melder ihr Muster in der Beschreibung der geistlichen und weltlichen Geschichte hatte werden konnen: den Prasidens ten Jacob August de Thou, (im Lateinischen Thuas nus,) vielleicht den volltommensten Beschichtschreiber der neuern Zeiten. Es scheinet aber fast, als ware diese Das tion nicht zu dem ernfthaften und abgemessenen Schritte der Geschichtbeschreibung gebauet: sie hupft und tangt, wie im gemeinen Leben, also auch in der Geschichte, fast ime mer über den Weg hinaus, und felbft die guten Beschichte schreiber, welche sie aufweisen kann, find meiftentheils ent weder zu wißig oder zu spottisch : mehr bemubt zu gefallen, als von der Wahrheit ungetrennt, ju unterrichten. Dagu tommt noch dieses, daß die Rirchenhiftorie in Frankreich fast von lauter Geistlichen bearbeitet worden ift: und dies se sind keineswegs die geschicktesten, um ihr gewisse Urten der Bollfommenheit zu verschaffen. Madf

Machft Frankreich hat die christliche Geschichtskunde noch in Italien die gunftigste Aufnahme unter Romisch= Fatholischen Gelehrten erhalten; aber; hier außert sich schon der Mangel an derjenigen Frenheit, die ihr so unents behrlich ift. Boes in derfelben auf gelehrte Untersuchuns gen, alte Gebrauche, Zeitrechnung, Sammlungen von Stellen der Kirchenväter, und andere Gegenden, in denen Bleiß und Wissenschaft geschäftig sennt konnen, ankommt, da find die Arbeiten der Jtalianer zum Theil vortrefflich. So hat der Cardinal Moris, um nur einen der vornehms ften Schriftsteller dieser Art zu nennen, sehr brauchbare Erdrterungen über die alte Kirchengeschichte angestellt. Aber alle Vorurtheile und falsche Gestalten, welche die Pabste in die Rirchenhistoric eingeführt haben, bleiben in ben Schriften ber Italianer nicht allein unangetastet stes hen; sondern werden auch oft von ihnen mit Hike und Eis fer verfocten. Ein fehr gelehrter Mann diefer Mation, Carolus Sigonius, hat eine christliche Kirchengeschich, te bis jum Jahr 311 geschrieben; wenn man aber die scho ne lateinische Schreibart von derselben abzieht, so bleibt bennahe nichts übrig, wodurch sie sich von den gewöhnlis then Erzählungen ber Romischen Rirche unterschiede. Sie steht nicht allein in der großen Sammlung seiner Werke, sondern ist auch vom Soratius Blancus oder Bianchi besonders (juMenland 1734. 8.) herausgegeben worden, deffen Vorrede zwar lesenswürdig, aber fehr hefs tig jugleich gegen die Protestanten geschrieben ift. In den neuesten Zeiten hat der Dominicanermond, Joseph Aus gustin Orsi, der erst vor einigen Jahren als Cardinal ges Korben ist, ein großes Werk über die Rirchengeschichte in Italianischer Sprache angefangen, und, so viel ich weiß, hat ihn Benedikt der Vierzehnte selbst dazu aufgemuns tert. Dieser Schriftsteller, der auch durch andere Arbeis ten seine Sähigkeit zu einem solchen Unternehmen gezeigt hat, befitt ebenfalls außer seinem feinen Ausdrucke, seiner Gelehrsamkeit, und einiger Worfichtigkeit ben unerträglis den

# Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 251

den Jabeln, keine wichtigen Vorzüge: er schreibt außers dem so weitläuftig, daß er in sechszehn Banden nur die fünf ersten christichen Jahrhunderte zusammen gefaßt hat. Unterdessen ist doch sein Werk der Kirchengeschichte des P. Zerti, eines berühmten Augustinermonchs, welscher im Jahr 1766 zu Pisa verstarb, vorzuziehen. Diese ist zwar selbst in Deutschland nachgedruckt worden, weil die Römischkatholischen in unserm Baterlande, kein besseres Handbuch der Kirchenhistorie sinden können; sie ist aber der übrigen Gelehrsamkeit des Versassers keines wegs wurdig: nur in der einzigen Betrachtung kann sie ben seinen Glaubensgenossen einen Nutzen schaffen, daß sie sich dem Verderben, welches ihre Kirche den Jesuiten schuld dig ist, an vielen Stellen muthig widersetzt.

Jegt scheinet in der deutschen Romischkatholischen Rirche, welche bisher feine andere Einsichten in der Rire chenhistorie verlangte, als die sie von Rom empfieng, durch die Sulfe dieser Wissenschaft ein Licht aufzugeben, welches, wenn ihm der Eingang nicht gewaltsam versperrt wird, die Gemuther sehr geschwind erleuchten fann. Ein Pros fessor des kanonischen Rechts zu Trier, herr D. Meller, (oder nach andern Machrichten, ein gewisser Berr Morels li,) ist durch die Untersuchung der Kirchengeschichte auf eben denjenigen Weg gerathen, auf welchem die Vertheis diger der Frenheiten der Franzofischen Rirche die Michtigs keit der vorgegebenen Unfehlbarkeit, und anderer damit verbundener Anspruche des Romischen Bischofs, schon seit so langer Zeit erkannt haben. Dieses hat er in seinem berühmten Werke, welches er unter dem angenommenen Mahmen Justinus Jebronius im Jahr 1763 herauss gegeben hat, frenmuthig geftanden. Es hat in Deutsche land großes Aufsehen verursacht; in Frankreich wurde es fast gar teines gemacht haben. Die Früchte deffelben mos gen so flein oder sa ausehnlich fenn als fie wollen; so ift die Erfcheinung felbst immer wichtig. Man braucht, wie man hieraus

### 252 Einleitung. III. Abschnitt.

bieraus fieht, die chriftliche Geschichte nur mit einiger Auf. merksamkeit und Liebe zur Wahrheit in der Romischen Rirche burchzugehen, um durch diefelbe belehrt zu merden, wie viel der Geiftlichkeit und der ganzen Kirche von ihren Rechten durch die romischen Bischofe geraubt worden sen. Won dieser Erkenntniß, welche der Gelehrte, den ich eben genannt habe, erlangt hat, giebt es nur noch wenige Schritte bis zur Einsicht in die Werfalschung der Lehre selbst, welche gleichfalls bloß durch die Rirchengeschichte fichtbar werben fann, wenn sich die Mitglieder dieser Rirs de vor andern Untersuchungen scheuen. Reißt fich jemals ein Theil der romischen Rirche von dem pabstlichen Joche log, (und welche Gemeine hat mehr Bequemlichkeiten, dringendere Bewegungsgrunde dazu, als die Deutsche und Französische?) so wird ihr glucklicher Entschluß ents weder durch die Empfindung des Unheils, das jene Regies rung in allen Staaten hervorbringt; oder durch die Bes trachtung ihres spaten Gesetwidrigen Ursprungs und des Unglucks, das fie icon seit vielen hundert Jahren unter den Christen gestiftet hat, mit einem Worte, durch oftere Blicke in die Rirchengeschichte, am fraftigsten befordert werden.

Es giebt noch kleinere Gemeinen unter den Christen, deren Lehrer sich zuweilen um die Rirchengeschichte verdient gemacht haben; aber ihre Arbeiten sind gegen diesenigen gehalten, welche ich bisher angezeigt habe, insgesammt nur unbeträchtlich. Sie erläutern entweder nur die Gesschichte dieser Gemeinen selbst; oder sie stellen die ältere Kirchenhistorie auf eine ihnen vortheilhafte Weise vor. Die allgemeine Begierde aller Kirchen und Parthenen in der christlichen Welt, den ersten Christen ähnlich zu sehen, spricht oft aus den kleinsten, aus densenigen, welche von dem christlichen Alterthum am weitesten abgewichen sind, am eifrigsten. Wenn sie diese Abweichung in Ansehung ihres Lehrbegriffs selbst fühlen: so soll sie durch die Ersneuerung gewisser Gebräuche wieder ersest werden. Der Brus

### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Kirch. 253

Bruders und Schwefter Mahme, der unter den erften Chriften ublich war, ihre Liebesmahle, die Zaufe durch das Eintauchen, und andere Anstalten dieser Art, haben von Zeit ju Zeit eine neue Sekte unter den Chriften empfehlen follen. Doch ich rede von der Aufnahme der christlichen Geschichtsfunde selbst, nicht von dem parthenischen Die brauche, den die Stifter neuer Gemeinen von derfelben gemacht haben. Unter diefen allen findet fich fein Schrift fteller, der in diefem Berzeichniffe einen vorzüglichen Plat einnehmen konnte, als Johannes Clericus. ruhmte Professor der Philosophie an dem Symnasio der Memonstranten zu Amsterdam, der etwas zu leicht von Dingen schrieb, welche er nicht genugsam untersucht hatte, aber doch in allen seinen Schriften viele scharffinnige und nukliche Anmerfungen, Urtheile und Meinungen, welche die Gelehrten in Bewegung fetten, vorgetragen hat, war in der Kirchengeschichte geubter, als es die meisten Lehrer Dieser Gemeine gewesen sind. Die Arminianischen Ges lehrten scheinen bereits vom Episcopius an, die Kirdengeschichte nicht sonderlich geachtet zu haben: und ihr Lehrbegriff, der so furz und so gleichgultig ift, kann in der That der Untersuchungen über ben Glauben der erften Rire che gar wohl entrathen. Clevicus brauchte die Rirchens historie zu andern Absichten. Er glaubte, ohngefähr wie Arnold unter uns, dem er doch in aller Art überlegen war, daß diese Geschichte mit falschen Worstellungen angefüllt, und insonderheit mit einem viel zu parthenischen Lobe der Rirchenlehrer beladen worden fen. Seine Beurtheilung ist auch ofters richtig; aber eben so oft ju bitter und verachtlich gegen verdiente Manner, zu gewagt ben ftreitigen Materien, und nicht immer ehrerbietig genug gegen die Religion. Cave schien ihm, nicht eben ohne Grund, ein eifriger Freund der Rirchenvater ju senn, als es einem Geschichtschreiber erlaubt ist; aber er war dagegen nicht ihr billigster Richter. Ich spreche deswegen seinen Lebens beschreibungen einiger Rirchenvater, welche man auch ins Deuts

# 254 Einleit. III. Abschn. Quellen u. Hulfs. 2c.

Deutsche übersetzt hat, keineswegs ihren Mugen ab: ich wunsche vielmehr, daß fie von allen gelesen werden mogen, die fich der Rirchengeschichte ergeben; aber das eingenoms mene Gemuthe wider die Lehrer, und die Strenge, mit wels der er ihnen, ohne Rucficht auf ihre Zeiten, begegnet hat, Konnen sehr bald ansteckend werden; zumal in einem Zeits alter, wie das unfrige ift, wo die hiftorische Rritif nach und nach in Satyre und Schmähschriften auszuarten drobet. Die Quaestiones Hieronymianae sind eines verwandten Inhalts mit den erstgenannten Schriften des Clexicus: er erniedrigt darinne ebenfalls diesen Rirchenlehrer etwas au tief; unterdessen wird dadurch seine Schrift zu einem guten Gegenmittel wider die unmäßige Bewunderung, mit welcher Zieronymus in der Romischen Kirche anges seben wird. Er hat auch die Rirchengeschichte ber ersten zwen Jahrhunderte in einem besondern Buche beschricben: awar nicht überall vorsichtig und geprüft in seinen Urtheis len; aber fren und gelehrt, jum Bebrauche berer, welche es vertragen konnen, daß manche Begebenheiten von andern Schriftstellern weit anders als von ihnen betrachtet wers den; auch mit manchen schonen Betrachtungen begleitet.

Diese lange Reihe von Gelehrten, welche die christlis de Rirchengeschichte seit ihren ersten Zeiten ausbehalten, oder sie von neuem aufgeklart und nußbar gemacht haben, leistet meinen kefern nicht allein den Dienst, ju zeigen, was vor Juhrern sie sich in dieser Geschichte anvertrauen können, und wie mißlich es sen, nur den Schriftstellern ges wisser Kirchen, nur solchen zu folgen, welche glauben, daß die Erzählungen, Begriffe und Urtheile in der christlichen Geschichte einmal für allemal bestimmt und festgesetzt senn mussen. Sie leitet sie auch überhaupt zu fruchtbaren Bestrachtungen über die wahre Methode, nach welcher diese Geschichte untersucht, vorgetragen und gebraucht werden muß. Die wichtige und unentbehrliche Frage, welches diese Methode sen, wird den Inhalt des letzten Abschnitztes ausmachen.

Vierter

# Vierter Abschnitt.

### Methode

der Untersuchung und des Vortrags

der

# christlichen Kirchengeschichte.

De naher ich der Geschichte trete, welche in diesem Werke beschrieben werden soll; desto weniget fann ich eine gewisse Furchtsamkeit verbergen, die mir auf dem Fuße nachfolget. Die Würde eines Geschichtschreibers ist in meinen Augen allemal groß und vortrefflich gewesen; aber jest fange ich an zu besorgen, daß ich mir dieselbe nicht lebhaft genug möchte vors gestellet haben, da ich den Vorsatz, ein Buch, wie das gegenwärtige ist, aufzuseten, ben mir entstehen ließ. Es kann senn, daß ich den Begriff der Kirchenges schichte richtig bestimmt, daß ich keine erhebliche Brauchbarkeit derselben vorbengelassen, und sowohl von den Quellen als Hulfsmitteln derselben auf eine Art geurtheilet habe, mit welcher meine Leser nicht unzufries den sind. Diese Kenntniß vorausgesetzt, ist also wohl nichts weiter übrig, und nichts leichter, als diese Geschichs te selbst zu erzählen? Doch nein, sehr vieles und das schwerste fehlet mir noch, wenn ich mit einem Geschichts. schreiber einige Aehnlichkeit haben soll. Die Bucher und die Begebenheiten liegen vor mir offen: ich sehe eine uns ermeßliche, überhaupt genommen sehr wichtige und nuße liche Geschichte, von der sich ein ganzes Leben hindurch schreiben läßt. Aber was kann ich von derselben mit Gewiße

### 256 Einleitung. IV. Abschnitt.

Gewißheit, mit lehrreichem Eindruck, würdig gelesen, wiederholt, dem Gedächtniß und dem Herzen eingeprägt zu werden, schreiben? und wie muß ich es vortragen, wenn es die Beurtheilung schärfen, die Menschen mit sich selbst bekannt machen, unterrichten, gefallen und rühz ren foll? Einen niedrigern Endzweck habe ich mir nicht vorgesetzt; allein diesen zu erreichen, wird mehr mein Wunsch und Bestreben, als meine Hoffnung seyn. Hier muß ich mir selbst die Gesetze vorschreiben, nach welchen sch gerichtet werden will. Sie hängen nicht von meinem Willführ ab; sie sind streng und vielsordernd: vielzleicht schenkt man der sichtbaren Bemühung sie zu erfülzlen, die häusigen Abweichungen, in welche ich von dens selben gerathen werde.

Allein dieser Abschnitt soll zugleich von einer allge= meinen Brauchbarkeit fenn. Wenn meine Lefer gleich von dem Muten der Kirchengeschichte überzeugt sind, und die vornehmften Schriftsteller zu schätzen wissen, die fich mit derselben beschäftigt haben: so merken sie doch ohne Zweifel, daß ihnen noch etwas mangele, um diese Anführer begleiten, und jene Brauchbarkeit genießen zu Und dieses ist der Weg, die Vorsichtigkeit, die Richtung und Anstrengung der Gemuthsfrafte, welche den Absichten dieser Wissenschaft angemessen ist: furs die bewährte Methode, die uns gerade ju in ihr Inners stes führet. Ich verbinde, wie man sieht, die Art sie zu erlernen, mit der geschicktesten Weise, sie vorzutragen: und ich werde daben feine Schwierigkeit finden. die Kirchengeschichte lehrreich und einnehmend bes schreiben will, muß sie nach eben Enselben Regeln studirt haben, nach welchen sie ein anderer unters sucht, der sie bloß zu seinem eigenen Gebrauche zu kennen verlangt: er muß sich also auch nach densels ben beurtheilen lassen.

# Methode der christl. Geschichtskunde. 257

Ware die Kirchenhistorie bloß für das Gedächtniß bestimmt, so wurde die Frage von der Methode, welche ben derselben beobachtet werden muß, bennahe überflüse fig senn. Man wurde aledenn keine andere Gorge bas ben, als Schriftsteller, welche in dem Rufe der Zuvers läßigkeit stehen, fleißig zu lesen, und von ihren Erzähz lungen so viel zur kunftigen Erinnerung zu sammeln, als es der Plat erlaubt, den man gleichsam in seinem Ropfe dazu finden kann. Die Beschreibung dieser Ge schichte konnte in dem gedachten Falle schon sehr brauche bar heißen, wenn sie bloß auf die sorgfältigste Genauige keit und Weitläuftigkeit gebauet wäre. Höchstens wurde man noch begehren konnen, daß die Muhe bes Merkens durch eine bequeme Ordnung erleichtert werde. Allein diese Art, die Kirchengeschichte kennen zu lernen, oder sie vorzutragen, ist keines denkenden Lesers werth. Man hat sehr wohl gesagt, daß wir, ohne mit der Gee schichte bekannt zu senn, stets Kinder bleiben. glaube hingegen mit gleichem Rechte sagen zu konnen: Wer alles weiß, was zur Geschichte gehöret, sollte ihm auch kein einziger beträchtlicher Umstand entwischen, und hat diesen großen Vorrath nicht anders in seiner Gewalt, als daß er ihn wieder hergeben, ohngefäl, wie auswendig gelernt mittheilen kann, der ist nur ein Kind von glücklichem Gedachtnisse. Die mühsamen Samme lungen zu dieser Geschichte, die Erörterungen der klein= sten Vorfälle, und zweifelhafter Nachrichten, Erläutes rungen, Beweise, und was es sonst vor historische Baue materialien giebt, find alle fehr nothwendig: man muß auch denjenigen Röpfen, welche sich damit allein beschäftigen können, alle Dankbarkeit bezeigen zaber erft das Gebäude, welches daraus aufgeführt wird, heißt Geschichte, und an diesem mussen Geschmack, Kunst und Brauchbarkeit einen gleich starten Antheil haben. Ich würde diese Unmerkungen, welche die Geschichte überhaupt betreffen, hier nicht bengebracht haben, wenn L Cheil. R

es nicht noch ein zu gewöhnliches Schickfal der Kirchenzgeschichte wäre, eine Gedächtniswissenschaft zu senn; auch nach den Bemühungen, welche man, wie ich oben gezeigt habe, in diesem Jahrhunderte angewandt hat, sie aus der niedrigen Gattung der Handarbeiten herzauszureißen. Es ist also desto weniger unnothig zu erzklären, wie viel sie den edelsten Uebungen des Verstanzbes zu verrichten auslege.

Die Wahrheit ist das erste, was man in der Kirdenhiftorie, so wie in der ganzen Geschichte, suchen muß. Allein es ist schwerer, sie in derselben zu finden, als man nach der gemeinen Einbildung denken mag. In keis nem Theile der Geschichte haben sich die Jabeln und vers fälschten Erzählungen so zahlreich gelagert, so unbezwinglich festgesezt, als in diesem. Die vornehmste Ursache davon ist diese, weil nichts in den Gemuthern der Menschen so tiefe Wurzeln schlägt, als was zur vermeinten Ehre der Religion ersonnen, und lange ges glaubt worden ist. Die allermeisten Gelehrten der Ros mischen Kirche, und sehr vicle Mitglieder der Protestans tischen, werden eher ein ganzes Jahrhundert der hends nischen Geschichte verwerfen, als daß sie daran zweifeln sollten, ob Constantin der Große griechische Worte am Himmel gesehen habe, welche ihm den Sieg vers kundigten. Wenn man firchliche-Begebenheiten ans greift, so scheinet man sich an eine Art von Heiligthum zu wagen: und nirgends sind auch die Menschen leichts gläubiger. Da sie überhaupt das Wunderbare lieben : so kostet es sehr wenige Muhe, sie zu überreden, daß dasselbe der Religion insonderheit stets zu Diensten ges standen habe. Sie gefällt ihnen besser, wenn sie nicht Teicht einen beträchtlichen Schritt thut, ohne vom him= mel sichtbarlich unterstützt zu werden. Aber man wage 28, sie auf natürliche Ursachen zu lenken; oder ihre Bes griffe von der Religionsgeschichte auf andern Seiten zu

# Methode der christs. Geschichtskunde. 259

Verbessern. Der Pobel kann nicht hartnäckiger an den Kirchencarimonien kleben, als manche Gelehrte die uns richtigsten oder unwahrscheinlichsten kirchlichen Nache richten verfechten, und mit mehr Vergnügen und Eisfer, als prüfender Ueberzeugung, sie einem neuen Mensschenalter in die Hände drücken.

Mit dieser Ursache ist eine andere sehr nahe vers wandt, welche noch mehr dazu bengetragen hat, daß die Rirchengeschichte mit unrichtigen Erzählungen übers schwemmt worden ist. Alle Gemeinen der Christen has ben dieselbe so vorgestellt, wie sie zu ihrer Ehre und ihs ren Wortheilen dienen kann. Die Romische Kirche hat hierinne den Anfang gemacht, und sie hatte viele Jahrhunderte Zeit dazu, jede Erzählung auf einen ihr angenehmen Ton zu stimmen. Die Monche, welche gleichsam die ersten irrenden Ritter und Aufsucher von Abentheuern in der Kirchengeschichte gewesen sind, has ben sie auch reichlich mit ihren Thaten angefüllt, und zu diesem noch alles übrige gesetzt, was dem Aberglaus ben, der Herschsucht ihres großen Beschüßers zu Rom, und ihrer eigenen Würde schmeicheln konnte, wenn es gleich nicht erweislich war. In den spätern Jahrhums derten haben zwar die Protestantischen Schriftsteller fast alle diese Erdichtungen, nebst vielen aufgeputten Michtswürdigkeiten, aus der Kirchenhistorie in die Alds ster zurückgewiesen. Allein da sie diese Wissenschaft ebenfalls zum Besten ihrer Gemeinen nützen wollten; so hat sie diese Absicht bisweilen zu eben demselben Jehr ler, die Geschichte nach eigennützigen Vorstellungen zu drehen, besonders beg den neuern Zeiten, verleitet. Dieser Jehler ist meistentheils weniger merklich und vorsexlich, als jene grobe Verunstaltungen der Geschichs te; aber eben darum wird es auch schwerer, die Wahrs heit von einem so kunstlichen Anstriche zu befrepen.

M 2

### 260 Einleitung. IV. Abschnitt,

Man kann behaupten, daß es fast unmöglich sen, eine, ihrem volligen Umfange nach, unparthenische Kirdengeschichte zu schreiben. Der Schriftsteller, der sich vielleicht von allen Banden, die ihn daran hindern konnten, loßgemacht hat, lauft doch wenigstens Gefahr, daß seine ganze Gemeine über ihn herfalle, ihn eis nen Abtrunnigen und Treulosen schelte, wenn er ihr einige historische Vortheile entzogen hat. Die Unpars thep!ichfeit ist, wie man weiß, nur eine Art der Babrhaftigkeit in der Geschichte: namlich diejenige, da man seiner Parthen zu gefallen, die Wahrheit weder verschweigt, noch verstellet. In der weltlichen Histo= rie, zumal fremder Lander And alterer Zeiten, fann fie leichter getroffen werden; in der Kirchengeschichte ge= traue ich mir selbst kaum, sie zu versprechen. Man fin= Det eine gewisse Lust daben, parthenisch zu senn, und die Gewohnheit alles so anzusehen, wie es die Gesellschaft, zu der wir gehoren, wunscht, ist oft stärker als Einsich= ten: ohne daß wir selbst nur den Berdacht fassen konn= ten, daß wir uns von der Wahrheit entfernen. Allein ben andern entdecken wir die Parthenlichkeit desto ge Wir werfen dem Socinianer Sandius schwinder. mit Rechte vor, daß er in seinem Nucleo Historiae Ecclesiasticae die altesten Kirchenlehrer alle als Socinianer abgebildet habe: und wir sind auf eine andere Art gegen sie parthenisch; indem wir sie oft rechtglaus biger nach unsern Begriffen vorstellen, als sie wurklich waren.

Unterdessen mag die Wahrheit in der Kirchengeschichte bisweilen sehr tief versteckt liegen, oder unter mancherlen Zusätzen unkenntlich geworden senn; sie ents flieht demjenigen doch selten, der sie auf dem richtigen Wege versolgt. Auf diesem lernet er zuerst die Zeugen kennen, welche sie gesehen haben. Allein die gleichzeitisgen Schriftsteller, deren Zuverläßigkeit so sehr gerühmt

### Methode der christl. Geschichtskunde. 261

zu werden pflegt, verdienen nicht ohne Einschränkung die vornehmste Achtung. Wenn man kunftig die Beschichte unserer Zeiten hauptsächlich aus den Nachriche ten derersenigen beschreiben wollte, welche jetzt leben: so wurde man sich vielen Irrthumern aussetzen. Farcht, Schmeichelen, Liebe und Bewunderung, oder Verache tung und Feindschaft, regieren die meisten, welche die Begebenheiten ihres Zeitalters erzählen; und selten ist ihnen das ganze Triebwerk der Handlungen bereits bes kannt, welche sie beurtheilen wollen. Go angenehm es mir also ist, in der driftlichen Geschichte Schriftsteller anzutreffen, welche sogenannte Augenzeugen abgeben, und alle Umstände einer Begebenheit genau wissen kon= nen: so vertraue ich mich ihnen doch, wenn es auf den Charakter handeluder Personen, auf die Bewegungsgrunde und den Werth ihrer Handlungen ankommt; weniger als denen, welche kurze Zeit darauf gelebt has ben. Mit einem kuhlern und ruhigern Urtheil, zus gleich niehr aufgeklart über die geheimen Absichten, und . meistentheils im Besitze einer anständigen Frenheit, be trachten sie jeden neulich vorüber gegangenen Auftritt der Welt als eine Geschichte aus einem altern Jahrhunderte; aber mit dem Vortheile, ihn weit genauer zu kennen, als diese. Am sorgfältigsten stehe ich gegen diesenigen Geschichtschreiber auf meiner Huth, welthe an großen Veränderungen und Streitigkeiten in der Kirche selbst einen lebhaften Antheil genommen has ben. Sie mussen einer ungemein seltenen Mäßigung fähig, einem Melanchthon ähnlich gewesen senn, wenn sie nicht, von Begeisterung hingerissen, ihre Machrichten mit Bewunderung oder Tadel überladen haben. Man kann also in der Kirchengeschichte wiederum haus figer als in einer andern Gattung von Historie, die Ans merkung machen, daß viele Schriftsteller die Wahrheit haben wissen können, aber nicht sagen wollen. man sieht noch überdieß den besondern Anstoß in ders selben, **R** 3

### 262 Einleitung. IV. Abschnitt.

selben, daß mancher historische Sammler sich in seinen Worstellungen auf die ehrlichste und aufrichtigste Art geirret hat, weil Vorurtheile der Religion oder viels mehr des Aberglaubens, der Gemeine, der gleichsam gesheiligten Ehrerbietung gegen gewisse Personen, und andere mehr, ihn mit aller Stärke der Ueberzeugung eingenommen hatten.

Ich wünsche mir daher in der Kirchengeschichte fast mehr zuverläßige Urfunden als Geschichtschreiber. Wenn ich die Gesetze der hendnischen und driftlichen Kanser, die Handlungen der Kirchenversammlungen, die Pabstlichen Briefe und Befehle, die eigenen Schrifs ten berühmter Lehrer der Kirche, die Denkmale des Gottesdienstes der Christen, vor mir liegen habe: so bilde ich mir daraus die Geschichte ohne Zwang und Unglücklicher Weise sind so viele fremde Anführung. Urkunden der altern Zeiten untergeschoben oder vers fälscht, und wenigstens eben so viele sind verloren ges Neben diesen Zeugnissen habe ich auch die Geschichtschreiber der weltlichen Historie oft mit großem Mugen zu Rathe gezogen, wenn sie gleich die Begebens heiten der Kirche nur zufällig, und aus besondern Abs sichten, erzählen: denn größtentheils geben sie die Vers bindung derselben mit der übrigen Geschichte scharfsichs tiger an, als diejenigen, welche sich bloß in den engern Raum der Kirchenhistorie einschließen.

Aber auch die glaubwürdigsten Zeugnisse der Gesschichtschreiber lassen doch zuweilen der Prüfung dessesnigen, der sie in der Kirchenhistorie brauchen will, noch vieles zu thun übrig. Er muß sich manchmal darau begnügen, an Statt der gewissesten Wahrheit, wenigsstens die Wahrscheinlichkeit aussindig zu machen, wenn die Verichte mit andern richtigen Umständen streiten. Die Widersprücke der Schriftsteller sind überhaupt in

# Methode der christl. Geschichtskunde. 263

der Kirchengeschichte überaus häusig, ohne daß man immer sagen könnte, einer von den benden Seiten sep völlig zu verwersen. Stimmen zwo Religionsparzthenen in ihren Erzählungen nicht überein: so ist es besonders schwer, zwischen ihnen zu entscheiden. Ges meiniglich ist mehr Wahrheit auf dersenigen Seite, wels che keine Schimpsnahmen und andere Ausbrücke von Groll und Verfolgungsgeiste zum Vorschein bringt. Man thut auch in der Kirchengeschichte wohl, für uns terdrückte Parthenen einige gütige Vermuthungen und Deutungen auszubehalten: sie haben selten Geschichteschreiber, und ihre Segner konnten ihnen daher desta sicherer und frengebiger alles aufbürden, wodurch sie verhaßt werden mußten: zumal, wenn sie auch ihre Schriften durch öffentlichen Vesehl vertilgt haben.

So viele Schwierigkeiten, welche. die Entdeckung der Wahrheit in der Kirchengeschichte umgeben, durfen zwar niemanden von derselben abschrecken: denn fie sind, wenn es auf das Große und Unterrichtende ans kommt, nicht unüberwindlich; aber sie sollen den Gang des Forschers und Schriftstellers behutsam machen. Stets von einer Entscheidung zur andern fortzugehen, und sich zu schämen, hier und dort seine Ungewißheit oder gar seine Unwissenheit zu gestehen; dieses zuvers sichtliche Unsehen findet zwar ben denjenigen Benfall, welche von stolzen Aussprüchen auf die Größe der Wis senschaft ihres Urhebers schließen; aber Kenner dieser Geschichte sind gegen dasselbe desto mißtrauischer. Gos bald man glaubt, durch Zweifeln, nachgebende und gelinde Urtheile, vorsichtige Bestimmungen, und ein ofs fenherziges Geständniß der noch übrigen Dunkelheit in der Kirchengeschichte, sich zu erniedrigen: so ist man kein Schriftsteller für dieselbe, auch überhaupt für keine Wissenschaft, die auf historischen Grunden beruhet.

N 4

Diese

# 264 Einleitung. IV. Abschnitt.

Diese furchtsame Bedachtsamkeit, wird man sagen, ift ein Eingriff in die Freyheit, deren die Beschreibung. der Kirchengeschichte so sehr bedarf, wenn in derselben nicht alle überlieferte Erzählungen beständig fortges pflanzt werden sollen. Ja, in diejenige Frenheit, wels the sich manche neuere Schriftsteller entworfen haben. Ich kenne kein größeres Unglück für einen Geschichte schreiber, als wenn es ihm nicht erlaubt ist, fren zu res Aber dieses sein Vorrecht wird zum schlimmsten Mißbrauche, wenn er eine sathrische, bittere und schmähsüchtige Sprache an die Stelle-frener Urtheile So redet die Wahrheitsliebe nicht; die vermesse= ne Einbildung hingegen und die Verachtung anderer, ist aus diesem Zone kenntlich. Diesenigen, welche sich desselben bedienen, sollten schon aus den Schicksalen ihrer Vorganger gelernet haben, daß sie sich, der Ges schichte, und der Wahrheit, durch einen so gehäßigen Ungestüm schaden. Man gewinnt von ihrem Herzen einen nachtheiligen Begriff; entweder, denkt man, ist es leer von Menschenliebe, oder voll von Leidenschaften. Und wenn sie auch die Wahrheit merklich ans Licht zies hen; so fällt es doch den meisten unerträglich, dieselbe gleich ben ihrer Erscheinung so hart und beleidigend gegen alle, welche sie bisher verfehlt hatten, zu finden. Viele unter diesen Schriftstellern entschuldigen sich das mit, daß sie die Wahrheit sagen mußten, wenn sie gleich durch dieselbe verhaßt würden. Aber dieser abs genützte Vorwand rechtfertiget sie nicht. Die Wahr= heit, auch die unangenehmste und fremdeste, mißfällt nicht so sehr an sich, als durch die Art, auf welche sie vorgetragen wird. Man kann alles sagen, zumal in unsern Zeiten, und solchen Zuhörern, welche keinen uns mittelbaren Verlust durch die Aufdeckung der Jrrthüs mer leiden; aber sanft und glimpflich muß es gesagt werden. Alsdenn verschafft sich die Wahrheit einen Zutritt in die Gemüther, so sehr diese auch von ihr ab-

### Methode der christl. Geschichtskunde. 265

geneigt senn mögen: und diesen Geschmack an 'der Wahrheit soll der Geschichtschreiber vor allen Dingen einstößen, nicht mit der Geißel in der Hand zerstören. Ich habe in dieser Kirchengeschichte manches zu sagen, das mit den herrschenden Vorstellungen von derselben nicht übereinkömmt; vielleicht auch einiges, was man nicht ohne eine gewisse Dreistigkeit vortragen kann. Aber ich werde niemals diesenigen übermüthig verlachen, von deren Erzählung ich abweiche; auch nie solchen, von deren Erzählung ich abweiche; auch nie solchen Wänner, welche sich um die Religion und Kirche verdient gemacht haben, wegen einiger großen Fehler, in die sie verfallen sind, gleich den verächtlichsten Thos ren, zu beschimpfen suchen.

Es ist ben der Untersuchung der Kirchengeschichte nothwendig, wenn man auf die oft verloschenen Spus ren der Wahrheit kommen will, viele gemeine Begriffe und Nachrichten von ungewohnten Seiten zu betrachten. Aber diefes durfen so lange nur Versuche senn, bis man hinlangliche Grunde gefunden hat, die Meinung aller ans dern Geschichtschreiber zu verlassen. So leicht es sich ben dieser Geschichte zutragen kann, daß die Welt piele Jahre hunderte hindurch von manchen Personen oder Beges benheiten eine irrige Denkungsart unterhalt; so sehr ift man doch verbunden, zwischen dieser, und dem ihr entges gen gesetzten Urtheil, noch eine Mittelstraße zu suchen, um nicht in eine andere Art des Jrrthums zu gerathen. Dies ses gehöret besonders für diejenigen, welche durch die Be gierde, sich von andern zu unterscheiden, angetrieben, wenige Erzählungen von merkwürdigen Geschichten ohne Widerspruch vorbengehen lassen. Sie haben gehoret, zuweilen auch selbst gefunden, daß die gewohnlis chen Vorstellungen oft unrichtig sind; dieses ist ihnen genug, um dieselben überall zu vermeiden: und woher sollten auch so manche Schriften einen Reiz der Neuigs keit, und die Gabe, Aufsehen zu machen, erhalten, wenn ibre N 5

thre Verfasser nicht alle historische Bilder umstürzten? In der Kirchengeschichte finden sie dazu vorzüglich viele Gelegenheiten, weil manche mittelniäßige Belden der= felben sonst bennahe vergöttert, hingegen manche große, aber der Kirche schädliche oder doch nicht angenehme Manner, zu tief in den Staub getreten worden find. Constantin der Große wurde in den altern Zeiten vor einen der ruhmwurdigsten Fürsten, nicht viel gerins ger, als ein Beiliger, angesehen. Einige Meuere nennen eben diesen Kanser einen Bosewicht. Er war gewiß keines von benden; aber die dankbaren Christen woll ten nur seine guten Eigenschaften sehen, und die Bens, den, deren Religion er zu unterdrücken ansieng, zeiche neten seine Laster desto frener auf. Fehlt es ihm darum ganzlich an Verdiensten, weil er zuweilen schwach oder grausam handelte? — Auf eine ganz entgegengesetzte Art hat man in den neuern Zeiten die Begriffe von dem Ranser Julian umgeschmolzen. Die Kirchengeschichte hatte ihn ehemals bloß als einen hassenswürdigen Ubs trunnigen und Verfolger abgebildet. Verschiedene frans zosische und deutsche Schriftsteller bewundern ihn jett als einen der vollkommensten Regenten. Giebt es hier wiederum keinen Mittelweg zwischen so ausschweisenden Beurtheilungen? Ja, dieser sehr weise Fürst, dieser tapfere Feldherr, wißige Philosoph und Schriftsteller, war doch zugleich sehr klein im Aberglauben, und sehr ungerecht gegen seine Gristliche Unterthanen. Die Ges schichtschreiber hatten diesen Unterschied schon von dem christlichen Dichter Prudentanternen konnen. Aber es ist außerst schwer, die Wahrhoit in ihren Schranken Buchalten, wenn die Chre der Religion daben Unfordes tut machen scheinet; ob sie gleich im Grunde die Waggett niemals verborgen wissen will.

Wir haben also die Wahrheit in der Kirchenges schichte gefunden; aber daben können wir nicht stehen bleis

# Methode der christl. Geschichtsfunde. 257

bleiben. Unendlich viel ist wahr; doch von diesem Wahren brauchen wir nur einen mäßigen Vorrath. Dasjenige, was zugleich für alle Zeiten nützlich und lehrreich ist, woran wir einen wichtigen und bleibenden Antheil nehmen konnen, ist allein unserer Aufmerksams keit wurdig. Nicht, als wenn tausend unerhebliche Umstände und trockene Erörterungen schlechterdings verachtet werden müßten: man ist schuldig sie zu sam= meln, zuweilen auch durchzugehen, weil die Wahrheit an sich im Kleinen so schätzbar ist, als in der erhabens sten Stellung. Aber wenn es nicht genug ist, gesches hene Dinge zu wissen; sondern wenn sie auch geschickt senn sollen, uns zurühren, und klüger zu machen: so muß die Wahl der Begebenheiten desto strenger senn. Der Nahme der Kirchenhistorie ist hier verführerisch. Man kann leicht die geringsten Zufälle, weil sie die Res ligion und Kirche betreffen, vor sehr wichtig halten, und man hat auch solches dfters gethan. Wie viele nichtswürdige Streitigkeiten und gemeine Handlungen der Geistlichen sind in der Kirchengeschichte als Thaten erzählt worden, welche die Nachwelt unterrichten solls ten! Mit gleichem Rechte konnte man in der weltlis den Historie eine Machricht von allen gerichtlichen Klas gen, und allen Unterbedienten eines Staats, aufbehals Ich verlange eine Geschichte, in welcher die groß sen Begebenheiten und Verdienstvolle Personen bestans dig hervorragen; unbeträchtlichere Vorfälle aber nur alsdenn neben ihnen stehen, wenn sie dieselben in ein helleres Licht sexen, oder den Zusammenhang ausfüllen: eine Geschichte, in der man nichts antreffe, was man mit Eckel verwerfen miste; die den Charakter der Zeis ten, der driftlichen Wölker und Gemeinen, mit vielen richtigen Zügen abschildere, und die ben allem, was fie erzählet, eine sehr merkliche Ruckficht auf den Berftand, das Herz und die Sitten der Menschen, aber auch auf die Gewalt der Religion über dieselben, außere. Nicht cins

### 268. Einleitung. IV. Abschnitt.

'n

einmal alle Umstände großer Veränderungen sind lehrsreich, und erst durch vieles Absondern gelangt man zu einem durchgängig edeln Anstande der Geschichte. Diesses macht eben einen Theil von der Würde und Majesstät der Historie aus: so wie sich jede Handlung und Mede eines Fürsten vor dem alltäglichen Leben seines Unterthanen auszeichnen soll, so würde sie sich zu entschren glauben, wenn sie alle niedrige Austritte der Mensschen wiederholte. Durch eine solche Auswahl verlieret auch die Kirchengeschichte nichts von dersenigen Vollsständigseit, die man in ihr suchen darf; so wenig als die Geschichte einer Wissenschaft dadurch unvollständig wird, daß viele schlechte Schriststeller und Bücher, durch welche dieselbe verunreinigt worden ist, aus dersselben weggelassen werden.

Aber auch die Wahl der Begebenheiten macht noch allein die Kirchenhistorie nicht fruchtbar genug: ihrepragmatische Erzählung vollendet erst alles, was wir von ihr begehren. Ehemals hießen unsere Beschichtbücher in ihren Aufschriften unparthepisch, zu verläßig, vollskändig; seit einiger Zeit hüllen sie sich sehr häufig in den Ehren: Nahmen pragmatisch ein. Es gebührt zwar keinem Schriftsteller, die guten Gis genschaften seines Buchs auf den Titel desselben zu ses gen; allein dieses ist nicht das seltsamste ben der erstge= dachten Gewohnheit: es ist dieses, daß sich fast ein jes der einen andern Begriff von einer pragmatischen Geschichte gemacht hat. Diesenigen kommen den Vorzügen derselben am nächsten, welche ihr die Gabe zu= schreiben, den Ursprung der menschlichen Tugenden und Laster, das Eigenthumliche der Wolker und Zeiten, und die innere Verfassung der Länder aufzudecken. Aber sie erschöpfen dadurch das Wesen einer solchen Geschichs te nicht, und entfernen sich vielmehr von demselben, in= dem sie fich viele gekunstelte Betrachtungen und dreiste Muth:

### Methode der christl. Geschichtskunde. 269

Muthmaaßungen über die Handlungen der Menschen erlauben. Polybius und Cacitus, die benden größeten Geschichtschreiber des Alterthums, haben die pragsmatische Historie nicht allein bundig beschrieben; sons dern auch an ihren unsterblichen Werken Muster davon hinterlassen. Von dem erstern derselben stammt diese berühmte Benennung her, welche uns überhaupt erins nert, daß die Geschichte ihren Gebrauch ben der Jühzrung großer Geschäfte, und durch eine mitgetheilte klusge Erfahrung in allen Angelegenheiten, zeigen soll.

Die Kirchenhistorie wird, wie jede andere Geschichs te, alsdenn pragmatisch vorgeträgen, wenn man nicht die Begebenheiten allein, deren Ausgang und Ente wickelung sich nur von ohngefähr zuzutragen scheinet, vorstellt; sondern hauptsächlich nach ihren Ursachen und Triebfedern forscht. Selten liegen diese so tief verborgen, daß man sie nicht ausfindig machen konnte, und das Vergnügen, sie zu kennen, gleicht dem Mugen, den wir daraus noch immer ziehen konnen. Man lers net nur auf diese Art, die Begebenheiten aus dem rich= tigsten Gesichtspunkte beurtheilen. Die so verschiede nen Bewegungsgründe der Handlungen öffnen uns das menschliche Berg nach allen seinen Falten, und nach den mancherlen Wegen, auf welchen es seinen Neigungen ein Genüge zu leisten sucht. Hier sieht man insonder= heit, wie oft die Religion zu einem Vorwande gemiß= braucht worden, um die Leidenschaften desto ungestör= ter sättigen zu können. Unzähliche Handlungen sind, dem Anscheine nach, aus Gottseligkeit unternommen worden; aber ihre wahren Ursachen sind Stold, Herrsche sucht, und andere vergiftete Quellen gewesen. Eine solche Kenntniß von der Entstehung mertwürdiger Vorfälle schärft vornehmlich unsere Klugheit. uns, daß oft geringe Veranlassungen hinlanglich sind, um erstaunliche Weränderungen in der Kirche hervow

# 270 Einleitung. IV. Abschnitt.

zubringen; daß diesenigen Unschläge und Maaßregeln, welche am geheimsten genommen werden, am glücklichessten zu gelingen pflegen; und daß man nie zu frühzeistig von den Ursachen und Absichten großer Unternehemungen urtheilen durfe. Es ist schon nühlich zu wisssen, daß die Römischen Bischöfe erst seit dem achten Jahrhunderte Herren über ein Stück Landes in Italien geworden sind; wie weit angenehmer aber und nühlischer ist cs, noch über dieses zu sehen, daß der damalige Bilderstreit in den Morgenländern, und die Absichten der Herren aus dem Carolingischen Hause in Franksreich, die nächsten Ursachen dieser weltlichen Besihungen abgegeben haben.

Man streitet in der Kirchengeschichte unbeschreibe lich viel; aber weit mehr über die Ursachen der Hands lungen, als über diese selbst: und auch deswegen sind jene würdiger aufgesucht zu werden. Zuweilen leugnet man eine That nicht; wohl aber, daß ihr Urheber wes gen derselben tadelnswürdig sen. Man giebt auch wohl Fehltritte zu; nur behauptet man, sie waren aus den redlichsten Absichten entsprungen. Die Bewegungse grunde, welche die Reformatoren gehabt haben mogen, die Romische Kirche anzugreifen, werden nicht auf eis nerlen Weise vorgestellt, und die Reformation selbst wird bald als eine bloße Folge der veränderten Zeiten, und der Staatsklugheit der Fürsten; bald als eine Würkung von den Versehen des Kansers und der Pabste abgebildet. Wenn derjenige überhaupt glücklich zu nennen ist, wie der Dichter sagt, welcher die Ursachen der Dinge zu ergründen weiß: so ist es gewiß keine ge meine Beruhigung, mit Ueberzeugung einzuschen, durch welche Triebwerke die Menschen zu Unternehmungen, die das Beste der Religion und das allgemeine Wohl der Welt bestimmen konnten, begeistert worden sind. Man sindet bep diesem Nachforschen das menschliche **G**4

Geschlecht nicht immer so lasterhaft und verabscheuungs würdig, als uns diejenigen überreden wollen, welche eine Sathre gegen dasselbe in die Bestalt einer Beschiche te einkleiden. Das Gute, welches die Religion unter ben Menschen zu allen Zeiten hatte stiften konnen, ift. nicht darum so oft unterdrückt worden, weil die Be schüßer und Lehrer derselben lauter Ungeheuer, oder doch lauter kriechende Geschöpfe, gewesen wären; sona dern oft genug auch deswegen, weil ihrer ehrlichen Se sinnung kein erleuchteter Kopf zu Hulfe kam; oder, weil ihre vernünftige und rechtschaffene Entwürfe in dem eingewurzelten Ungluck der Zeiten ein unüberwind liches Hinderniß fanden. Michts aber rührt denjenis gen, der nach den Ursachen der Begebenheiten in der Kirchengeschichte, ohne Aberglauben, gleichwohl doch gewissenhaft, und nicht unempfindlich gegen die Merks male eines hohern Einflusses, fragt, kraftiger, als wenn er bemerkt, wie eifrig oft die Menschen einer ents sprießenden Weranderung entgegen gearbeitet haben, zu deren Würklichkeit endlich selbst ihr Widerstand vieles hat bentragen mussen. Er erkennet daben die geschäf tige Regierung Gottes, welche sich menschlicher Mittel und Absichten sehr oft bedienet; aber sie auch zuweilen zu einem ganz umgekehrten Ziele lenkt. Die erste Ausbreitung des Christenthums in der Welt, scheinet vor züglich in diese Classe von Begebenheiten zu gehören.

Diese so lehrreiche und nothwendige Untersuchung der Ursachen, aus welchen die abwechselnden Schicks sale der Meligion, und die Handlungen ihrer Verehrer erwachsen sind, muß allerdings nach gewissen Grunds säxen angestellt werden, wenn sie nicht höchst undes stimmt und weitschweisig, allen Mißbeutungen ausges sezt, senn soll. Wird es dem willkührlichen Urtheil eis nes jeden Geschichtschreibers überlassen, die Bewegungss grunde der menschlichen Thaten rühmlich oder verächts

#### 272 Einkeitung. IV. Abschnitt.

lich vorzustellen: so sezt man die Wahrheit der Historie augenscheinlich in Gefahr, weil fie alsoenn von den Ginfällen, der Gunst oder Abneigung eines Schriftstellers abhängen wird. Hier also, glaube ich, ist überhaupt Die Worsichtigkeit nothig, ohne historische Spuren keie nen Ausspruch, nicht einmal eine Muthmaagung, zu wagen. Um jeden Schritt noch sicherer zu thun, muß man die außerlichen Ursachen und Veranlassungen eis ner Begebenheit von den innern Bewegungsgründen und Absichten derer, welche daran einen Antheil gehabt Haben, unterscheiden. Jene konnen am leichtesten ents deckt werden; ob sie gleich ebenfalls verlangen, sorg= fältig aufgesucht zu werden: denn die kleinsten und verborgensten Vorfälle, Neden und Handlungen haben auch in der Kirche oft genug unerwartete Veranderuns gen gezeuget. Aber wenn wir von den Reigungen und Unschlägen der Menschen in dieser Geschichte urtheilen wollen: so mussen wir uns noch über Möglichkeit und Mahrscheinlichkeit erheben. Sie konnen durch gewisse Betrachtungen oder Leidenschaften getrieben worden senn; allein, wenn sie dieselben nicht deutlich verras then haben, durfen sie ihnen nicht zugeeignet werden. Es ist gleichfalls ein Theil der Behutsamkeit, die ben dieser Nachforschung unentbehrlich ist, auf mehrere Be= wegungsgrunde, die zuweilen Eine Handlung hervor= gebracht haben, aufmerksam zu senn. Constantin der Große wurde ohne Zweifel durch seine Erkennts niß von der Wahrheit der driftlichen Religion, zur Ans nehmung derselben geführet; aber die Grunde der Staatsklugheit waren hieben nicht mußig. Wuhams med scheinet bloß ein ausschweifender Enthusiast gewes sen zu senn: und doch hat er, seinem Ehrgeize zu Ges fallen, die Welt auch zu betrügen gesucht. Weis man dieses, so ist noch übrig zu bestimmen, von welcher Seite die heftigsten Stoße gekommen sind.

Man hat es in den neuern Zeiten dem Cacitus vorgeworfen, daß er den Fürsten und andern angesehe nen Mannern, deren Geschichte er beschreibt, zuweilen Bewegungsgrunde und Absichten benlege, welche nur ein Werk seiner Vermuthungen waren; aber gar nicht erwiesen werden konnten, weil er sie von den geheimsten Regungen des Herzens hergenommen hat. Vielleicht trift diese Beschuldigung würklich einige Stellen seiner Geschichte; sie verringert sich aber ungemein, wenn man bedenkt, wie genau er die meisten Personen, die er abgeschildert, gekannt habe. Er erlangte dadurch das Recht, auch einige Muthmaaßungen über sie spres chen zu lassen. Aber unsere neuere, besonders die Frans zosischen Geschichtschreiber, haben weit ofters, und weit unverzeihlicher gefehlet, auch vornehmlich in der Kirchengeschichte, indem sie Absichten und Tricbfedern al terer Begebenheiten nicht aus historischen Umständen erwiesen, sondern durch eine vermeinte wißige Scharfs sichtigkeit erfunden haben. Seitdem man insonderheit sich das Ansehen zu geben gesucht hat, fast überall versteckte Endzwecke, und eine feinere Politik mahrzunehmen, glaubt man großen Herren und berühmten Mannern eine besondere Chre dadurch zu erweisen, daß man ihnen weitaussehende, meistentheils aber eigennützige Absichten ben allen ihren Unternehmungen zuschreibt. Man begnügt sich an den gewöhnlichen Ursachen nicht, eben weil sie gewöhnlich sind; die Welt soll den Geschichtschreiber bewundern, welcher die Herzen der Menschen viel gewisser durchschauet haben will, als man sie zu ihren Zeiten kennen gelernet hat. Oft beurtheilt man nach der heutigen Art zu denken und zu handeln, Personen und Zeitalter, welche die Schlangengange der neuern Staatskunst noch nicht kannten, oder ooch selten betraten. Man schließt aus den Folgen, welche eine Begebenheit zufälliger Weise nach sich gezogen hat, daß diese Folgen schon in dem Entwurfe derer begrif; I. Theil. 8

## 274 Einleitung. IV. Abschnitt.

fen gewesen sind, welche die Begebenheiten unterstüßt haben.

Es scheinet nützlich zu senn, diese hiskorische Sprunge durch Benspiele zu erläutern. Die Reformation hat Gelegenheit gegeben, daß sehr viele Guter der Kirchen und Closter in die Hande der Fürsten ge= Fommen sind. Dieses ist den Franzosen genug, um zu behaupten, daß die Protestantischen Fürsten ohne diese Reizung die Romische Kirche niemals wurden verlassen haben. Vergebens stellt man ihnen vor, wie rein und sogar gefährlich der Eifer mancher Evangeli= scher großer Herren für die Religion, ben dem ersten Fortgange der Reformation gewesen sen, und wie wes nig wahrscheinlich es noch damals gewesen, daß so beträchtliche geistliche Guter ihren alten Besitzern wurden entrissen werden. Man setzt auch noch billig hinzu, daß von eben diesen Gutern wiederum ein sehr großer Theil zum Besten der verbesserten Kirche angewandt worden sen. Allein diese Geschichtschreiber mit durch= dringenden Blicken, werden sich nicht leicht überreden Taffen, daß die Religion von großen Herren jemals ans ders, als zur Beschönigung ihrer weltlichen Ibsichten angewandt worden sen. Ich will ein anderes Ben= spiel anführen, welches mich noch weniger dem Ver= dachte der Parthenlichkeit aussetzen kann. züge, welche so viele Europäische Fürsten und Wölker, seit dem eilften Jahrhunderte, zur Eroberung des ges Tobren Landes vornahmen, sind den Pähsten ungemein dienlich gewesen, um ihre Macht und ihr Ansehen zu vergrößern. Durch dieselben hielten sie nicht nur übers haupt so viele machtige Herren, und so viele Millionen Menschen, die auf ihren Wink und Rath die Waffen ergriffen, in einer gewissen Abhängigkeit; sondern sie hatten auch, während daß jene abwesend waren, in Eus ropa desto fregern Platz, in allen kändern nach ihrem

Belieben Anordnungen zu treffen, und die Geistlichen, ihre gebohrne und getreueste Unterthanen, gewannen ben Gelegenheit dieser Feldzüge, große Reichthümer. Will man mit Uebereilung entscheiben, so wird man saz gen: Dieses sind auch die einzigen Ursachen gewesen, warum die Creuzzüge von den Pabsten vorgeschlagen worden sind. Allein man wird dieses Vorgeben nicht nach seinem ganzen Umfange beweisen konnen. erste Bewegungsgrund, welcher die Pabste so beredt in der Anpreisung jener geistlichen Wanderungen machte. war offenbar von ihrem Mitleiden gegen die Bedrufs kungen hergenommen, denen sie die Christen in den Morgenlandern, in eben denjenigen Gegenden, wo der Henland der Welt gelebt und gelitten hatte, und mo jest Saracenen herrschten, unterworfen sahen. Sie konnten damals nicht voraussehen, daß die Fürsten von Europa wegen einer eingebilderen Ehre und Frommigs keit, alle ihre wahren Vortheile so sehr verleugnen würs den, daß sich fast die Halfte unsers Welttheils nach Asien begeben werde. Machdem sie aber der Erfolg ihs rer Ermahnungen gelehret hatte, daß die Creussoldaten sammt ihren Feldherren würklich Kriegsheere waren, die in ihren Diensten stünden: so erweiterten sie ihren Entwurf nach dieser herrsichen Gelegenheit, und horten nicht auf, Creuzzüge wider die Ungläubigen, sogar uns ter Bedrohung des Bannes gegen große Herren, wels de keine Lust dazu bezeigten, zu predigen.

Die Untersuchung der Ursachen aller merkwürdigen Handlungen ist also der große Vorzug der pragmatischen Kirchengeschichte; allein es ist nicht der einzige. Sie soll uns zugleich höher führen, und den Jusams menhang der Begebenheiten unter einander erkläsren: abermals eine schwere und doch überaus nügliche Veschäftigung! Der Philosoph, welcher von der allges meinen Verbindung der Dinge in der Welt viele scharfs.

finnige Anmerkungen macht, kann keinen so rührenden Benfall verlangen, als der Geschichtschreiber, der uns diese Verbindung sehen und fühlen läßt. Ich bleibe, meiner Absicht nach, nur ben der Kirchenhistorie stehen. Die Begebenheiten derselben konnen einzeln betrachtet vielen Eindruck machen; aber als Glieder von Einer Rette vorgestellt, führen sie ganze Zeitalter und Wölker auf einmal vor unsern Augen vorben. Man sieht, was vor ein Religionsgeift zu gewissen Zeiten herrschend gewesen sen; wie eine Beränderung die andere befördert oder gehindert, in ein helleres Licht gesetzt, oder verduns felt habe; warum zuweilen die heftigsten Bemühungen, der Gottseeligkeit aufzuhelfen, fruchtlos, weit schwäches re hingegen wirksam gewesen sind; warum manche lins ternehmungen im stärksten Laufe ihr Ziel gefunden has ben, und wie es möglich gewesen sen, daß sich Irrthüs mer, Thorheiten, unmenschliche Gewohnheiten, neben der Religion haben erhalten, ja mit ihr vereinigt wer= Es ist dazu besonders nothwendig, nach= zuforschen, in welchem Verhältnisse die Schicksale der Religion und Kirche gegen die Begebenheiten des Staats, und den Zustand der Wissenschaften gestanden Ohne diesen allgemeinen Zusammenhang zu kennen, den ich bereits, indem ich von dem Gebrauche der Kirchengeschichte redete, kurz entwickelt habe, blei= ben unsere Begriffe von dieser sehr eingeschränkt und Religion, politische Regierung, Gelehr= mangelhaft. samkeit, gesellschaftliches Leben der Menschen, alles dies ses hat immer wechselsweise einen Einfluß auf einander geaußert oder empfunden. Und dieses ist eine der vor= nehmsten Ursachen, warum man feine Urt der Geschich= te von der andern gänzlich trennen muß. Sagen, daß man die Kirchenhistorie kenne, und zugleich gestehen, daß man in der politischen Geschichte fremd sen, heißt eben so viel, als bekennen, daß man keine von benden verstehe. Es ist eine eben so leere Einbildung, sich in der

der weltlichen Historie eine ausnehmende Stärke juzus trauen, ohne mit der geistlichen und gelehrten Geschichs te vertraulich umgegangen zu senn. Man darf, um diese vermeinte Kenner zu prufen, ihnen nur ein paar merkwürdige Vorfälle, einen jeden aus einem verschie denen Jahrhunderte, die aber von einander abhängen, zeigen; die Reihe der dazwischen laufenden Begebenheiten weglassen; und erwarten, wie geschwind und wie richtig sie die Verbindung derselben finden werden. Die benden vornehmsten Bischofe der Christen streiten mit einander seit dem sechsten Jahrhunderte über ihren Nang in der Kirche: darum hauptsächlich wird Constantinopel im funfzehnten Jahrhunderte von den Türs ken erobert, und das morgenlandische Kanserthum von ihnen zerstöret. Sätte ein Miederlandischer Bischof im siebzehnten Jahrhunderte kein Buch über die Lehre des Kirchenlehrers Augustin geschrichen hinterlassen: so würde das Parlement von Paris im Jahr 1753 nicht nach Pontoise verwiesen worden senn, und der Franzosische Staat ware um diese Zeit nicht in eine so sons derbare Zerrüttung versetzt worden, daß der Hof selbst nicht im Stande gewesen ist, einem gewissen System Doch die Begebenheiten eines einzigen Jahrhunderts, eines Menschenalters, stehen oft in eis nem eben so wunderbaren Zusammenhange mit einans Ware Carl der Zwölfte von dem Czar Peter und seinen Bundsgenossen nicht angegriffen worden: so hatte er den Evangelischen in Schlesien keine Frens heiten in ihrer Religionsubung verschaffen konnen. Die Protestanten werden in Deutschland von dem Kans ser Serdinand dem Zweyten unterdrückt; der vor nehmste ihrer Fürsten, dem es an Eifer für die Religion nicht fehlet, steht auf der Seite des Kansers; ihr natürlichster Bundsgenosse, der König von England, verläßt sie, und Ludwig der Dreyzehnte steht ihnen mit Geld und Kriegsvölkern ben, nachdem er kurz vor= her

her die Protestanten seines Reichs bekriegt hatte. Noch nicht genug: sie erhalten endlich einen rahmlichen Fries den, und bald darauf tritt ihre machtigste Beschützes rinn, die ihnen denselben erworben hat, die Königinn Christica, zur Romischen Kirche. Eben diese nimmt sich einige Zeit darauf der Protestanten in Frankreich an: und der Pabst, der zu gleicher Zeit regieret, ift mit dem Könige von England, welcher die Romischkas tholische Religion in seinem Reiche einführen will, sehr unzufrieden. Was vor eine Verbindung herrscht zwis sthen allen diesen Begebenheiten, die einander so sehr zuwiderlaufen? Sie ist eben nicht sehr schwer zu ers grunden; aber man muß sie und jede andere schon übers sehen konnen, wenn man im Besitze der Geschichtskuns de zu senn glaubt. Unzähliche Vorfälle, die von eis nerlen Personen, Zeiten und Wölkern herrühren, gehen ohnedieß vor unsern Augen vorüber, ohne daß wir die Werwandtschaft, in welcher sie mit einander stehen, bes merken konnen: die geheimen Gange, durch welche sie aneinander hiengen, eröffnen sich erst der Nachwelt. Je häufiger man aber zu denselben dringen kann, desto mehr genießt man der weitsehenden Blicke einer pragmatischen Geschichte.

Um diesem Zusammenhange der Begebenheiten glücklich nachzuspüren, muß man ihre Solgen, die nächsten sowohl als die entferntern, niemals aus der Ucht lassen. Eine glänzende Handlung, ein gewaltsamer Umsturz stiften oft Veränderungen, welche nicht sogleich beobachtet werden, weil sie nicht unmittelbar mit denselben verknüpft sind. Zuweilen nehmen sie erst ihren Unfang, wenn sich das Aufsehen, welches sie gesmacht haben, lange gelegt hat. Alsdenn würken sie in der Stille der Gemüther weit ungehinderter, als unster dem Geräusche der Bewunderung oder Vestürzung; und Folgen von dieser Art sind immer die dauerhaftes

sten. Aber überhaupt ist die Betrachtung von dem Ausgange und den ausgebreiteten Würkungen vieler Handlungen ein unterrichtendes Schauspiel. Wie mans de Unternehmungen haben in der Kirchengeschichte eine Wendung, einen Ausschlag bekommen, den niemand erwartete! Wie viel Ungluck oder Unruhe ist durch gut= gemeinte Meuerungen, Streitigkeiten, bisweilen nur durch wenige Worte, durch einen frühzeitigen Ausspruch, in der Kirche erregt worden! Die Pabste wers den es nie vergessen, daß sie durch eine unnothige und übereilte Entscheidung in der Zwistigkeit eines Augustis nermonchs mit einem Dominicaner, bennahe halb Europa verloren haben. Und gleichsam als wenn sie durch diesen Schaden noch nicht aufmerksam genug hatten werden konnen, haben sie in den neuern Zeiten mit eis ner noch unbedachtsamern Hiße einen Gebrauch von ihrer richterlichen Gewalt gemacht, der Frankreich mit Jansenisten und Appellanten angefüllt hat, welche der Franzlischen Kirche den Weg zur gänzlichen Trennung von Rom vorbereiten. Zur Dampfung eines brausenden theologischen Eifers ift es ungemein dienlich, sich die Folgen vorzustellen, welche denselben schon so oft begleitet haben; das Feuer, welches er in der Kirche angezündet hat. Und jedermann kann von selbst die Anmerkung machen, daß es in der Kirchengeschichte hauptsächlich sen, wo sich wider alles Vermuthen kleine unerhebliche Zufälle in fruchtbare Thaten, oder gar in entscheidende Weranderungen verwandeln.

Der lette Zusak, der nunmehro noch einer pragmatischen Kirchengeschichte mangelt, um sie ganz zu uns serm Eigenthume zu machen, ist die Unwendung der Begebenheiten auf die Zeiten, in denen wir leben. Diese ist der wahre Probierstein von der höhern und dauerhaften Nutharkeit, welche diese Geschichte verschaffen kann: und eben deswegen theilt sie von wichti-

gen

gen Handlungen vollständige Begriffe sowohl im Alls gemeinen als in einzelen Fallen betrachtet mit, damit man sie überall sicher gebrauchen könne. Was wir aus dieser Geschichte ben der Untersuchung der Religion, ben der Einrichtung unsers Verhaltens gegen dieselbe, und gegen die große Gesellschaft, welche die driftliche Kirche heißt, ben der Beurtheilung fremder Handluns gen, die sich eben darauf beziehen, und ben vielen ans dern Gelegenheiten, die den Christen offenbaren, nicht gebrauchen konnen, das ist für uns fremd, und wo wir es nicht ganz unwürdig, gekannt zu werden, nennen wollen: so gehöret es doch mehr in die Bucher, als in unsern Verstand, welcher stets geschäftig senn, und Früchte tragen soll. Doch ist nur die strengere Wahl der Begebenheiten und Umstände vorhergegangen; so werden wir die alteste Kirchengeschichte so bequem zum Unterrichte und zur Klugheit nutzen können, als die Schicksale der Religion in den neuesten Zeiten. muß Jahrhunderte und Personen, ahnliche Stellungen und Vorfälle, Endzwecke und Ausgange, die im Wes sentlichen nicht verschieden sind, dieses alles muß man mit einander vergleichen, allgemeiner machen, gleichsam zu verjüngen wissen. Alsdenn wird man fin= den, daß die Menschen fast zu allen Zeiten einerlen ges wesen sind, und sich gegen die Religion, im Ganzen betrachtet, immer auf gleiche Weise bezeigt haben. Die zufälligen Umstände tragen wenig oder nichts zur Bes Kimmung ihres Verhaltens ben: ihre Neigungen und Absichten ändern sich niemals. Selbst die Verwegens heit, mit welcher die Jeinde der driftlichen Offenbarung dieselbe seit hundert Jahren in Schriften und Reden bestreiten, darf unser Erstaunen nicht erregen, ob wir gleich kein Benspiel davon in der ältern Kirchengeschich= Sie würde eher zum Vorschein gekommen senn, wenn die Regierung des Aberglaubens fürzer ge= wesen ware: und unter eben denjenigen Christen, wels фе

de ihre Religion im Anfange feurig liebten, balt aber fnechtisch zu verehren genothigt wurden, wurden Zaus sende aufgestanden senn, die ihr den Gehorsam unges scheut aufgesagt hatten, wenn sie nicht durch die Furcht zurückgehalten worden waren. Denn von einem Les ben, das zur Schande der Religion geführt wird, und ein solches war niemals unter den spätern Christen eine Seltenheit — ift der Uebergang zu einem offenbas ren Angriffe des Christenthums kurz und leicht, sobald keine Strafen auf denselben warten. Ich behaupte sogar, daß sich das Betragen der Menschen gegen die Religion nicht, wie man ordentlich glaubt, in den neuern Zeiten verschlimmert habe. Die gemeinen Be griffe von der immer zunehmenden Ausartung der Mens schen, so wie der Zeiten, über deren stets tiefer sinkens des Elend man zu seufzen pflegt, grunden fich, meiner Einsicht nach, auf gerechte Klagen, aber auf falsche Die Kirchengeschichte belehrt uns, daß die Christen gegen ihre Religion, seitdem dieselbe alle Frens heit erhalten hat, niemals eine vollige Gleichgultigkeit angenommen haben; daß ihr aber der größere Haufen beständig, von den Reizungen der Wolluste verführt, oder durch andere Triebe eingenommen, auf viele Jahre entflohen sen; daß sie meistentheils die Macht der Religion auch mitten unter allen Zerstreuungen gefüh let, und sich ofters vergebliche Muhe gegeben haben, sich vor dem Lirtheile derfelben durch außerliche Undachts: Uebungen in Sicherheit zu setzen; daß ihre Achtung gegen dieselbe von der Geschicklichkeit und dem Ben= spiel ihrer Lehrer, von jeder Art des Unterrichts, die sie genoffen haben, ja selbst von den Gesetzen, die nicht bloß wider Verbrechen, sondern auch wider alle Uebers tretungen der Ehrbarkeit gegeben maren, und behaus ptet wurden, auch von den Sitten eines Volks und seiner allgemeinen Denkungsart häufig abgehangen has be; daß man endlich zu jeder Zeit die Religion zu eis nem

nem Vorwande mit ihr nicht zusammenhängender Abfichten gebraucht, und nicht leicht davor habe angeses hen senn wollen, ihr feindseelig zu begegnen. Dieses sagt die Geschichte der vorigen Jahrhunderte: unters scheiden sich wohl die Christen des jezigen von diesem Bilde durch einen hohern Grad ber Unfühlbarkeit gegen die Meligion? Man wird sagen: sie erfinden tag= lich neue Zweifel, um ihr nicht gehorchen zu durfen. Ich antworte barauf: und in den vorigen Zeiten, da alles Zweifeln strafbar war, ersonnen sie täglich neue Zusätze, um die Religion nach ihrer Einbildung auszuschraucken. Bendes kommt aus einerlen Grunde her; aus dem immer merklichen Triebe der Menschen, sich von den Geseigen der Religion zu befrenen, so sehr sie auch die Nothwendigkei: derselben empfanden. Aberglaube findet sie nicht sinnlich genug, und nicht gewiß genug der Unglaube. Man frage die Rirchenges schichte, ob man gegen bende Abwege einerlen Mittel gebrauchen könne? Gleichwohl thut man solches bis= weilen in unsern Zeiten. Ohne zu untersuchen, ob ge= wisse Zweifel gegen die Religion, oder ob sie nur gegen ein besonderes Lehrgebaude gerichtet sind? ob sie etwas zur Verbesserung der Lehrart bentragen können, oder bloß unter die seichten Einfälle gerechnet werden mus sen? bemuhet man sich nur sie zu unterdrücken, nennet fie überhaupt gefährlich und boshaft, und schließt aus denselben, daß unsere Zeiten weit verdorbener sind, als alle porigen.

Doch, ich fühle es, wie weit ich mich von meinem Wege entferne: ich kehre jetzt in denselhen durch folzgende Anmerkung, die ich noch über die Anwendung der Kirchengeschichte auf unser Zeitalter hinzusetze, zurück. Die pragmatische Bearbeitung dieser Geschichte zeugt eine Menge Betrachtungen über dieselbe, die theils in dem Geiste des forschenden Kenners bleiben, theils

in die Feder des Geschichtschreibers fließen. Jener denkt sich die möglichen Ursachen und Bewegungsgründe, muthmaast, verbindet, und nutt jede Begebenheit nach der allgemeinen Theorie, welcher die menschlichen Hands lungen unterworfen sind. Dieser hingegen hat zwar für sich eben dieses Geschäfte; allein er übt es nicht ganz vor den Augen des Lesers aus. Er theilt demsels ben nur die Schlusse aus unzählichen Untersuchungen mit, die er angestellet hat, und diesenigen am liebsten, auch mit einiger Ausführlichkeit, welche sich ben einem flüchtigen Lesen der Geschichte nicht gleichsam auf dem Wege selbst darbieten: hier eine versteckte Triebfeder der Handlungen, dort einen Zusammenhang von Bes gebenheiten, den man aus dem Anschauen ihrer Obers flache nicht vermuthen sollte. Wenn der Geschichtschreis ber seden Ausspruch der Sittenlehre über die Absichten und Leidenschaften der Menschen, über ihre Pflichten, Werdienste, Tugenden und Laster wiederhohlen wollte, so wie ihm der Lauf der Geschichte die Gelegenheit dazu unaufhörlich zeigt: so würde er moralische Reden hal-Allein er wird eben daburch einnehmender ten mussen. und gemeinnütziger als der Philosoph, daß er nicht zu lehren und zu beweisen scheint, ob er es gleich auf die rührendeste Art durch Benspiele thut. Ich verliere hier die Kirchengeschichte nicht aus dem Gesichte. würde kein Ende finden, wenn man sie mit jeder Bes trachtung begleitete, die unter ihrer Prufung und Ers jählung aufsteigt. Biele halten zwar den Vortrag der selben nur alsdenn vor pragmatisch, oder, welches nur eine Art des Pragmatischen ist, vor erbaulich, wenn ben sedem Schritte entweder die gottliche Weisheit und Fürsehung gepriesen, oder die Ausschweifungen der Menschen getadelt werden; wenn überhaupt Bewundes rung und strafende Urtheile stets mit einander abwechs seln; aber diese Schwaßhaftigkeit, die dem Leser nicht Die gemeinsten Betrachtungen zutrauet, vernichtet seine Ge

### 284 Einleitung. IV. Abschnitt.

Beduld sehr bald, und erniedrigt ben Geschichtschreiber Daß eine pragmatische Anmerkung über die Religionsgeschichte naturlich aus derselben fließt, das ift noch kein hinlanglicher Grund, sie anzubringen; man muß sie vielmehr meistentheils deswegen unter= drucken. Wenn sie hingegen nicht nur auf eine unges zwungene Art entsteht, sondern auch in der Kurze vieles für das Machdenken sagen kann; eine zu wenig geache tete Bahrheit betrift, oder auf einen ganz besondern Rall gebauet ift; und auch einem geübten Leser Bergnus gen erwecken kann, weil sie ihn wo nicht auf neue Ausfichten, doch auf solche führt, auf welche er ohne dieselbe nicht sogleich gerathen ware: dann ist der Ort vor= handen, wo fie ihre gewisse Dienste zu thun im Stande ift. Es ist insonderheit so wichtig, altere Begebenheis ten in unserm und jedem folgenden Zeitalter gebraus den zu konnen, daß uns jede Anweisung, die der Beschichtschreiber zu diesem Gebrauche auch nur mit einem Winke giebt, schätzbar senn muß.

Vielleicht habe ich jest alles gesagt, was zu einer pragmatischen Kirchengeschichte gerechnet werden fann; es ift noch übrig, den Weg zu zeigen, auf welchem die= fe Reichthumer gefunden werden. Man könnte zwar mit einem Worte vieles ausdrucken, wenn man nur ci= nen Philosophen verlangte, welcher scharfsehend genug ware, um aus dieser Historie eine Geschichte der gottlis chen Fürsorge, und des menschlichen Herzens, eine Lehr= meisterinn der Klugheit, zu machen. Allein auch der Philosoph braucht in der Geschichte gewisse Stüßen, weil er sonst ben dem tiefsinnigsten Nachdenken nur in die Luft bauen murde. Eine der festesten unter densel= ben ift die Kenntniß von der Gemuthsart, der Weise zu denken und zu handeln der vornehmsten Personen, welche in der Geschichte vorkommen. Man pflegt dies ses ihren Charafter zu nennen: und die Abschildes rung

rung deffelben macht einen Haupttheil von der Kunft der neuern Geschichtschreiber aus. Es ist ungemein schwer, dieselbe treffend zu verfertigen. Männer, wel che unter dem großen Haufen hervorragen, haben frens lich so viel Eigenthumliches un sich, daß man sie bald kenntlich vorstellen fann. Aber einen von dem andern, besonders, wenn sie auf einerlen Laufbahn fortgeschrit ten sind, durch feinere Merkmale zu unterscheiden; den ganzen Entwurf von Meigungen und Absichten, den sich ein jeder gemacht hatte, ju entdecken; den Schritt ih: res Geistes und die Große ihrer Verdienste auszumes sen; sie im Verhältnisse gegen die Welt und gegen sich selbst richtig abzubilden; große Eigenschaften, die sie besaßen, und versteckte Laster nicht mit Tugenden zu vermischen; kurz, ihnen so nahe zu treten, als wenn man ihr vertrauter Freund und beständiger Begleiter gewesen ware: dieses versuchen zwar die meisten von denjenigen zu thun, welche Charaktere abzeichnen; als lein ihr Witz und ihre Beredsamkeit ist oft darinne merklicher als die Wahrheit. Man sieht zuweilen eine Geschichte in einen Saal voll Bilder verwandelt, an denen die Kunst reizend, aber die Aehnlichkeit sehr zweis Die Charaftere sollten sich durchgehends felhaft ift. auf die zuverläßigsten Zeugnisse, und noch mehr auf die Handlungen der Personen selbst grunden, denen fie zugehoren; niemals aber auf finnreiche Aehnlichkeiten und Wermuthungen. Alsdenn darf auch über die Stelle, welche sie in der Geschichte einnehmen mussen, nicht viel gestritten werden. Sie konnen denjenigen zum vor aus ankundigen, dessen Thaten erft beschrieben werden sollen; oder sie konnen auch am Ende der Erzählung von jenen gleichsam das Resultat und die Schlußfolge annachen. Der Leser liebt sie, wo er sie findet, wenn er nur bemerkt, daß sie mit der Geschichte übereinstims Aus diesen Charafteren aber wird jeder Bewes gungsgrund einer Handlung geschwinder begreiflich, ale

Man kann auf diesenigen immer am meisten trauen, welche man sich selbst aus dem Ganzen eines Lebens, oder aus einer Reihe von Begebenheiten, entworfen hat: vergleicht man damit die Abschilderung, welche die Geschichtschreiber hinterlassen haben, so entsteht daw aus meistentheils die gehörige Vermischung von Licht und Schatten. Die Geschichte schmeichelt oft dem Charakter eines verdienten Mannes in der Kirche, wie der Mahler dem Frauenzimmer; allein die Nachwelt streicht doch zulest alle erborgte Jüge weg.

Ein anderes Hulfsmittel, um auf die Spuren eis ner pragmatischen Vorstellung der Kirchengeschichte zu .Fommen, ist die genaue Bekanntschaft mit der Dens fungsart, den Sitten, und der ganzen Verfassung, oder, wie man jest zu sagen gewohnt ist, mit dem Geis ste eines jeden Zeitalters. Die Jahrhunderte haben, wie die Menschen und ganze Bolker, ihren eigenen Charafter. Bald regiert eine dustere, rauhe und wils de Zeit, in welcher es scheinet, als hatte das menschlis che Geschlecht seine Fähigkeiten und wahren Vortheile noch niemals kennen lernen. Finsterniß im Werstan= de, oder ein sehr elender Gebrauch einer mittelmäßigen Wissenschaft, Barbaren in der Lebensart, im Geschmack und in den Runsten, eine knechtische Unterwürfigkeit gegen Worurtheile und Irrthumer, gegen die grobsten Ausschweifungen, in welche die Machtigern gerathen können; diese sind oft das Kennzeichen mehrerer Jahrs hunderte nach einander in unserm und in andern Welt= theilen gewesen. Bald aber kam ein zierliches, artiges, gelehrtes und wiziges Zeitalter, da ein großer Theil der Menschen selbst denken, fren handeln, sich die Witters beit nicht aufdringen, sondern sich erst von derselben überzeugen lassen wollte; da man auf jede Art versuchs te, wie weit die Rrafte des menschlichen Geistes sich ers strecken

strecken könnten, um sich Unterricht, Beruhigung und Wergnügen zu verschaffen. Die Welt lag zuweilen lange gleichsam in eine Schlafsucht versenkt: allein plötzlich erwachte sie, und wunderte sich endlich, das Licht ihrer Voreltern so muthwillig und schimpslich verslassen zu haben.

Man beurtheile nun nach dieser Abwechfelung der Zeiten, die Geschichte der driftlichen Religion in den selben. Ben ihrem Eintritte in die Welt fand sie das bluhende, feine und bewunderte Jahrhundert des 214 qust: ein gesittetes und durch die Wissenschaften aus geklartes Reich; Menschen, die das Wahre und Schos ne zu schätzen wußten, und die eben deswegen schwer zu hintergehen waren; eine ihr entgegengesette herr schende Religion, die aber leicht zu bestreiten war z endlich eine Monarchie, die in jedem bekannten Welttheile theils viele tausend Unterthanen hatte, theils von eben so vielen verehret wurde. In einem neuen Zeits alter herrschte diese Religion selbst über diese ganze Monarchie; aber die Gelehrsamkeit gerieth in Verfall, und wurde bloß den Geistlichen überlassen; die Ueber= schwemmung der harbarischen Wolker stiftete eine fast allgemeine Veränderung in den Sprachen, Sitten, Gesetzen, und in der Verfassung der kander; alles wurs de steif, roh, kriegerisch, und, sobald es auf die Relis gion ankam, leichtgläubig, ins Wunderbare und Sinns liche bis zur Thorheit verliebt. Ein großer Fürst such te darauf zwar sein Jahrhundert, wenigstens zum Theil, umzubilden; allein es fiel, nach seinen nur halb glucklichen Versuchen, geschwind noch tiefet herab; die menschliche Vernunft troch endlich in Traumen, und, wenn es hoch kam, in leeren Spitfindigkeiten herum; die Welt nahm die unfinnigsten Lehren und Befehle, welche ihr im Nahmen der Religion aufgelegt wurden, ehrerbietig an; sie schien in dieser Betrachtung aller Uebers

Ueberlegung, Liebe zur Frenheit und Gluckseeligkeit, auf immer entsagt zu haben. Eine sehr unerwartete Ber anderung bringt zulett neue, kaum mehr zu hoffende Zeiten hervor. Alles sucht sich von seinen Fesseln loss zureißen: Verstand, Gewissen, weltliche Regierung, gesellschaftliches Leben der Menschen; aber nicht überall gerathen diese Bemühungen gleich vollkommen. terdessen breitet sich doch fast über ganz Europa ein Glanz von Wiffenschaft und Frenheit, bald auch von einer gereinigten Religion aus; die Sitten werden nach und nach sanfter, ob sie gleich noch sehr viele Ueber bleibsale der alten Rauhigkeit, und sonderlich eine Menge unnatürlicher Anstalten, welche die Diener der Res ligion eingeführt hatten, erhalten; aber überhaupt will die Welt immer mehr die Ursachen und den Nugen von allem wissen, was man ihr empfiehlet; sie wird folz auf ihre Einsichten, leichtsinnig in der beständigen Berwechselung von Geschmack, Methoden, Lebensart, und Vergnügungen: es kostet täglich mehr Mühe, ben derselben Gehör zu finden, wenn man gleich Waarheit und Werdienst auf seiner Seite hat.

Durch solche Zeiten ist der kauf der christlichen Resligion gegangen: und eben daraus erkennet man, was ihn zuweilen aufgehalten oder beschleunigt, warum sie einen besondern Anstrich bekommen, oder plotzlich eine neue Gestalt angenommen habe. Man muß dassenisge, was die Religion einem Zeitalter, und wiederum, was ein Zeitalter der Religion schuldig ist, zu untersscheiden wissen. Diese dren einander so unähnliche Perioden, von denen ich vorher geredet habe, erklären es unter andern, woher die keichtigkeit gekommen sen, mit welcher die Religion in der Welt aufgenommen, versändert und verbessert werden sen; ohne das man dars um besugt wäre, alles der Verfassung eines Jahrhunsdertes, und der göttlichen Regierung gar keinen Anstheil,

theil, zuzuschreiben. Das Christenthum konnte in feinem bequemern Jahrhunderte der Welt erscheinen, und wurde, wenn man bloß die menschlichen Befordes rungsmittel betrachtet, in keinem andern, weder einen so schnellen, noch einen so ruhmlichen Eingang gefuns den haben. Gleichergestalt ist es sehr wahrscheinlich, daß die Reformation nicht früher und auch nicht spas ter habe angefangen werden durfen, wenn sie nicht miße lingen sollte: so vieles vereinigte sich in der ersten Half. te des sechszehnten Jahrhunderts, um ihr den Weg zu bahnen. Auch die Pabste haben sich eben zur rechten Zeit den Gedanken einfallen lassen, unumschränkte Bers ren der Welt zu werden: nämlich zu einer Zeit, da die Menschen, von Unwissenheit und Aberglauben geblens det, die Augen nur halb offen hatten, und das Det taum bemerken fonnten, welches über ihren Ropf ges worfen wurde.

Doch die Wölker, welche den Charakter eines ges wissen Zeitalters bestimmt haben, muffen auch besonders betrachtet und gekannt werden, wenn man die Ursachen vieler Weränderungen der Religion und Kirche ergruns Ihre eigenthumliche Neigungen, Gebrauche und Sitten; die Art über große und wichtige Gegens Rande zu denken, welche sie beobachten; ihre sinnliche Worstellungen von erhabnen Dingen; die Fehler, in welche sie häufiger als andere zu fallen pflegen, und das ihnen eigene Werdienst, welches sie sich um die Gesete, Bissenschaften und Runfte erworben haben; dieses find die Bauptzuge, welche ich ben ihnen aufsuche. Die Würs fungen der Religion auf die Gemuther der Menschen find zwar immer ihren gewohnten Schritt fortgegans gen; aber daß sie nicht ben allen Wolfern einerlen Maaß des Benfalls und der Ehrerbietung erlangt, oft eine sehr sonderbare Richtung, einen lebhaftern oder trägern Ausdruck gewonnen hat, durch eine schwarmende Ein-I. Theil. bile

bildungskraft ihrer Natur zuwider aufgeschwolken, und zu merklich ein Spiel der Menschen geworden ist: alles dieses hat hauptsächlich der Charakter der Mationen, die sich ihr unterworfen haben, verursacht. Diese Be= obachtung gränzt an diesenige, welche man in den neuern Zeiten über den Einfluß der Himmelsgegend, und der natürlichen Beschaffenheit eines Landes, in die Gesetze und Sitten desselben, angestellt hat. Mon= tesquieu hat bennahe zuerst die neuere Welt auf diesen Einfluß aufmerksam gemacht. Aber er begnügte sich nicht daran, denselben überhaupt zu zeigen, und scharf= sinnige Unmerkungen über die Vildung und innere Ein= richtung eines Wolfs daraus herzuleiten; sein frucht barer Wik zog aus einzelen Begebenheiten zu leicht alls gemeine Aussprüche und Regeln: er bauete auf dieses Verhältniß etwas mehr, als es tragen kann. weniger sinnreich, aber keineswegs gründlich, hat der Werfasser eines neuen Französischen Buchs von der Physik der Geschichte, die Ursachen der Schicksale und Verwandlungen, welche die driftliche Religion er= litten hat, in der Verschiedenheit der himmelsstriche, unter denen die Wölker leben, und in andern natürlis den Gaben der Lander und ihrer Einwohner, gesucht. Allein obgleich diese Quelle sich nicht so reichlich in alle Gegenden der christlichen Kirche ergossen hat, als diese Schriftsteller glauben, unter denen der erstere durch sein großes Ansehen sogar den augenscheinlich falschen Satz ben seinen kandsleuten beliebt gemacht hat, daß die Protestantische und sonderlich die Reformirte Religion, sich durch einen eigenthumlichen Trieb zur Unabhangig= keit, in frenen Staaten festgesett, die Romischkatholis sche hingegen, weil sie den Gehorsam der Unterthanen gegen den Landesherrn desto eifriger predige, sich in den Monarchien erhalten habe; so geht man doch öfters mit Muken auf jene Quelle zuruck. Die driftliche Res ligion ist in den Morgenlanderh zuerst aufgekommen

rķ.

und ausgebreitet worden. Dort, wo die Phantasse geschäfftiger ist, und leichter erhitzt wird, als in andern Gegenden, sind auch zuerst die Religionscarimonien vervielfältigt, und die symbolischen Vorstellungen des Glaubens gehäuft worden. Die eigene Sprache der Bücher des Neuen Testaments selbst, welche die dristlie che Lehren in so viele Gleichnisse, für uns kuhne Metas phern und Anspielungen, einhüllet, schreibt sich von den Ländern und Wölkern her, unter welchen das Evanges lium am ersten geprediget worden ist. Wenn wir die verblumten Redensarten und Bedeutungsvollen Ge brauche der ersten Christen nicht nach diesem Morgens landischen Ursprunge beurtheilen, und sie wohl gar in unsern Gemeinen vor eben so unentbehrlich halten, als sie vielleicht in den Assatischen und Griechischen waren! so begehen wir einen Jehler, von dem ich wünschen möchte, daß er nicht unzählichen Lehrern und andern Christen Schuld gegeben werden konnte. Es ist eben so bekannt, daß die schwermuthige Frommigkeit der Einstedler und Monche eine Geburt des heißern Egns ptens ist: die Matur schien daselbst, wie in dem ganzen Morgenlande, das menschliche Gehirn zu allen Zeiten ju dergleichen phantastischen Ausschweifungen zu reizen, und ohne die Machrichten der Kirchengeschichte von dem allgemeinen Zustande der Religion, wurde man sich wundern, wie dieselben in unfere dem Enthufiasmus weniger ausgesetzte Abendlander haben reisen konnen. Auch das Maturell der Juden, welche die ersten Ans hanger der driftlichen Religion gewesen find, hat ben dem Wortrage und der ganzen Einkleidung derselben, noch manchen besondern Einfluß gezeigt: und auf gleis che Art kann man den Spuren nachgehen, welche die Sitten so mancherlen zu ihr getretenen Wölker in der Rirche hinterlassen haben.

Kaum braucht es nunmehr noch hinzugeseit zu wers den, was ich der Pollständigkeit wegen gleichwohl nicht

vorbenlassen darf: daß die Kirchengeschichte, um prags matisch vorgestellt zu werden, in einer unzertrennlichen Verbindung mit der weltlichen und gelehrten Zistorie erhalten werden musse. Es ist zu dieser Absicht nicht himreichend, ben jedem Jahrhunderte der christlichen Geschichte zu sagen: in demselben haben fol= gende Kanser und Konige regieret, und folgende Gelehrte haben sich in den Wissenschaften hervorgethan. Ein solches Verzeichniß thut nur in dronologischen Zas feln einer allgemeinen Geschichte einige Dienste. Wereinigung, von welcher ich rede, muß bennahe un= aufhörlich fortgehen, so lange man nur Merkmale ans treffen kann, daß Personen und Begebenheiten, welche sich die Kirche zueignet, mit andern, die dem Staate oder dem Reiche der Wissenschaften zugehören, in einem Zusammenhange stehen. Die natürliche Verwickelung, mit welcher Vorfälle aller Art durch einander laufen, ohne daß Religion, burgerliche Regierung, gesellschafts liches Leben, Wissenschaften und andere Classen von Gegenständen, ihren abgesonderten Schauplat hatten: diese macht jene Verbindung schon ben großen und merkwürdigen Veranderungen zum voraus mahrschein= lich: wenn man ihr aber nachspüret, so zeigt sie sich weit häufiger und anhaltender, als es die meisten Lieb= haber der Geschichte glauben dürften. Die Fürsten sind sehr oft ben weltlichen Geschäfften durch Bewegungs= gründe der Religion getrieben worden, oder haben wes niastens dieselben zum Vorwande gebraucht. ihrer Gesetze sind zum Besten der Kirche und Geistlich= keit gegeben, manche Kriege sind von ihnen für eben dies selben geführt worden. In ihren Staaten sind durch die Religion und die Lehrer derselben so wichtige Ver= anderungen gestiftet, Anstalten von einer so ausseror= dentlichen Urt festgesetzt worden, daß ihr Ansehen und ihre Gewalt nicht allein dadurch ungemein gelitten, son= dern auch mit den Geiftlichen hat getheilt werden mus sen.

Die Rechte der Fürsten in Kirchensachen sind sehr mannichfaltigen Abwechselungen unterworfen gewesen: die Religion, oder vielmehr der Migbrauch derselben, ist ihnen endlich schröcklich, und doch unvermeidlich ges worden; - doch ich erinnere mich noch zeitig genug, daß ich bereits an demjenigen Orte dieser Ginleitung, wo ich von der Brauchbarkeit der Kirchenhistorie ben den übrigen Arten der Geschichte redete, das fruchtbas re Werhaltniß, welches sie mit denselben verknupft, er= flaret habe. Dieses verbindet mich, hier weiter nichts hinzuzusegen, als daß man insonderheit die großen Berinderungen, oder, wie sie mit einem nachdrücklichern fremden Worte genannt werden, diesenigen Revolutionen, welche von Zeit zu Zeit die Religion und Kirs che, die Gelehrsamkeit und die weltlichen Staaten betroffen haben, stets im Zusammenhange vor Augen haben muffe, um von dem Einflusse geringerer, aber auch beträchtlicher Begebenheiten in einander, urtheis len zu können.

Nun ist noch eine sehr nothwendige, und, ich gestes he es, für mich die schwerste Frage übrig. In welcher Ordnung muffen die Begebenheiten der Kirchengeschichte auf einander folgen, und erzählt werden? Wie werden sie am vortheilhaftesten neben einander gestellt, um alle diese Absichten, von denen bisher gehandelt worden ist, ben dem Leser zu erfüllen? Man kann in diefer, wie in jeder andern Geschichte, eine doppelte Ord= nung beobachten. Die eine ist mehr für das Gedacht niß bestimmt, und erleichtert ihm die Muhe, welche mit dem Aufbehalten so vieler Begebenheiten, Mamen und Jahrzahlen, in einem so langen Zeitraum, verbuns den ift. Die andere hingegen sorgt für den Verstand und für die Beurtheilung, die in der Geschichte, nies mals unbeschäftigt bleiben durfen; aber ebenfalls gewisse Hulfsmittel zu ihren Arbeiten verlangen. Bende Arten Z 3

### 294 Einleitung. IV. Abschnitt.

Arten der Ordnung können so bequem neben einander stehen, und unterstüßen sich wechselsweise so geschickt, daß man desto weniger berechtiget ist, sie von einander zu trennen. Aber dieses haben die meisten Compendiensschreiber und noch mehrere unter denen gethan, welche sich eine Kenntniß der Kirchengeschichte erwerben wollsten. Sie waren lediglich darauf bedacht, die Beges benheiten derselben in einer so leichten und ungezwunzgenen Zusammensügung vor sich zu sehen, daß sie diesselben nie aus dem Andenken verlieren möchten: Ich will auch hier mit dieser ersten und niedrigen Stufe der Ordnung in der allgemeinen christlichen Kirchenges schichte, den Ansang machen.

Das Gedächtniß findet sowohl an den Zeiten, als an der Menge von Begebenheiten, welche diese Ges schichte in sich schließt, eine nicht geringe Beschwerlich-Jene machen bennahe achtzehn hundert Jahre aus: und man hat daher geglaubt, daß ein jedes Jahrs hundert am füglichsten besonders abgehandelt werde. Um sie von einander zu unterscheiden, hat man ihnen Zunahmen bengelegt, welche von dem Zustande dersels ben überhaupt, oder von einer merkwürdigen Veranderung in der Kirche hergenommen sind. Cape das erste Jahrhundert das Apostolische; das zwente das Gnostische; das dritte das Movatias nische; die folgenden, das Avianische, Mestoria, nische, Eutychianische, Monotheletische, Jeonos clastische, und wie ce ihm weiter gefallen hat, ihnen Rennzeichen an die Stirne zu hängen. Diese erschö= pfen zwar den Charakter eines Jahrhunderts nicht; allein ich frage jest nicht darnach: genug, daß sich das Gedächtniß an dieselben halten, und durch ihre Hulfe pon einer Begebenheit zur andern fortschreiten kann. Sobald man, zum Benspiel, an das Arianische Jahrs hundert deukt, so erinnert man sich auch der Micanis schen

schen Kirchenversammlung, des Athanasius, Consstantins des Großen, und anderer mehr: nach und nach ruft man auf diese Art das Andenken der Gesschichte eines ganzen Jahrhunderts hervor.

Eben diese Jahrhunderte der dristlichen Geschichte können auch unter gewisse von selbst entstandene Perios den oder Zeiträume vertheilt werden. Wenige Blicke, welche man auf diese wirft, sind hinlanglich, die ganze Geschichte zu übersehen. Man weiß, daß sie vier Baupte perioden hat: die erste geht von der Geburt Christi, bis auf Constantin den Großen; die andere von. diesem Herrn, bis auf Carln den Großen; dritte von diesem Ranser an, bis auf die Reformas tion; und die vierte begreift die dren letten Jahrhuns derte. Unter denselben könnte die dritte noch in zwecn aufgeloset werden, die sich in den Zeiten Gregors des Sichenten von einander schieden. Alle aber sind dem Gedachtnisse behülflich, die Zeiten gleichsam in die Ens ge zu ziehen, und sich gewisse Ruheplatze in der Geschichte auszuzeichnen. Zu eben derselben Absicht die nen auch die Zeitpunkte jener großen Begebenheiten, welche die Gestalt der Kirche und zugleich der Welt volz lig umgekehrt haben: die Einführung des Christen= thums, als der herrschenden Religion im Romischen Reiche, durch Constantin den Großen; der Urz sprung der Monarchie des Romischen Bischofs; die Scheidung der Abendlandischen Kirche von der Mors genländischen; die Verbesserung der Kirche und Relis gion im sechszehnten Jahrhunderte, und andere mehr, welche insgesammt mit einander in Verbindung stehen, und daher die Jahrhunderte selbst näher zusammen Auf so mancherlen Art kann das Gedächtniß die Zeiten der dristlichen Geschichte in seine Gewalt. befommen.

### 296 Einleitung. IV. Abschnitt.

Allein die zahlreichen Begebenheiten derselben zer ftreuen und ermüden es noch mehr durch ihre ungeheure Anzahl, wenn man kein Mittel finden kann, sie uns ter gewisse Verhaltnisse zu sammeln, und bergestalt zu vereinigen, daß uns eine zu der andern leite. wöhnliche Methode, welche man gewählet hat, um Anfangern die Geschichte der Kirche befannt zu machen, bringt die Begebenheiten unter besondere Classen, und erzählet diesenigen, welche von einerlen Art sind, auch in einer unverrückten Reihe fort. So steht in unsern Auszügen der Kirchenhistorie ein Hauptstück von den Lehrern der Kirche; ein anderes von den Regerenen eis nes Jahrhunderts; diejenigen Vorfälle, welche die Ausbreitung der Religion, und die Werfolgungen der Chris sten betreffen, haben ebenfalls ihre eigene Abschnitte. Wollte man die Geschichte von einem Jahre jum ans dern fortführen, so wurde derjenige, für den sie noch fremd ist, klagen mussen, daß die Begebenheiten, welche zusammen gehören, oft zerrissen werden, und ihm da= her, wenn er sie am genauesten zu betrachten anfängt, entwischen.

Gegen alle diese Bequemlichkeiten, welche man dem Vortrage der Kirchengeschichte verschafft hat, um ihn dem Gedächtnisse desto leichter einzustößen, habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Aber es ist ein großes Vorurtheil zu glauben, daß das Gedachtniß ohne den Benstand der Urtheilskraft diese Geschichte nützlich, oder auch nur geschwind, und auf eine dauerhafte 21rt, fas-Micht einmal der Anfänger sollte durch eis sen könne. ne solche Trennung verleitet werden, von dem guten Geschmack in der Geschichte noch eine Zeitlang entfernet zu bleiben: denn es ist weniger schwer, als man denkt, die Beurtheilung eben so zeitig, als das Gedachtniß und den lebhaften Wiß zu beschäftigen. Die Zeitord= nung muß ben der Erzählung der Kirchengeschichte zum Grunde

Grunde liegen; aber nicht bloß, weil sie die naturliche Folge der Begebenheiten zeigt; sondern auch, weil und in so ferne sie uns über dieselben denken lehrt. Sie kann die Arsache und den Zusammenhang derselben, auch ihre Verbindung mit der weltlichen Geschichte, oft in der Kurze deutlich machen. Allein wenn man ben der Zeitordnung hier und dort stille stehen, Abtheis lungen anbringen, und unter denselben die Geschichte Stuckweise abhandeln will: so darf man nicht will: kuhrlichen Einfällen, oder lediglich der Gewohnheit und Gemachlichkeit folgen: man muß, wie der lehrbegieris ge Reisende, nur an merkwürdigen Orten einige Zeit ausruhen, und sich von denselben herum nach dem Wes ge, welchen man bereits zuruck gelegt hat, umsehen. Die Geschichte allemal nach dem Verlauf von hundert Jahren abzuschneiden, und diesen Umfang als ein für sich bestehendes Ganzes zu betrachten, ist unnatürlich. Mit einem neuen Jahrhunderte geht nicht sogleich eine neue Gestalt der Welt an: viele Unternehmungen ents wickeln sich erft spat in demselben, welche lange vorher in dem verflossenen waren angefangen worden; dieses braucht einem Kenner der Geschichte nur mitzwen Wors ten gesagt zu werden. Daß aber unzähliche Schrifts steller die Kirchengeschichte gleichwohl nach Jahrhuns derten abgehandelt, und einem jeden derselben seinen eis genthumlichen Charafter bengelegt haben, welchen zus weilen das nächstfolgende fast mit gleichem Rechte fors dern konnte, darüber wird sich niemand wundern, der die unwiderstehliche Macht des Wiederholens einges führter Methoden zu beurtheilen weiß.

Mir gefällt nichts weniger, als eine Menge kleiner Abschnitte in der Geschichte. Sie scheinen dem Gesdächtnisse zu schmeicheln; aber sie loschen den Zusams menhang der Begebenheiten merklich aus. Und wie kann die Zeit, welche niemals aufhöret, Weranderuns

gen

gen hervorzubringen, in ihrem Lauf gleichsam aufgehale ten, oder in einer häufigen Absonderung von der fols genden, in welche sie immer fortwurkt, vorgestellet wers den? Wenn es also gleich nützlich und bequem ist, den weiten Umfang der Zeiten, welche die dristliche Kirs dengeschichte einnimmt, in einige engere Raume zu theilen, damit die Rrafte desjenigen, der diesen Weg durchgehen will, nicht zu sehr nach einander angestrengt werden; so muß man sie doch nicht allein beständig alle im Gesichte behalten; sondern auch einen jeden dersel= ben mit wichtigen Unterscheidungszeichen kenntlich ge= macht haben. Eine Periode der Kirchengeschichte, in welcher die Christen der nachfolgenden oder vorherges henden Zeit ganz unähnlich sahen, worinnen sich ihre Religion, Theologie, Kirchenverfassung, ihr Gottess dienst, ihre Lehrer, ihre Achtung gegen die Gelehrsams Feit, der Antheil ihrer Fürsten an geistlichen Sachen; Furz, wo sich alles, was mit dem dristlichen Glauben und Leben in einer Berbindung stand, ungemein geanbert hat, eine solche Periode verdienet so lange allein gestellt und beschrieben zu werden, als es der allgemeine Zusammenhang der Kirchenhistorie erlaubt. Man muß die Begebenheiten derselben als Theile eines einzigen Gebäudes betrachten. Mit dem Anfange der Periode entdecken sich die Hauptursachen der großen Verande= rungen, die in derselben vorgefallen sind, und zu jenen kommen nach und nach viele Bewegungsgrunde und Absichten, welche nach denselben gebildet worden sind; die Folgen aber werden ebenfalls bald sichtbar, und ge= langen entweder gegen das Ende der Periode zur volls kommenen Reife; oder arten um dieselbe Zeit dergestalt aus, daß dadurch der Grund zu einem neuen Trieb: werke von Begebenheiten gelegt wird. Eine Handlung von dieser Wichtigkeit, welche sich wiederum in viele tausend kleinere ergossen hat, und mit besonderer Leb: haftigkeit bis zu einem gewissen Ziele fortgegangen ist, muß

muß durchaus innerhalb ihrer Gränzen angeschauet werden, wenn sich die Geschichte in ihrer pragmatischen Stärke zeigen soll; aber diese Gränzen berühren das Gebiete der übrigen Kirchengeschichte von allen Seiten so nahe, daß sie gleichwohl stets nur eine einzige bleibt.

Die dristliche Geschichte faßt einige solche Perios den in sich: ich habe sie bereits genannt; aber hier wer= de ich beweisen konnen, daß man mit allem Rechte eine jede derselben einer besondern Aufmerksamkeit, und eis nes Unterschiedes in der Erzählung würdige. Die erste derselben erstreckt sich über die drenhundert ersten Jahre des Christenthums. In diesem Zeitraum glanzt die neugebohrne Religion in ihrer Unschuld, Lauterkeit und Einfalt; sie würkt noch allein und glücklich, weil man ihr frene Hande läßt, und ben ihrer Quelle stehen bleibt. Liebenswürdig und zugleich majestätisch war sie durch den Sohn Gottes der Welt vorgestellet worden; sie hatte fern von allen Gewaltthätigkeiten, ganz dem Wohl der Menschen gewidmet, begleitet von unleugbaren Kennzeichen ihres gottlichen Ursprungs, und in eis ner ungekunstelten Gestalt, ben vielen Tausenden Eins gang gefunden. Von dem Geiste ihres Stifters und seiner Freunde, welche jede Tugend im Leben ausdrucks ten, getrieben, waren die ersten Bekenner der driftlischen Religion mit ungemeiner Liebe und Chrfurcht ges gen dieselbe angefüllt; wagten es so wenig, ihr einige Zusätze anzuhängen, daß sie vielmehr dem deutlichen und hinlanglichen Begriffe derselben, der heiligen Schrift, unveränderlich zugethan blieben, und suchten sie mehr durch ihre Sitten zu ehren, als durch scharffins" niges Machforschen zu ergründen. Die Religion war ben ihnen unaufhörlich geschäftig; aber immer zum Westen der menschlichen Gesellschaft. Ihr Wortrag blieb faklich und praktisch; man bauete noch keine Lehrs gebäude in derselben auf, und wenn auch zuweilen jes mand einen Entwurf baju machte; so wurde derselbe фоф

doch niemanden aufgedrungen: es waren nur Versus de des menschlichen Verstandes, auch da nicht mußig zu senn, wo es Verstand und Witz- allerdings senn konnten, sobald die Menschen mit der Ueberzeugung von der Wahrheit der Religion, eine lebhafte Erkennts niß, und eine freudige Ausübung derselben verbunden Die Christen gehorchten in diesem für fie ruhmlichen Zeitraum heidnischen Kansern ohne Widers stand: sie blieben ihnen auch alsdenn getreu, wenn die grausamsten und unverdientesten Verfolgungen bas Band zwischen dem Oberherrn und den Unterthanen zu zerreißen schienen. Miemals war die Berschiedens heit seiner Religion, welche sie verabscheuen mußten, für sie eine Reizung, ihre Pflichten gegen ihn zu vers saumen: und nie glaubten sie, daß die Rirche und ihre Lehrer gewisse Rechte hatten, welche ihnen eine von dem Staate abgesonderte Regierung übergaben. In jenen Werfolgungen, denen sie so beherzt entgegen giengen, zeigte sich offenbar die ganze Kraft des Christenthums, mit welcher seine Bekenner Martern und Tod erdulden können, weil sie durch dieselben zu einem gewissen und gluckseligern Leben übergehen. Der außerliche Gots tesdienst der Christen bestand in wenigen, aber laus ter wesentlichen Uebungen der Andacht und Frommig= keit; sie glaubten jedoch durch diese Gott nicht mehr zu gefallen, als durch die Empfindungen des herzens, und durch den Dienst eines gottseeligen Lebens. ne mäßige Anzahl Carimonien wurde der Religion zugesellt: nicht, damit sie in denselben wohnen sollte; sondern, weil unzähliche Menschen geneigt sind, ihre Begriffe von erhabenen Dingen, wenn sie gleich der Einbildungsfraft gar keine Nahrung verschaffen, durch sinnliche Worstellungen auszudrücken, und weil diese ein reines unschuldiges Wergnügen für den Geift abge-Auch behaupteten die christlichen Gemeis ben konnen. nen damals in Ansehung dieser Carimonien, und aller außer=

außerlichen Einrichtungen der Kirche, noch eine edle Frenheit. Ihre Lehrer waren in diesen Jahrhunderten Diener der Religion und Kirche; Benspiele der Demuth, Uneigennütigkeit und Standhaftigkeit; bereit, im Mahmen aller andern Christen für den Glauben ju sterben; an Würde und Ansehen einander etwas une ähnlich; aber mit Gewalt, Herrschaft, und weltlichen Besitzungen völlig unbekannt. Die Bedrückungen und Unruhen selbst, unter welchen die Christen lebten; das frische und durchdringende Andenken so vieler ihrer Mits bruder, welche die erkannte Wahrheit mit ihrem Blus te bezeigt hatten; ihre unverbrüchliche Ehrfurcht gegen das gottliche Wort; und ihr Gefühl von allen Wohl thaten, welche das Christenthum im Leben und Sterben schenkt; alles dieses unterhielt Eifer, Redlichkeit und strengere Zucht unter ihnen. Man fann sagen, daß ihr Leben eine sehr sichtbare Vorbereitung auf die Ewigkeit, und die Religion ben allen wichtigen Schritz ten desselben die Juhrerinn gewesen sen. So sahen die Religion und die Christen aus, als bende noch in keinem weiten Abstande von ihrer ersten Quelle begrif= fen waren. Sie blieben zwar nicht völlig von Jehlern und Ausschweifungen fren: denn, um anderer Ursachen nicht zu gedenken, so verschlimmert sich nichts leichter in den Händen der Menschen, als die Religion; aber man bemerkt, daß sich die Christen damals noch besins nen, und wenn sie schon in einen Abweg zu gerathen anfangen, noch ben Zeiten umkehren. Wenn gleich ak lerlen irrige Vorstellungen von der Religion unter ihnen aufkamen; so waren doch die allernwisten gegen dieselben durch die klaren Aussprüche der heiligen Schrift sehr wohl gewaffnet. Sie schlossen diesenigen, welche den Glauben verfälschten, mit Rechte von ihrer kirchlichen Gesellschaft aus; allein sie verfolgten dieselben deswegen nicht, weil ihr Werstand zu schwach, oder ihre Einbildungsfraft zu stark gewesen war, als daß

daß sie die Wahrheit gleich deutlich mit ihnen hatten sehen konnen. Die Bischofe erlangten zwar auf den Kirchenversammlungen zeitig genug das Recht, Entscheis dungen und Gesetze für die andern Mitglieder der Kirs. che abzufassen; allein man sieht nicht, daß sie dasselbe schon gemißbraucht hatten. Sie suchten ihrem Amte einen immer höhern Glanz zu ertheilen; doch leidet die Kirche noch sehr wenig von dem kleinen Ehrgeize, der sich in ihnen regte, weil die meisten der elben die wahre Bestimmung ihres Standes vor Augen haben. weilen zerflossen auch wohl die Sitten der Christen, während des Stillstandes einer äußerlichen Ruhe und Sicherheit, in Weichlichkeit oder Tragheit: dieses hats ten sie mit den übrigen Menschen, welche in einem lans gen Frieden leben, gemein. Aber, wenn eine Berfols gung über sie einbrach, da ermannte sich alles, wie ges gen einen gemeinschaftlichen Feind. Waren gleich mans che zu schwach, dieselbe auszustehen; so bereueten fie, nachdem dieselbe geendigt war, desto mehr die Art oder auch nur den Schein des Abfalls, in welchen sie gesuns ken waren. Kurz, die Religion machte die Christen in Diesen Zeiten auch mitten unter den Drangsalen zufrie den und glücklich, weil sie tugendhaft waren, und ben einer mittelmäßigen Wissenschaft weise und hochache tungswürdig: sie gereichten ihr zur Chrc, und sie errichs tete damals, mehr als es jemals wieder geschehen ist, Siegszeichen in den Gemuthern der Menschen.

Aber jest nähert sich die zwepte Periode ihrer Geschichte, welche fünftehalb hundert andere Jahre in sich schließt. Die Religion erscheinet wiederum in einem Gepränge; aber es ist von einer ganz andern Art als das vorhergehende: es ist fast lauter menschliche Kunst, die sie umgiebt; ein Heer von Carimonien, stolze Pracht benm Gottesdienste, sonderbare Andachtse übungen, neuersundene Lebensarten, welche Gott mehr

gefallen sollen als seine ausdrückliche Borschriften, und überhaupt eine fo hißige Leidenschaft, die Einbildungs= Fraft und Eitelkeit durch die Religion selbst zu befriedis gen, daß sie aus den Herzen in die Sinne und in die spielenden Beschäfftigungen der Menschen übergegans gen zu senn scheinet. Der Zwang und die Gewalttha tigkeiten, welche die Christen bisher unter heidnischen Ransern gelitten hatten, fielen weg: und sogleich übers ließen sie sich allen Meigungen, welche die Religion selbst hatte aufhalten können, wenn man ihren Forderungen die erste Stelle gegeben hatte. Die außere Ruhe und Glückseeligkeit der Christen wird der Grund von allen nachtheiligen Veranderungen, welche in diesem Zeits raum über die Religion ergehen, und sich schon bis auf ihre Lehrer erstrecken. Es fehlte den Chriften in diesen Jahrhunderten eigentlich nicht an Hochachtung gegen die Religion'; aber sie begriffen nicht, daß dassenige, wodurch sie dieselbe zu ehren glaubten, eine abergläubis sche und willkührliche Frommigkeit, nur sie zu beschime pfen diente. Und wenn gleich die Hauptlehren des Christenthums noch größtentheils unversehrt stehen blieben; so verloren sie doch durch diese falsche Anwens dung und Richtung ihre heilsamsten Krafte. Bald ver= größerte auch der Umsturz des Romischen Reichs in den Abendlandern dieses Berderben: denn indem die Uns wissenheit und Barbaren, welche die betrübteste Folge von demfelben waren, nicht allein den großen Haufen der Christen einnahmen, sondern auch ihrer Lehrer selbst nicht schonten; so konnten sich sehr widersinnige Begriffe von Religion und Gottseeligkeit unter ihnen eine schleichen, ohne daß es jemanden befremdete.

Man vergleiche nun diese Periode der christlichen Geschichte etwas genauer mit der ersten. Kaum sist die Religion, vom Constantin geführt, neben dem Throne; so scheinet sie sich schon ihrer ehemaligen aus

men, aber doch reinen und liebenswurdigen Gestalt, zu schämen. Sie — ober vielmehr die Christen, welche sich ihrer ruhmen, — diese wollen ihren Dienst nicht mehr anders als in einem blendenden Schimmer vers richtet wissen; man abmt die prachtigen Ausschmuckungen und Aufzüge der Beiden nach; man bauet Kirchen ohne Zahl; es werden immer mehrere Jeperlichkeiten und Jesttage eingeführt, und die Last südischer Carimos nien, über deren Abschaffung sich die ersten Christen freuen konnten, wird mit weit unnothigern verwechselt. Auch dieses ware noch zum Theil erträglich gewesen, wenn man daben nur die Absicht gehabt hatte, dem Gottesdienste dadurch einen edlen und für mindere Ras higkeiten des Verstandes Bedeutungsvollen Anstand zu Allein der Begriff von Verdienstlichkeit und Heiligkeit, welchen man mit allen diesen Unstalten vers knupfte; die Dreistigkeit, mit der man neue Wege zur driftlichen Vollkommenheit empfohl, und die gebahn= ten verließ, auf denen die Christen der ersten Zeiten eins hergegangen waren; endlich auch die Beforderung der Scheinheiligkeit und Heuchelen, der niedrigen Worstel= lungsarten von dem hochsten Wesen, und einer phan= taftischen Bewunderung oder Leichtgläubigkeit; dieses war der beträchtliche Schaden, den die in sinnliche Abbildungen ganzlich eingehüllte Religion bald verspürte. Zum Ungluck für sie kam eine Art Menschen auf, wel che weder Lehrer noch Lehrlinge heißen, aber bende an Erhabenheit der Tugend übertreffen wollten: die Mons Diese sind es hauptsächlich, welche in dem Zeitz raum, den ich beschreibe, die Christen von der Gotts seeligkeit, deren Muster die heilige Schrift enthalt, zur Schwarmeren, zum eingebildeten Wunderbaren, und einer selbst ersonnenen Andacht, abführten: denn die Wortheile, welche ihre Lebensart der Kirche hatte verschaffen können, und welche sie auch der theologischen Gelehrsamkeit zu leisten anstengen, waren gegen die Ver=

Werwüstung, die sie als Beschüßer und Benspiele des Aberglaubens anrichteten, gehalten, sehr unerheblich. Zu gleicher Zeit vergaßen die Lehrer der Christen oft genug, wozu sie bestellt waren: die ungemeinen Wors rechte, welche sie von den Kaisern erhielten, verleiteten sie zur Herrschsucht, zu Zänkerenen und zum Verfols gungsgeiste. Schon machten sie auf den Kirchenvers sammlungen, welche zuweilen ärgerliche Auftritte abs gaben, Schlusse, die mit Gewalt zur Vollstreckung ges bracht wurden. Schon stritten auch die Bischöfe der benden Hauptstädte des Reichs mit einander über den Worrang; allein es wurde den Christen noch so anstos fig gewesen senn, wenn einer unter ihnen die Oberherrs schaft über die ganze Kirche gefordert hatte, daß selbst derjenige, welcher sie einige hundert Jahre später wurks lich an sich riß, der Romische Bischof, damals das heftigste Geschren dagegen erregte. Die Bischöfe was ren auch noch keine weltliche Herren von großen Landes reven und Gutern; allein die Kirchen und Klöster, wels che von ihnen regiert wurden, besaßen doch schon weit mehr Reichthumer, als ihnen nothig und nutglich was Diese Veränderung erstreckt sich auf alles. den ersten Jahrhunderten hatte man diejenigen, welche jum Christenthum treten wollten, durch Unterricht und eine lange Prüfung geführt; jetzt begnügte man sich immer leichter an einigen Zeichen der Reigung und eie ner geringen Erkenntniß; man ließ sogar abgottischen Wölkern ihre Gebrauche, um sie desto geschwinder zu Christen zu machen. Irrthumer im Glauben wurden schon als Werbrechen verfolgt und bestraft; man sieht die sogenannten Reter, sonderlich die unruhigern, schon hinrichten, ihre Schriften auf obrigkeitlichen Befehl verbrennen, und ihnen oft mit Unbilligkeit begegnen, zuweilen auch das Reich zwischen ihnen und den Recht= gläubigen getheilt, bende aber aledenn mit der außers sten Erbitterung einander anfallen. Die Gelehrsams I. Theil. feit

keit wurde zwar anfänglich in dieser Periode zum Besten der Religion sehr wohl genützt; aber sie wurde schon durch den überhandnehmenden Aberglauben ziem= lich unbrauchbar gemacht, und durch den Einbruch der ungesitteten Volker in das Romische Reich gerieth sie endlich in den tiefsten Verfall. Der erbauliche Vors trag der Religion, der unter den ersten Christen sehr ungefünstelt war, nahm ben ihren Nachkommen alle Zierrathen der Beredsamkeit an: und man konnte das mit noch zufrieden senn; allein er wurde bald schwüls stig, seicht, und mit Empfehlungen der neu aufgebrach: ten Indacht angefüllt. Zu dem gelehrten Wortrage der Meligion, den man Theologie nennt, und zu welchem in dem ersten Zeitalter kaum ein Anfang gemacht wors den war, kam in diesem zweyten viele Kunst, Scharf: sinnigkeit und Gelehrsamkeit; aber auf einmal wußte man nicht mehr, was Theologie war, nachdem die oft genannte Seuche des Verstandes, der Aberglaube, auch die Unwissenheit herbengezogen hatte. Die Mors genländische Rirche blieb etwas aufgeklärter, als die Europäische; hingegen war sie durch innerliche Streitigkeiten und Parthenen zerrüttet, und fast noch mehr für die neue Monchsheiligkeit eingenommen. fanden am UTubammed einen sehr gefährlichen Feind; bende waren aber auch gegen die Mitte des achten Jahr= hunderts, wo sich diese Periode endiget, einer fast all= gemeinen Verbesserung benothigt. Gleichwohl ist in derselben, ohngeachtet sie so viele Flecken hatte, doch noch ein ansehnlicher Theil von den Vorzügen des ers sten Christenthums erhalten worden: und sie waren niemals ganz verschwunden, wenn man alle Religions: begriffe auf das strengste geprüft hatte.

Allein die eiserne Zeit der christlichen Religion und Kirche ist in ihrer dritten Periode zu suchen. Diese geht von einer viel versprechenden Regierung, von Carln

Carln dem Großen an, bis zum Anfange des sechse ehnten Jahrhundertes. In der vorhergehenden war Bepränge und Carimoniensucht an die Stelle der alten bristlichen Einfalt getreten; in dieser behielt nicht als tin der Aberglaube seinen Unterhalt; sondern er stieg uch zu einer fast unglaublichen Sohe, und wurde noch urch die Enrannen der Geistlichkeit fürchterlicher, aber uch lächerlicher durch die elendeste Unwendung der Krafte des menschlichen Verstandes, und der Religion urch viele Veränderungen in derselben schädlicher. test erfolgte die sonderbare Verwandlung des Romis den Bischofs in einen weltlichen Fürsten über ein groß is Stuck Landes in Italien: derjenige, welcher nur dren, und eine Aufsicht über die Rirchen und Geistlis ben führen sollte, fieng an mit aller Gewalt eines Lans esherrn zu befehlen. Gewisse Begebenheiten famen m daben vortrefflich zu statten, und, um es mit einem Borte zu sagen, er wurde ein regierender Fürst, indem e in zwen kandern die Unterthanen von der Treue abs og, welche sie ihrem Regenten schuldig waren. Die dirche zu Rom genoß von ihrem Anfange her, wegen ires Alters, Umfangs, und wegen der Stadt selbst, n welcher sie gestiftet war, einer vorzüglichen Achtung or allen andern Gemeinen unter den Christen; aber un maaßten sich die Bischofe derselben immer größere Rechte an, und unterstützten dieselben durch die Auss treuung erdichteter Erzählungen und Urfunden. erdessen waren sie doch von dem Ziele ihres Entwurfs, venn es anders wahrscheinlich ist, daß sie denselben schon zu Carls des Großen Zeit gemacht haben, noch weit entfernet. Rom selbst blieb noch einige hundert Jahre in den Händen seiner rechtmäßigen Herren, der Raiser: auch die geistliche Gewalt der Romischen Bischos k war in den ersten Zeiten dieser Periode noch nicht wills lührlich und fren von Widerspruche. Allein die innerlie ben Unruhen, welche die schwache Regierung von Carls Mach-11 2

Nachfolgern begleiteten; die immer wachsende, abers gläubische Furcht vor den Beistlichen, durch welche die Religion selbst zu reden schien; die leichtgläubige Un= wissenheit, und die eifrigen Dienste, welche alle übrige Europäische Geistliche, zu größerer Sicherheit ihres eis genen Ansehens, dem Bischofe zu Rom leisteten: dies ses zusammengenommen war ihm endlich dazu behülfs tich, von den Raisern und Königen unabhängig, ja sogar ihr Oberherr, und ein unumschränkter Gebieter der Kirche zu werden. Diese nach der ersten Bestims mung des driftlichen Lehramtes so unbegreifliche Veranderung kam, nachdem sie lange vorbereitet war, uns ter Gregor dem Siebenten, im eilften Jahrhunders te, erst vollig zu Stande. Munmehro, da die abend= landische Kirche ihren Monarchen hat, setzt er allein alles in derselben in Bewegung, und alles was im Mahs men der Religion geschieht, bezieht sich hauptsächlich auf ihn. Hier sieht man den allgemeinen Charakter dieser Periode. In der morgenkandischen Kirche zeich= net sie sich auf eine andere Art aus: dort ist es der Fries densbruch mit der abendlandischen; eine Reihe von Streitigkeiten und Zerrüttungen, welche das Reich und die Kirche zugleich betreffen; zulegt aber ihre fast ganzliche Unterdruckung; solche Schicksale machen der Rirchengeschichte in jenen Gegenden ein Ende.

Doch dieses ist nur der Grundriß zu dem Gemähle de von der dritten Periode der christlichen Geschichte: sie muß noch weit genauer nach ihren eigenen Zügen abgeschildert werden. Die Romischen Bischofe sind nicht allein in derselben groß und machtig geworden; auch die übrige Europäische Geistlichkeit wurde der Welt in ihrer Maaße furchtbar. Ungeheure Besitzuns gen und Reichthumer kamen in ihre Hande. Man glaubte dassenige Gott und den Heiligen darzubringen, was man ihnen schenkte, und man bildete sich ein, Wers gebung

gebung der Sünden dadurch zu erlangen, wenn man die Kirchen und Klöster mit Schäken überhäufte. Die Macht der Geistlichen über die Gemüther der Christen hatte fast keine Gränzen mehr. Sie behaupteten den wichtigsten Einfluß in die Angelegenheiten des Staats; bemachtigten sich eines großen Theils seiner Einkunfte, und halfen andere nach Rom schicken: dorthin war ihre Treue und ihr Gehorsam gerichtet; von daher ergiengen Befehle eines Bischofs an die Fürsten und ihre Unterthanen, und bende hatten nichts, sich gegen diesels ben zu schüßen, als demuthige Unterwürfigkeit. Vorstellungen von Christenthum und Gottseeligkeit wurden aufs außerste verfälscht. Die Waffen waren oft ein Mittel, wodurch man heidnische Wölker zu Christen machte, und man bestrafte sie grausam, wenn sie diesen Zwang wieder abschüttelten. Die Christen selbst, welche sich der Geistlichkeit widersetzen, wurden streng verfolgt. Blutgerichte, Lebensstrafen und Reperkriege warteten nicht bloß auf Irrende; sondern auf alles, was die Lehren der Romischen Kirche vers warf. Und diese Lehren sahen nur dem Nahmen und den Ausdrücken nach, der driftlichen Religion mehr ähnlich; zum Theil wichen sie offenbar von derselben Die heilige Schrift wurde den gemeinen Christen aus den Händen gewunden, und mit derselben ward ihnen zugleich alle Frenheit der Untersuchung geraubt. Alle Arten sinnlicher Andachtsbezeigungen nahmen nicht allein unaufhörlich zu; sondern vertilgten auch endlich die Begriffe von der wahren Frommigkeit des herzens, bis auf diesenigen Ueberbleibsale, welche durch die oft schwärmerische Mystik erhalten wurden. Die Mons che der vorigen Periode, ob sie gleich schon zu vielen Tausenden die Kirche bedeckten, waren doch nur ein geringer Haufen gegen ihre Nachkömmlinge in diesen Zeiten, welche sonderlich in den Abendlandern täglich durch neue Orden vermehrt wurden, die getreuesten Die

### 310 Einkeitung. IV. Abschnitt.

Diener des Pabstes, und die eifrigsten Verfolger aller, welche fren zu denken und zu reden versuchten, abgas Der driftliche Lehrbegriff anderte sich jetzt merks lich: die Ehre, die Vortheile der Geistlichkeit, und ans dere ihrer Absichten, vornehmlich aber die alles verwan= delnde Rraft des Aberglaubens, hatten daran den ffark-Man erhöhete die Anzahl von zwen sten Antheil. Sacramenten, welche die Kirche bisher gehabt hatte, auf sieben; aber noch the diese Zahl festgesetzt wurde, entzogen die Pabste eines derselben, die Che, dem geistlichen Stande. Gleichsam als eine Art von vorzüglis der Wiedererstattung, wurde demselben einige hundert Jahre nachher, mit offenbarem Widerspruche gegen die Einsetzung des heiligen Abendmahls, allein das Recht zugeeignet, den Relch in demfelben zu genießen. Es wurde die Brodverwandlung in diesem Sacramente ersonnen, und die dem Alterthum eben so unbekannte Anbetung der geweihten Hostie war nur eine Folge dies ses neuen Glaubens. Die aberglaubische Verehrung der Bilder, welche noch benm Anfange dieses Zeitraums von einem großen Theil der Europäischen Kirche bestritten worden war, konnte endlich durch nichts mehr zurückgehalten werden; da die Geistlichen, und Monche insonderheit, nicht nur ben der übermäßigsten Chrerbietung gegen die vermeinten Beiligen und Wunderthater der Kirche, ihre Einkunfte anwachsen saben; sondern auch in der Beschreibung ihrer Thaten unerschöpflich waren, und ihnen täglich neue benfügten. Mangel an prufender Einsicht und an Gewissensfrens heit, stolzes Vertrauen auf unzähliche frommscheinen= de Ruhrungen oder Werke, welche der Stifter des Christenthums nicht verlangt hatte, oder vielmehr ver= werfen mußte, und der Mißbrauch der Religion zu jeder menschlichen Leidenschaft: dieses war der Hauptsitz ihres Verderbens. Es fehlte ihr keinesweges an einem sehr kunstmäßigen, scharffinnigen, oft überaus spikfindigen

digen Wortrage. Das theologische System kam in dieser Periode vollig zu Stande. Nachdem man lans ge Zeit bloß die Aussprüche und Erklärungen der Kire chenväter über den driftlichen Glauben gefammlet hat te, rief man endlich die Vernunftlehre und Metaphysik zu Hülfe, um demselben ein völlig neues Licht zu vers schaffen, erfand unzähliche Bestimmungen, Unterscheit dungspunkte, Fragen, tiefsinnige aber unnütze Erdr= ' terungen und Streitigkeiten. Unglücklicher Weise abet vergaß man daben, den erweislichen Grund der Lehren in der heiligen Schrift aufzusuchen: daher wurde diese scholastische Theologie, wie man sie zu nennen pflegt, nur eine Wissenschaft des Disputirens und Distinguis rens über den eingeführten, ausgearteten Lehrbegriff: ja einige wichtige Veranderungen in demselben ist man angesehenen Lehrern dieser Theologie schuldig. Die Gelehrsamkeit stand in diesem ganzen Zeitraum vielfas che Abwechselungen aus, welche auch die Religion fühlte, und welche hinwiederum zum Theil von dieser ents sprungen sind. Sie war der Aufsicht oder vielmehr dem Willführ und den besondern Meigungen der Geift= lichen unterworfen: daher wurde die Frenheit, welche ihr so nothig ift, auf allen Seiten eingeschränkt. Sie erhob manchmal ihr Haupt; allein der Aberglaube drückte sie sogleich wieder nieder; er machte auch von dem Guten, welches sie hervorbrachte, eine thorichte Anwendung. Gleichwohl arbeitete der menschliche Bew Rand in dieser langen Periode bisweilen glücklich ge nug, und schien sich nur nach einer bequemern Zeit ume zusehen, um etwas zur Verbesserung der Religion bens ragen zu können. Die Fürsten suchten ihm öfters aufzuhelfen: sie wünschten auch die ungeheure Macht der Geistlichkeit zu verringern; allein sie sahen wenig Wahrscheinlichkeit vor sich, daß dieses jemals geschez hen würde.

### 312 : Einleitung. IV. Abschnitt.

Plötzlich geschah es in der vierten Periode der dristlichen Geschichte, in welcher Kirche und Religion, ihr Verhaltniß gegen den Staat und gegen die Wissen= schaften, alles mit einem Worte, was sie angeht, durchs aus verändert wird. Diese Periode sieht den dren vor= hergehenden so wenig ahnlich, als sie sich selbst unterein= ander; aber dieses hat sie doch mit ihnen gemein, daß in der ganzen Dauer derfelben ohngefahr Ein Geift, das heißt, ein großes in Bewegung gesetztes Triebwerk immer fortwürkt. .In der ersten Periode kam alles von der Religion selbst her; in der zwenten alles von den sich selbst überlassenen Meigungen ihrer Bekenner; in der dritten von der Herrschsucht und dem Eigennutzen ihrer Lehrer; in dieser letzten aber von der Frenheit in der Beurtheilung und Aussibung der Religion, welche sich die Christen einander streitig machen. Die Auf= klarung der Europäer durch die Gelehrsamkeit und durch die schönen Kunste, diente ihr zu einer glucklis den Vorbereitung: es ist sogar ausgemacht, daß die Werbesserung des Geschmacks, und der feinere Witz, der sich im funfzehnten Jahrhunderte auszubreiten ans fieng, an der bisherigen Barbaren einen Eckel erregt, mithin den ersten Schritt zur Wiederherstellung der Religion gethan habe. Man wartete nur auf einen Anführer, um diese zu unternehmen: er kam, und das alte Joch der Geistlichkeit wurde in vielen Gegenden mit eben dem Benfalle abgeschüttelt, mit welchem ein Wolf die Gelegenheit, seine lange verlorne Frenheit wieder zu erhalten, ergreift. Die Beistlichkeit ist zwar in eben so vielen kandern stark genug gewesen, um ihre angemaaßte Herrschaft zu behaupten, oder diejenigen, welche sich derselben entzogen, mit Grausamkeit zu vers folgen; allein sie hat dieselben endlich doch größtentheils vor unabhängig erkennen mussen. Durch diesen Wis derstand sind Kriege und Streitigkeiten ohne Ende ges Riftet worden. Die Europäische Kirche ist seitdem auch

auch nicht mehr eine einzige; sondern in zween große Haufen getheilet, von denen der eine, soviel es möglich ist, Gewalt, der andere Gründe zu gebrauchen pflegt. Die Religions: und Kirchenverbesserung, welche so vies le Veränderungen hervorgebracht hat, ist eine Vegebens heit von der allersonderbarsten Art. Einige geringe Lehrer, zugleich aber auch Fürsten, Pabste, alle Classen des menschlichen Geschlechts, die besondere Verfassung der Zeiten und Sitten, der Zustand der Wissenschaften, und noch viele andere Dinge traten zusammen, um sie zu befördern. Sie wurde zwar gewissermaaßen eine Erneuerung des ersten Christenthums, und der alten Rircheneinrichtung; allein sie ist endlich doch mehr in der Mitte zwischen der ursprünglichen Einfalt der Kirs che, und zwischen ihrer schwalstigen Gestalt, wiewohl jener ungleich näher, als dieser, stehen geblieben; weil es unmöglich war, die Christen des sechszehnten Jahrhunderts ganz nach dem Vorbilde des ersten umzus schmelzen. Ihre Früchte, die noch beständig fortdaus ern, und immer vergrößert werden, beweisen, was vor eine große Wohlthat sie für die Welt gewesen sen: und in dieser Betrachtung hat die lette Periode viel Aehns liches mit der ersten; weil das menschliche Geschlecht nur in diesen benden die unbeschreiblichen Vortheile des Christenthums rein und lebhaft fühlen gelernet hat. Der Gang der benden getrennten Europäischen Kirs chen — denn auf den übrig gebliebenen Schatten der Morgenländischen wird in dieser Periode wenig mehr geachtet — ist bisher sehr merkwürdig gewesen. eine hat auf die gezwungenste Art gesucht, ihre alten Grundsätze benzubehalten und auszubreiten; ob fie gleich selbst die Unmöglichkeit empfindet, sie nach ihrem ganzen Umfange zu behaupten; zum Theil auch selbst von der Schädlichkeit derselben überzeugt worden ist. Die andere, deren Grundsätze beständig auf das Heils same in der Religion, auf ihre Verwahrung und Saus berung 11'5

### 314 Einleitung. IV. Abschnitt.

berung von allen menschlichen Zusätzen gehen, hat eben durch dieselben die meisten Eroberungen gemacht, und fich am gewissesten erhalten. Die Uneinigkeiten, wel che sich in derselben erhoben haben, sind eine Folge der Frenheit und der verschiedenen Denkungsart der Mens schen, nicht der allgemeinen Vorschrift, welche sich dies se Kirche gemacht hat: und auch die mancherlen Arten der unvollkommenheit, denen sie noch nach zwenhuns dert Jahren ausgesetzt ist, sind nur Gefährtinnen der menschlichen Matur. Sie hat über dieses Sanftmuth, und Verträglichkeit gegen die Jrrenden in der Religion eingeführt, auch meistentheils ausgeübt. Es find in diesem Zeitraum viele neue Seften entstanden. Allein, ob man fie gleich nicht durch ungestume Gewaltthatigs keiten zu dampfen gesucht hat; so haben sie doch der Meligion keinen Schaben zugefügt, und verlieren sich nach und nach aus der Welt, wenigstens aus ihrer Achtung, wenn man sie den Abwegen, in welche sie sich verwickelt haben, überläßt. Selbst die spottischen und stürmischen Angriffe gegen die Religion, welche in den neuesten Zeiten gewagt worden find, haben zu ihrer Chre und Befestigung vieles bengetragen. laubniß zu zweifeln ist zwar oft unter den neuern Chris sten gemißbraucht worden; aber noch öfter hat das vernünftige, und durch Gründe unterstützte Zweifeln ben dem Vortrage und der Erklärung ihres Glaubens große Dienste geleistet. In der Theologie hat man die Spuren einer grundlichen Untersuchung und Lehrart, oder, welches einerlen ist, den Weg zur genauesten Bekanntschaft mit der heiligen Schrift, und zu allen ans dern guten Hulfsmitteln einer beurtheilenden Einsicht in die Religion, wieder gefunden: man hat sie in keis nem Zeitalter dieser Periode ganz verlassen; wohl aber hat man fie immer besser kennen gelernet. Die Gelehr= samkeit überhaupt hat unter dem Schupe einer wieder liebreich gewordenen Religion, die den Verstand erleuch=

leuchtet und erhebt, einen viel geschwindern und aus:
nehmendern Fortgang gewonnen, als in den vorherges
henden tausend Jahren. Insonderheit hat die Philos
sophie, dieser allgemeine Geist, welcher die Wissenschafs
ten beseelen muß, in diesem Zeitraum zum Dienste der
ihr günstigen Religion, und zur Beförderung der Weiss
heit und tugendhaften Frenheit unter den Christen, mit
einem sonst nie gesehenen Glücke gearbeitet. Wir kennen endlich auch die Fehler und Ausschweisungen, wels
che die Kirche in dieser Periode verunstaltet haben;
aber wir wissen zugleich, daß sie nur in einem Theil ders
selben aus einem falschen Grunde von Religionsmeis
nungen gesommen, in dem andern hingegen mehr Miß;
bräuche würklich erworbener Vorzüge gewesen sind.

Diese Beschreibung der vier großen Perioden, durch welche die driftliche Religion, unter unzählichen wich tigen Veränderungen durchgeführt worden ist; eine Beschreibung, die man zugleich als einen kurzen Abriß der ganzen Kirchengeschichte ansehen kann, faßt Ursachen genug in sich, warum man eine jede der oft ges nannten Perioden vor sich betrachten und beschreiben muß. Aber es bleibt doch immer noch zu fragen übrig, in welcher Ordnung die Begebenheiten, welche dieselben ausfüllen, nach einander erzählt werden sollen? würde sehr unzulänglich senn, wenn man antwortete: in einer solchen Ordnung, welche ihren Zusammens hang auf das deutlichste vor Augen legt, und keine von der andern trennt, die sich als Wurkungen oder Ursas chen gegen einander verhalten. Kann die Beobachtung der Zeitfolge, die der Geschichte so unentbehrlich ift, dieses allein leiften? Reißt sie nicht Begebenheiten von einerlen Gattung, und die aus gemeinschaftlichen Triebfedern entstanden sind, weitläuftige Geschichten von eis ner großen Veränderung, die aber erst nach vielen lee ren Zwischenraumen reif geworden ift, auf eine unans

fährlichsten Feindschaften gegen den Herrn derselben hervorbringen. Man wurde weiter sehen, wie dieser jeden unvermutheten Vorfall, die Sitten einer jeden Zeit, den Zustand der Wissenschaften, die Gesinnungen großer Herren, und andere mächtige Mittel oder Bequemlichkeiten genützt habe, um durch die Religion über die Welt herrschen zu konnen. Endlich müßte man in einer nach diesem Muster eingekleideten Kirs chengeschichte, nicht allein den Ursprung und Anwachs dieses geistlichen Staats, den Abbruch, welchen er in den neuern Zeiten gelitten hat, und alle öffentliche oder verborgene Maaßregeln, deren er sich bedienet hat, um das Verlorne zu ersetzen, glaubwürdig erzählen; sons dern auch vornehmlich aus historischen Spuren begreif> lich machen, wie derselbe mitten in allen andern Staas ten, jum Nachtheil der Vorrechte ihrer Fürsten, und der Pflichten ihrer Unterthanen, unter der Begunftis gung der Religion, von einem auswärtigen Bisch habe gestiftet und so lange erhalten werden konnen. Alle übrige Veränderungen der dristlichen Religion und Kirche könnten leicht nach diesem allgemeinen Abrisse von den Schicksalen und Unternehmungen der geistlichen Monarchie unter den Christen, als mitwurs kende Ursachen und Folgen, oder als Hindernisse, ge= ordnet werden.

Man kann nicht leugnen, daß die Erzählung der Kirchengeschichte, wenn sie eine solche Gestalt annimmt, völlig in die Absichten hinein dringe, nach welchen die Nömische Kirche, oder wenigstens die Pähste, und ihre Seistlichkeit, Religion und Kirchenverfassung zu bilden gesucht haben. Allein wir andern können uns diese geschickt zusammenhängende Ordnung ben der Beschreis bung der Kirchenhistorie nicht zu Nußen machen. Denn außerdem, daß wir es aus dem Munde des Stifters der Kirche wissen, daß dieselbe kein Reich

es wurden die Pabste senn, von deren Charafter, Eis senschaften, Absichten und Entwürfen, vor allen Dins gen Nachricht gegeben werden mußte. Aus diesem Ges mahlde würden Strahlen gehen, welche alles, was in der Kirche vorgefallen ist, aufkläreten. Go haben sie, wurde ich sagen, den Christen vorgeschrieben, was sie Mauben, und wie sie leben follen, shne daß diese berechs igt gewesen wären, sich um die Ursachen und Grunde u bekummern, denen ihre geistliche Monarchen ben ver Bestimmung des Lehrbegriffs gefolgt sind. niese Art, wurde ich fortfahren, haben sie den Plan zu hrer Regierung gemacht; solche Maafregeln haben sie rariffen, ihre Gewalt zu befestigen, ihre Unterthanen m Sehorsam, in Liebe und Treue gegen sich zu erhale ten, und ihr Reich durch Eroberungen zu vergrößern. Ich würde zeigen, wie ihnen ihre Staatsrathe, Stattbalter und Unterbedienten, (man erkennet daran ihre esammte Geistlichkeit, ) ben diesen Absichten zu Hulfe tommen find; wie sie alle, von einerlen Denkungs= art mit ihrem Fürsten eingenommen, ihr Ansehen und ihren Nugen auf die Beforderung des seinigen gebauet, und Meligion, Carimonien, fortgepflanzte Sagen, herrschende Vorurtheile, Belohnungen und Strafen in dieser und jener Welt, alles nach einem sehr wohl verbundenen Entwurfe, zu diesem Endzwecke gerichtet haben. In eben dieser Geschichte wurde ich forschen, wie die Oberherren der Kirche ihr Gebiet gegen die Uns falle auswärtiger Feinde beschützt, und wie sie ben ents kandenen Empdrungen im Schoofe desselben, die Rus he wieder hergestellt haben. Jenes wurde die Geschichs ke der Berfolgungen, jum Theil auch der Streitigkeis ten mit weltlichen Fürsten seyn, welche viele beträchts liche Rechte über die Kirche auszuüben gesucht haben; Heses aber ware mehr die Geschichte der Regerenen, end überhaupt aller Abweichungen von der Ehre und lemeinschaft der Kirche, welche nach und nach die ges faber

gion nennen, begreifen sie zuerst die Geschichte der dristlichen Lehrer, weil sich von denselben die meis sten Abwechselungen in dem Inwendigen der Kirche herschreiben. Hier tragen sie ferner die Geschichte ders ! jenigen Gesetze vor, durch welche sich diese Gesellschaft von andern unterschieden hat: der göttlichen sowohl, das ift der drifflichen Glaubens : und Sittenlehre, wie sie in der heiligen Schrift aufgezeichnet, in der Theos logie kunstlicher verbunden, erklärt, bewiesen und vers theidigt, oft auch verändert und verfälscht, und ends lich im Leben ausgeübt worden; als der menschlichen, welche in Werordnungen über die außerliche Verehrung Gottes, und alle auf die Religion sich beziehende Ges brauche bestehen. Zulest beschreiben sie die Unruhen, welche in dieser geistlichen Gesellschaft durch solche Pers sonen gestiftet worden sind, die sich den eingeführten Lehren oder Anstalten widersetzt haben, und deswegen mit dem Nahmen der Betzer belegt worden find. Um die Ursachen aller dieser Beränderungen ans Licht zu ziehen, stellen sie benm Unfange der außerlichen Rirs chengeschichte, die bürgerliche Verfassung eines Zeital ters, und die damaligen Meinungen der Wolfer von der Religion vor; der innerlichen Geschichte hingegen ertheilen sie durch einen Abrif von dem Zustande der Wissenschaften, eine brauchbare Einleitung.

Ohne Zweisel können nach dieser Ordnung und Abstheilung alle Begebenheiten der Kirchengeschichte zussammen gefaßt, auch mit einem pragmatischen Unstanz de neben einander gestellt werden. Sie ist Mosheims, der sie hauptsächlich gebraucht hat, nicht unwürdig. Allein sie unterbricht doch so sehr als sede andere, welche die Begebenheiten unter gewisse Classen sehr, die Zeitfolge; sie reißt sie auch selbst dadurch von einander ab, daß sie die Geschichte von hundert Jahren allemal besonders vorstellt: und irre ich nicht, so läßt sie uns mehr

mehr dasjenige sehen, was die Menschen ben der Relisgion gethan haben, als daß sie dieselbe, ihrer Würde und Macht gemäß, geschäftig und würksam in den Gesmüthern der Menschen, hier aufgehalten, dort untersstützt und befördert, aufführen, kurz als die Hauptsperson in dieser Geschichte zeigen sollte, die man nies mals aus dem Gesichte verlieren darf.

Doch es ist leichter, die Unvollkommenheiten, wels che in einer bequemen Methode übrig bleiben, zu of= fenbaren, als eine ganz vollkommene an ihre Stelle zu In einer allgemeinen Kirchengeschichte über= steigt diese Forderung alle Kräfte des Geschichtschreis Wer die Geschichte eines Reichs, einer großen Staatsveranderung, eines Krieges beschreibt, findet in dem mäßigen Umfange derselben, in der Verbindung der Triebfedern und Mittel mit den ihm bekannten Ab= sichten und Würfungen, welche in keiner weiten Ents fernung von einander stehen konnen, eine ungemeine Erleichterung zu dem Entwurfe seiner Erzählung. . Aber in eben diesem lehrreichen Zusammenhange zu melden, was die driftliche Religion zu allen Zeiten, in allen Ländern und ben allen Bolkern, gethan oder gelitten hat, und so vielfache Begebenheiten dergestalt mitein= ander zu vereinigen, daß nirgends eine kücke oder ein gewaltsamer Sprung bemerkt werden konne, und daß überall ein Ganzes hervorleuchte, zu dessen Erbauung Religion, Menschen, überdachte Entwürfe, unvermus thete Zufälle, Freunde und Feinde, alles, mas nur in dieser Geschichte in Bewegung kommt, das Seinige benträgt; dieses getrane ich mir nicht zu erfüllen. Nach einem langen Nachdenken, dessen vielleicht andere nicht benothigt gewesen senn murden, habe ich gefunden, daß ich die Gaben einer pragmatischen Kirchengeschichte größtentheils verfehlen würde, wenn ich nicht bende Mes thoden, diejenige, welche die Begebenheiten nach de Beits I. Theil.

Zeitfolge stellet, und jene andere, die ihre Ordnung nach dem Einfluße, den sie in einander geaußert haben, bil Allein ich gestehe zu meiner Demüs det, verknüpfte. thigung, daß ich über die Art, diese Methoden zu ver= binden, noch jetzt nicht völlig mit mir einig geworden Ich konnte die Geschichte eines jeden Zeitraums nach benden besonders beschreiben; aber ich fürchte die Wenn ich mich hingegen bemühe, Wiederholungen. aus benden eine einzige zu machen: so werden viele und vermuthlich auch manche gezwungene Einschaltungen dazu nothig senn. Der Augenblick selbst, da ich die Erzählung nach einer abermaligen sehr aufmerksamen Betrachtung der Begebenheiten einer jeden Periode anfans gen werde, soll diese meine Unschlüßigkeit entscheiden.

Moch ehe ich diesen Schritt vornehme, muß ich zwo Anmerkungen hinzusetzen, welche ben der Methode der Untersuchung und des Vortrags der driftlichen Kirchengeschichte, nicht vermißt werden durfen. ste betrifft die Schreibart dieser Geschichte, die Unnehm= lichkeiten, welche Beredsamkeit und Wiß in dieselbe bringen können. Ich verspreche meinen Lesern wenig von dieser letztern Art; nichts als einen natürlichen und fließenden Ausdruck, keine plogliche Erscheinungen, welche sie überraschen, in Bewunderung und Erstaunen seken konnen; auch keine mit angstlicher Kunst ausgemahlte Bilder oder andere Ausschmückungen, durch welche ein Geschichtschreiber den Mahmen eines sinnreis den und rührenden Schriftstellers verdienen kann. Die Geschichte selbst soll alles allein thun; ich werde ihr eine Rede zu leihen suchen, welche nur die Begebenheiten, Personen und verschiedenen Auftritte, nicht aber die Begierde des Schriftstellers, zu gefallen, abschildern Dieses mag statt einer langen Abhandlung über die Einkleidung dieser Geschichte dienen: wenn ihre Abrigen Eigenschaften erreicht werden, so glaube ich, daß

mehr dasjenige sehen, was die Menschen ben der Relission gethan haben, als daß sie dieselbe, ihrer Würde und Macht gemäß, geschäftig und würksam in den Gesmüthern der Menschen, hier aufgehalten, dort untersstützt und befördert, aufführen, kurz als die Hauptsperson in dieser Geschichte zeigen sollte, die man niesmals aus dem Gesichte verlieren darf.

Doch es ist leichter, die Unvollkommenheiten, wels de in einer bequemen Methode übrig bleiben, zu of= fenbaren, als eine ganz vollkommene an ihre Stelle zu In einer allgemeinen Kirchengeschichte über= steigt diese Forderung alle Kräfte des Geschichtschreis Wer die Geschichte eines Reichs, einer großen Staatsveranderung, eines Krieges beschreibt, findet in dem mäßigen Umfange derselben, in der Berbindung der Triebfedern und Mittel mit den ihm bekannten Ab= sichten und Würkungen, welche in keiner weiten Ents fernung von einander stehen konnen, eine ungemeine Erleichterung zu dem Entwurfe seiner Erzählung. . Aber in eben diesem lehrreichen Zusammenhange zu melden, was die driftliche Religion zu allen Zeiten, in allen Ländern und ben allen Bölkern, gethan oder gelitten hat, und so vielfache Begebenheiten dergestalt mitein= ander zu vereinigen, daß nirgends eine Lücke oder ein gewaltsamer Sprung bemerkt werden konne, und daß überall ein Ganzes hervorleuchte, zu dessen Erbauung Religion, Menschen, überdachte Entwürfe, unvermus thete Zufälle, Freunde und Feinde, alles, mas nur in dieser Geschichte in Bewegung kommt, das Seinige benträgt; dieses getrane ich mir nicht zu erfüllen. - Nach tinem langen Nachdenken, dessen vielleicht andere nicht iendthigt gewesen senn würden, habe ich gefunden, daß d die Gaben einer pragmatischen Kirchengeschichte größtentheils verfehlen würde, wenn ich nicht bende Mes hoden, diejenige, welche die Begebenheiten nach der · I. Theil. Zeit:

### 324 Einleitung. IV. Abschnitt. 20.

stein und überall branchbaren Sinsicht in die Kirchenge schichte zu gelangen, ist diese, daß man über alles, was sie erzählen und urtheilen, selbst denken lerne. Rein Schriftsteller, kein Auszug dieser Geschichte muß uns sere Vorschrift werden, nach welcher wir alles schätzen, was zu derselben gehöret. Mur dersenige Auszug und Inbegriff der Kirchenhistorie gehöret uns zu, den wir selbst erzeugt, genährt, ausgebildet, und oft zur Ausgebildet veren über den Veroff werden, den uns andere andieten; oder wir durfen nus niemals einer eigenen Kenntnis rühmen. Jeder Gränzstein, den wir uns nach einem fremden Weder Gränzstein, den wir uns nach einem fremden Wissenschaften seinen, ist zugleich eine Einschräntung der Wissenschaften seinen, ist zugleich eine Einschräntung der

daß diese die geringsten Schwierigkeiten mit sich führe.

Die andere Anmerkung, ben welcher ich ebenfalls Furz vorbenstreichen fann, enthält eine Frage über die Gränzen, welche man dieser Wissenschaft setzen darf. Fähigkeit, Geschmack, Muße, Lebensart, bequeme Ges -legenheit, und andere Umstände, sind ben den Gelehrs ten und ben den Liebhabern der Gelehrsamkeit so vers schieden, daß sie oft die lebhafteste Meigung, mit der Rirchengeschichte eine vertrauliche Bekanntschaft zu ers langen, nicht befriedigen können. Ist es in diesem Falle genug, wenn sie sich an einen weitläuftigen und wohlgeschriebenen Huszug derselben halten? oder fehlt ihrer Kenntniß so lange noch etwas, als sie die Quellen der Geschichte selbst nicht gebraucht haben? Kann ein Lehrer der Kirche, dem es nicht immer vergonnt ist, aus diesen zu schöpfen, damit zufrieden senn, daß er sich der neuern Hulfsmittel bedienet; mit einer guten Ordnung, und mit einem allgemeinen kritischen Begriffe der Kirs dengeschichte, auch noch die Fertigkeit verbindet, alle merkwurdige Personen und Vorfälle derselben im Zus sammenhange zu übersehen; im übrigen aber feine durch gehends gleich starke Wissenschaft, keine Geschicklichkeit ju schärfern Untersuchungen besitzt? Es wäre kaum der Muhe werth, diese Frage aufzuwerfen, wenn sie nicht viele ben sich selbst unrichtig, oder zu schmeichelhaft für ihre Trägheit, beantworteten. Reine historische Wis senschaft kann ohne den Gebrauch der Quellen, und eine sehr anhaltende Prüfung, vollkommen gründlich Sie kann sich aber doch zu einem hohen Grade der Mußbarkeit erheben, wenn man sie Geschichtschreis bern zu danken hat, welche die Kennzeichen der Glaube wurdigkeit und einer durchdringenden Beurtheilung al ler fruhern und spatern Nachrichten an sich haben. Die wahre Runst, durch ihre Unweisung zu einer fes sten

### 324 Einleitung. IV. Abschnitt. 2c.

sten und überall brauchbaren Einsicht in die Kirchen schichte zu gelangen, ist diese, daß man über alles, whie erzählen und urtheilen, selbst denken lerne. Ke Schriftsteller, kein Auszug dieser Geschichte muß un sere Vorschrift werden, nach welcher wir alles schäsel was zu derselben gehoret. Nur dersenige Auszug un Inbegriff der Kirchenhistorie gehoret uns zu, den wielbst erzeugt, genährt, ausgebildet, und oft zur Alwendung versucht haben: wir müssen Herren über de Stoff werden, den uns andere andieten; oder wohrsen uns niemals einer eigenen Kenntniß rühmel Jeder Gränzstein, den wir uns nach einem fremde Waaßstade seizen, ist zugleich eine Einschräntung de Wissenschaft selbst, und des menschlichen Verstande

# Zahrbuch

des

# Ersten Zeitraums.

om hatte bereits achtehalb hundert Jahre gestanden, und das Romische Reich wurde schon ins J. n.
ein und nierziasse Jahr non dem Kanser Hus E. G ein und vierzigste Jahr von dem Kanser 21us gustus regiert. Es beherrschte einen großen Theil der damals bekannten Welttheile: seine Religion war, wie alle andere Arten der heidnischen Religion, eine Vers mischung unanständiger, seltsamer und willkührlicher Begriffe von der Gottheit und ihrer Verehrung; aber die Kunste und Wissenschaften bluhten desto glücklicher in Die Juden, das einzige Volk, welches diesem Reiche. eine richtige Kenntniß von Gott besaß, hatten ihre eis gene Staatsverfassung, und ihren Fürsten an Zerodes dem Großen, allein unter der Oberherrschaft der Ros mer; sie waren außer Palastina noch zahlreicher in vies Ien Gegenden des Morgenlandes ausgebreitet, beobache teten alle außerliche Pstichten ihres Glaubens auf das strengste, und verkannten dagegen einige der vornehm= sten Lehren desselben: als mitten unter ihnen der Grund zu einer neuen und vollkommnern Religion, die aber doch auf die ihrige erbauet werden sollte, gelegt wurde. Der Sohn Gottes, der dieselbe stiftete, nahm von eis ner Jungfrau aus Davids Geschlechte, Maria, die mit einem Manne von gleicher Herkunft, Joseph, verlobt war, auf eine Wundervolle Art die menschliche Matur an, und wurde in der Stadt Bethlehem, im Stamme Juda, gebohren. Er kam sichtbar unter die Menschen, verkundigt durch alte und häufige Weißa- $\mathfrak{X}$  .4 gungen

# 328 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

€. ಆ. I• '

aungen Judischer Propheten; erwattet von seinem Bols 3. n. ke, und in allen Morgenlandern; zu einer Zeit, da das menschliche Geschlecht einer Erleuchtung in allem, was die Religion angeht, hochst bedürftig war; unter solchen Umftanden, welche die Aufnahme seiner Relis gion ungemein erleichterten, und von den sichtbarsten Kennzeichen eines gottlichen i sprungs begleitet. Um die Vorschriften des Jüdischen sezes zu erfüllen, wurs de er acht Tage nach seiner Gebi "t beschnitten, woben er den Nahmen Jesus erhielt; und nachher ward er fenerlich im Tempel zu Jerusalem dargestellt, wo ihn Simeon zuerst vor den bestimmten Henland der Welt erkannte. Bald darauf aber machte die Ankunft einis ger morgenlandischen Weisen, welche den neugebohrnen Konig der Juden suchten, seine Geburt in diesem gans . zen Lande bekannt. Zerodes gerieth über diese Anzeis ge in Bestürzung: er sabe in derselben schon einen kunf= tigen Feind seiner Regierung. Da er also von den Jus dischen Hohenpriestern und Schriftgelehrten erfahren hatte, daß derselbe den Weißagungen zu Folge, die in ihren heiligen Büchern aufbehalten wurden, zu Bethles hem gebohren werden sollte: so gab er Befehl, daß alle Knaben von zwecn Jahren und geringerm Alter zu Beth lehem, umgebracht würden. Aber ehe noch derselbe vollzogen wurde, hatten die Eltern Jesu eine gottliche Warnung erhalten, nach Egypten zu flüchten. blieben sie mit ihrem Kinde bis zu dem Zode des Zeros des, welcher kurz darauf erfolgte. Sogleich nach dem= selben giengen sie in ihr Vaterland zurück; allein, weil Archelaus, ein Erbe der Grausamkeit seines Baters, In dem größern Theile desselben herrschte, nicht nach Bethlehem, sondern in die Stadt Mazareth, welche in dem Gebiete seines Bruders, des Zerodes Untipas, lag. Von daraus besuchten sie jährlich das Osterfest zu Jerusalem, und, da Jesus das zwölfte Jahr seines Alters juruckgelegt hatte, nahmen sie ihn ebenfalls mit dahin,

dahin, weil damals seine Berbindlichkeit, das Carimo: \_\_\_\_\_ nialgesetzu beobachten, ihren Anfang nahm. blieb er, ben ihrer Zurückreise, ohne daß sie solches bemerkten. Sie begaben sich daher wieder nach Jerusas lem, wo sie ihn im Tempel unter den Lehrern sigend fanden. Er hörte diesen nicht allein zu, sondern legte ihnen auch Fragen vor, welche sie in Bewunderung seis ner frühzeitigen Weisheit setzten. Gleichwohl gieng er mit seinen Eltern nach Mazareth zuruck, lebte im Ges horsam gegen dieselben, und leistete, wie es glaublich ist, seinem Pflegevater, der ein Zimmermann war, ben seinen Handarbeiten Hulfe. So verstrichen seine Jahre bis in sein drenßigstes, phne daß wir eine zuverläßis ge Machricht von den Begebenheiten derselben hatten. Er war in die Welt gekommen, den Lehrer und Erlöser des menschlichen Geschlechts abzugeben: alles also, was auf diese benden großen Absichten keine Beziehung hat, ist aus seiner Lebensschreibung mit Rechte weggelassen worden; aber mit dem Anfange seines Lehramtes geht sie auch von neuem fort.

Dieses wurde auf die fenerlichste Art angekündiget. Johannes, ein Sohn des Priesters Jacharias, ben dessen Geburt mehrere Wunder vorsielen, und der so wohl durch seine strenge Lebensart, als andere Zeichen der Uebereinstimmung mit den alten Propheten, besons ders mit dem Elias, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich jog, sieng in den unbewohnten Gegenden von Jus daa zu lehren an, daß der lange gehoffte Messias, oder geistliche König, der die Menschen auf einem gewissers maaßen neuen und nabern, aber seit vielen Jahrhuns derten angepriesenen Wege, zur Gemeinschaft mit Gott führen sollte, bereits unter dem Volke zugegen sen; ers mahnte jedermann zu einer ehrerbietigen Aufnahme des selben, durch eine wahre Veränderung des Sinnes und Lebens, und weihte diejenigen, welche ihm Gehor gaben,

**E. G.** 

# 330 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

J. n. i. S.

**30.** 

Ju dieser neuen Religion, durch die Taufe im Jordan Unzähliche ließen sich dieselbe von ihm ertheilen: ein. man erkannte bald, daß er der Vorläufer des Messias sen, den die Propheten ebenfalls sehr deutlich bezeichnet Endlich kam Jesus selbst, den er noch nies mals gesehen hatte, zu ihm, und ließ sich von ihm taus fen, um dieser Carimonic des Meuen Bundes, welchen er zwischen Gott und dem menschlichen Geschlechte ers richten wollte, ein desto heiligeres und fraftigeres Unses hen zu geben. Raum war diese Taufe vollendet, so fuhr der heilige Beist auf ihn herab, und eine gottliche Stime me, die vom himmel fam, erklarte ihn vor den Sohn Johannes legte darauf mehrmals das dfe fentliche Zeugniß von ihm ab, 'daß er der versprochene Henland der Welt, und der wahre Sohn Gottes sen.

Mit den Gaben des heiligen Geiftes ausgeruftet, nach einer vierzigtägigen Fasten in der Wüste, und eine auf dieselbe gefolgte Versuchung des Satans, welche Jesus siegreich überstand, trat er sein Lehramt feners Dieses geschah, nachdem er bereits den Un. dreas, Simon Petrus, Philippus und Mathas nael, zu Jungern oder Schulern bekommen, und sein erstes Wunderwerk zu Cana in Galilaa, durch Vers wandlung des Wassers in Wein verrichtet hatte, an dem Osterfeste zu Jerusalem. Hier, wo damals eine ungemeine Menge Juden versammlet war, reinigte er den Tempel mit Gewalt von den Viehhandlern und Geldwechslern, die einen Marktplatz daraus gemacht hatten, bestätigte die gottliche Sendung, welche er sich zuschrieb, durch viele Wunder, und brachte eine große Anzahl Juden zum Glauben an sich, unter welchen auch Micodemus, ein Mitglied des großen Raths, war. Won dieser Zeit an, horte er dren Jahre lang nicht auf, im ganzen Judischen kande herum zu reisen, und sos wohl durch Lehren als wunderthätige Handlungen, die Menschen

Menschen zu überzeugen, daß er zu ihrem Unterrichte \_\_\_\_ und Seegen von seinem Water gesandt worden sen; 3. n. daß sie ihn vor den längst erwarteten Meffias, oder, welches eben dieses im Griechischen ist, vor den Chris Rus erkennen mußten. Er bewies die Gottlichkeit seis ner Person und seines Amtes; zeigte, daß der Glaubean ihn, der durch Tugenden fruchtbar wird, allein Gott gefalle; daß sein Tod die Menschen mit demselben auss sohnen, und zur kunftigen Seeligkeit führen werde; er bestritt die falschen Auslegungen der Schriften des alten Bundes, welche die Juden machten; erklärte die große, aber nicht unerwarkete, Veränderung, welche er ben ihrer Religion vornahm, und war das vollkommens ste Benspiel eines heiligen und unschuldigen Lebens. Diese unwiderlegliche und kraftvolle Unterweisung bes stärkte er noch durch so große und zahlreiche Wunder, daß diese allein hinlanglich gewesen senn wurden, ihn über alle, auch die erhabensten Propheten, zu setzen. Er weckte Todte zum Leben auf; gab Blinden ihr Ges sicht, Aussätzigen ihre erste Gesundheit, tilgte andere uns heilbare Krankheiten, vertrieb bose Geister aus den Leis. bern der Menschen, und speiste mit wenigen Brodten einige Tausende des Wolks. Alle seine Wunderwaren wohlthatig. Seine Weißagungen, welche alle und bald erfüllt wurden, ließen noch weniger einen Zweifel über die Wahrheit seiner Lehren übrig. Er beobachtete uns terdessen stets den Judischen Gottesdienst, blieb der hochs sten Obrigkeit des Landes unterworfen, und verhütete mit besonderer Sorgfalt, daß seine Lehren zu keinen Trennungen, Gewaltthatigkeiten und Unruhen Gelegens heit geben möchten. Sein Vorbote Johannes wurs de zwar von dem Zerodes zum Tode verurtheilet; als lein bis zu demselben beförderte er noch seine und seiner Junger Ueberzeugung von dem Ansehen ihres gottlis Dieser hatte aus vielen tausenden seiner chen Lehrers. Nachfolger zwölfe gewählt, welche durch ihren beständis gen

### 330 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

J. n. E. G.

30.

Ju dieser neuen Religion, durch die Taufe im Jordan Ungähliche ließen sich dieselbe von ihm ertheilen: man erkannte bald, daß er der Vorläufer des Messias sen, den die Propheten ebenfalls sehr deutlich bezeichnet Endlich kam Jesus selbst, den er noch nies mals gesehen hatte, zu ihm, und ließ sich von ihm tau= fen, um dieser Carimonic des Neuen Bundes, welchen er zwischen Gott und dem menschlichen Geschlechte er= richten wollte, ein desto heiligeres und fraftigeres Unse= hen zu geben. Raum war diese Zaufe vollendet, so fuhr der heilige Geist auf ihn herab, und eine gottliche Stime me, die vom Himmel fam, erklarte ihn vor den Sohn Johannes legte darauf mehrmals das df= fentliche Zeugniß von ihm ab, daß er der versprochene Henland der Welt, und der wahre Sohn Gottes sen.

Mit den Gaben des heiligen Geiftes ausgerüftet, nach einer vierzigtägigen Fasten in der Wüste, und eine auf dieselbe gefolgte Versuchung des Satans, welche Jesus siegreich überstand, trat er sein Lehramt fener= lich an. Dieses geschah, nachdem er bereits den Undreas, Simon Petrus, Philippus und Mathas nael, zu Jungern oder Schulern bekommen, und sein erstes Wunderwerk zu Cana in Galilaa, durch Wers wandlung des Wassers in Wein verrichtet hatte, an dem Osterfeste zu Jerusalem. Hier, wo damals eine ungemeine Menge Juden versammlet war, reinigte er den Tempel mit Gewalt von den Wiehhandlern und Geldwechslern, die einen Marktplatz daraus gemacht hatten, bestätigte die göttliche Sendung, welche er sich zuschrieb, durch viele Wunder, und brachte eine große Anzahl Juden zum Glauben an sich, unter welchen auch Micodemus, ein Mitglied des großen Raths, war. Won dieser Zeit an, horte er dren Jahre lang nicht auf, im ganzen Judischen kande herum zu reisen, und so= wohl durch Lehren als wunderthätige Handlungen, die Menschen

gen

Menschen zu überzeugen, daß er zu ihrem Unterrichte \_\_\_\_ und Seegen von seinem Water gesandt worden sen; 3. n. daß sie ihn vor den längst erwarteten Meffias, oder, welches eben dieses im Griechischen ift, vor den Chris Rus erkennen mußten. Er bewies die Gottlichkeit seis ner Person und seines Amtes; zeigte, daß der Glaubean ihn, der durch Tugenden fruchtbar wird, allein Gott gefalle; daß sein Tod die Menschen mit demselben aus sohnen, und zur kunftigen Seeligkeit führen werde; er bestritt die falschen Auslegungen der Schriften des alten Bundes, welche die Juden machten; erklärte die große, aber nicht unerwarkete, Veränderung, welche er ben ihrer Religion vornahm, und war das vollkommens ste Benspiel eines heiligen und unschuldigen Lebens. Diese unwiderlegliche und kraftvolle Unterweisung bes stärkte er noch durch so große und zahlreiche Wunder, daß diese allein hinlanglich gewesen senn wurden, ihn über alle, auch die erhabensten Propheten, zu setzen. Er weckte Todte zum Leben auf; gab Blinden ihr Ges sicht, Aussätzigen ihre erste Gesundheit, tilgte andere uns heilbare Krankheiten, vertrieb bose Geister aus den Leis. bern der Menschen, und speiste mit wenigen Brodten einige Tausende des Wolks. Alle seine Wunder waren wohlthätig. Seine Weißagungen, welche alle und bald erfüllt wurden, ließen noch weniger einen Zweifel über die Wahrheit seiner Lehren übrig. Er beobachtete uns terdessen stets den Judischen Gottesdienst, blieb der hocht sten Obrigkeit des Landes unterworfen, und verhütete mit besonderer Sorgfalt, daß seine Lehren zu keinen Trennungen, Gewaltthatigkeiten und Unruhen Gelegens heit geben möchten. Sein Worbote Johannes wurs de zwar von dem Zerodes zum Tode verurtheilet; als lein bis zu demselben beförderte er noch seine und seiner Jünger Ueberzeugung von dem Ansehen ihres gottlis Dieser hatte aus vielen tausenden seiner chen Lehrers. Nachfolger zwölfe gewählt, welche durch ihren beständis

### 332 Erker Zeitraum der christl. Kircheng.

Tree.

gen Umgang mit ihm, glaubwürdige Zeugen von allen seinen Reden und Handlungen werden, und nach seis ner Himmelfahrt die Lehre, welche sie aus seinem Mun= de empfangen hatten, in der Welt ausbreiten sollten: eine Bestimmung, welche ihnen den Nahmen der 21postel oder Gesandten zuwege gebracht hat. Er schick= te sie, so lange er in der Welt lebte, nur einmal in dies ser Absicht aus; er sandte aber noch außerdem siebzig seiner Junger in dem Judischen Lande herum, und unterstützte, wie ben jenen, ihre Predigt durch die Gabe Wunder zu thun, welche er ihnen ertheilte. diese seine Gehülfen, schränkten alle ihre Bemühungen bloß auf das Judische Wolk ein: benn diese Granzen waren der Zeit seines Aufenthalts unter den Menschen durch den gottlichen Rathschluß gesetzt worden; allein die zuverläßigen Machrichten von seinen Thaten und Lehe ren, welche auch den Samaritern und Heiden bekannt wurden, stifteten unter diesen viele heilsame Bewegun= Die Juden selbst gaben ihm keinen so durchgans gigen und anhaltenden Benfall, als er nach der langen und lebhaften Vorbereitung, die sie auf seine Unkunft erhalten hatten, auch nach der mächtigen Urt, mit welcher er sich unter ihnen einführte, hatte erwarten kons Der große Haufen suchte an ihm vergebens die Hoheit und Gewalt eines weltlichen Königs, der sie von der Romischen Unterdrückung hatte befregen konnen : seine Gefährten und Jünger selbst konnten sich vor sci= ner Auferstehung von diesen Begriffen nicht loßmachen. Die Judischen Lehrer hingegen befürchteten insonders heit, daß ihr Glaube und Gottesdienst, dessen Bers haltniß gegen Jesum sie zu nachläßig untersucht hats ten, durch ihn umgestürzt werden möchte. Daher kamen so viele Widerspruche, Verlaumdungen, Verfolgungen und Gefahren, denen er unter ihnen ausgesetzt war: er entgieng aber ihren Nachstellungen mit leich= ter Muhe, bis die bestimmte Zeit seines Leidens und Ster:

Sterbens, welches, er ofters vorhersagte, heran -nahete.

9. n. Č. **G**.

Hierauf reisete er zum gewissen Tode nach Jerusalem. Der große Rath der Juden berathschlagte sich, wie er ihn gefangen nehmen und aus dem Wege raus men lassen könnte; allein die Furcht, zu einem Aufstande des Volks, welches Jesu sehr zugethan war, dadurch Gelegenheit zu geben, hielt ihn zurück. Aus dieser Verlegenheit riß ihn das Anerbieten eines von den Aposteln, Judas, welcher gegen einen gewissen Preis versprach, seinen Lehrer auf eine sichere Art in die Hände seiner Feinde zu übergeben. Jesus, der dieses vorher sagte, genoß noch das Osterlamm mit seinen Aposteln, und nach dieser Gedächtniß: Mahlzeit des Alten Bundes, setzte er eine andere für den Meuen ein, indem er Brodt und Wein, welche er geseegnet hatte, den Aposteln mit der Versicherung austheilte, daß dieses sein Leib und Blut sen, und befohl, daß sie solches auch kunftig zum Andenken seines versöhnenden Todes nehmen follten. Hierauf gieng er mit den Aposteln in einen Garten am Delberge, und ließ sich daselbst frenwillig gefangen nehe men: denn er zeigte durch zween Wunder, wie leicht es ihm sen, sich zu retten. Man führte ihn vor den hohen Rath: hier legte er das Bekenntniß ab, daß er der Messias, Gottes Sohn sen, und ward deswegen als ein Gotteslästerer zum Tode verurtheilt. Das Gericht übergab ihn darauf dem Romischen Statthalter Pontius Pilatus, damit er dieses Urtheil bestätigen Dieser fand Jesium völlig unschuldig, und gab sich daher viele Mühe, ihm das Leben zu erhalten; allein der Ungestum des aufgewiegelten Wolks, und die Hartnäckigkeit des hohen Naths, nothigten ihn doch endlich, Jesum creuzigen zu lassen. Nach vielen vorhergegangenen Leiden und Verspottungen, stand der Henland der Welt den für das menschliche Geschlecht perdiensta

### 334 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

verdienstlichen Tod aus, und häusige Wunder belehme.

Sein Tod litte keinen Zweifel; sein Grab wurde von Romischen Soldaten bewacht, und der Stein zum Eingange desselben war gerichtlich versiegelt worden; gleichwohl gieng er am dritten Tage aus demselben her= aus, und bestätigte durch dieses größeste seiner Wuns der, seine Lehren und seinen Erlosungstod unwidersprecht Er erschien darauf vielen seiner Freunde und Junger, führte sie merklich auf die Erfüllungen der Weißas gungen, welche die Propheten von ihm ausgesprochen hatten, befohl ihnen, insonderheit den Uposteln, in alle Welt zu gehen, und sein Evangelium zu verkundigen, diejenigen aber, die es annehmen wurden, in des Was ters, seinem, und des heiligen Geistes Mahmen zu taus fen: zu welchen Verrichtungen er ihnen seine wurksas me Gegenwart und die bald zu erlangenden Gaben des heiligen Geistes versprach. Hierauf fuhr er, vor ihren Augen, vierzig Tage nach seiner Auferstehung, gen Himmel auf.

Die Apostel waren jest die glaubwürdigsten Kens ner der Lehre und des Lebens Jesu auf Erden. Judas, sein Verräther, hatte sich aus Verzweifelung über seinen Antheil an dem Tode seines Lehrers, erhenkt; es waren also nur eilfe von ihnen übrig: Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, Zebedai Sohne, Philips pus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jas kobus der jüngere, Simon von Cana, und Judas Thaddhus. Sie ersetzten diesen Abgang durch die Wahl des Matthias, versammleten sich mit den übris gen Jüngern Jesti zu Jerusalem, welche hundert und zwanzig Personen ausmachten, täglich zum Gebete, und erwarteten die Erfüllung von der Verheissung ihres Lehrers und Henlandes. Diese traf auch am funfzige

€.**ઉ** 

sten Tage nach der Auferstehung Jesu ein. Unter auf serordentlichen Umständen wurden die Gaben des heili gen Geistes über die Apostel ausgegossen: und darunter offenbarte sich insonderheit die Fertigkeit, fremde Spras chen zu reden, welche sie nicht gelernet hatten. Wunder machte einen so großen Eindruck ben den Einwohnern und Fremden zu Jerusalem, daß durch eine Predigt Petri drentausend Menschen bewogen wurden, an Christum zu glauben, und sich taufen zu lassen.

Auf diese Art wurde die erste christliche Gemeinezu Jerusalem gestiftet, und durch die Lehren und Wunder der Apostel bald noch überaus vermehret. glieder derselben kamen täglich zusammen, um von dies sen unterrichtet zu werden; sie beteten, und hielten das von Jesu gestiftete Abendmahl mit einander; allein sie wohneten auch dem Gottesdienste im Tempel ben, und sonderten sich also keineswegs von der Jüdischen Kirche In ihren Zusammenkunften wurden auch Mahle zeiten gehalten, welche von ihrem Endzwecke einer ges nauern und liebreichen Verbindung unter einander, Agapen oder Liebesmahle genannt worden sind. Dies se ersten Vekenner der Lehre Jesu thaten sich insonders heit durch ihre Mildthätigkeit gegen die Armen hervor. Die Reichen unter ihnen verkauften ihre Guter, und brachten das Geld den Aposteln, damit es zu den gemeis nen Bedürfnissen der Gesellschaft angewandt würde. Ein solches Benspiel der Liebe und Undacht verschaffte dieser Gemeine einen immer größern Zuwachs. Die Apostel wurden zwar von der Judischen Obrigkeit verfolgt; als lein sie fuhren in ihren glücklichen Arbeiten und Wuns dern beständig fort. Da die Austheilung der gemeinen Gelder nicht mit gleicher Gerechtigkeit gegen bende Ars ten von Juden, aus welchen die Gemeine bestand, beobs achtet wurde: so ließen die Apostel für die griechischen Juden, Allmosenpflèger oder Diaconos von gleicher Here

## 336 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

" Herkunft wählen. Stephanus war unter diesen der I. n. vornehmste; er wurde aber bald nachher in einem Auf= E. G. stande des Volks gesteinigt, und diese Verfolgung er= streckte sich auf die ganze Gemeine der Gläubigen mit solcher Heftigkeit, daß die meisten Jerusalem verließen, Philippus, einer ihrer die Apostel ausgenommen. Schüler, breitete das Evangelium zu Samarien aus. Simon der Jauberer, ein betrügerischer Schwärmer und Irrlehrer, ließ sich ebenfalls von ihm taufen; allein, da Petrus und Johannes den Neubekehrten die wuns derthätigen Gaben des heiligen Geistes ertheilten, und er dieselben vergebens mit Gelde zu kaufen suchte, fieler in seine alte Lebensart zurück. Einer ber eifrigsten Ber 35. folger der Gläubigen, war bisher Saul gewesen: dies ser wurde mitten in seinem bisigen Lauf durch eine pers sonliche Erscheinung Jesu bekehrt, und verkundigte ihn sogleich als den Meßias zu Damaskus, bald auch zu Larsus, in Sprien und Silicien: er ist nachher unter dem Mahmen Paulus als ein großer Apostel berühmt geworden. Die Nachfolger Jesu genossen um diese Zeit 37. einige Ruhe vor ihren ersten und bittersten Feinden, den Juden, weil diese selbst unter der Regierung des Caligula viele Drangsale ausstanden. Daher reisete Pc= trus in Palastina herum, um die zerstreueten Glaubis gen zu stärken: er taufte auch einen unbeschnittenen Judengenossen, den Hauptmann Cornelius, nebst andern ben ihm versammleten Heiden, und ihnen allen wurden die Gaben des heiligen Geistes mitgetheilet, welche sich in dem Gebrauche fremder Sprachen außerten.

Unterdessen hatten viele Gläubige, welche von Jestusalem gestüchtet waren, die Lehre Christi in Phoniscien und Enpern, auch unter den Juden zu Antiochien, fortgepflanzt. Die Nachricht von der erstgedachten Bestehrung einiger unbeschnittenen Judengenossen, machte, daß einige neubekehrte Juden auch den Griechen in dies

ser

ser ansehnlichen Stadt das Evangelium vortrugen: sie 3. n. fanden Eingang ben ihnen, und es wurde daselbst vom & G Barnabas und Saul eine zahlreiche Gemeine gestiftet: die erste, welche fast aus lauter Heiden gesammlet wors den ist. Hier kam auch damals der unterscheidende Mahme der Christen auf, welcher seit dieser Zeit den Anhängern der Religion Jesu, welcher Christus ist, ben= gelegt wurde. Allein ju Jerusalem wurde die Verfols gung derselben durch den Zerodes Agrippa, einen Enkel Zerodes des Großen, erneuert: er ließ unter den Aposteln den ältern Jakobus enthaupten, Des 44trum gefangen setzen, und andere Christen martern; wurde aber selbst durch eine plogliche Krankheit hinge rissen. Mun trat Saul, welcher bereits vieles um der Religion willen ausgestanden hatte, nebst dem Barnabas, seine Reisen unter die Heiden, für welche er besonders bestimmt war, auf gottlichen Befehl an. erst gieng er nach Eppern, wo er den Romischen Statts halter Sergius Paulus bekehrte: und von dieser Zett an, wird er selbst mit dem Mamen Daulus belegt. hiers auf wandte er sich nebst seinem Gehülfen nach Perga in Pamphylien: sie predigten weiter zu Antiochia in Pis stidien, und zu Iconium in kycaonien, mit ungemeinem Benfall; aber auch nicht ohne harte Bedrückungen ihrer Judischen Feinde, und kehrten endlich, nachdem sie noch in andern Gegenden eben so glucklich gelehrt, Ges meinen gestiftet, und denselben unter Gebet und Fas sten, ordentliche Lehrer, welche Aelteste genannt wurs den, vorgesetzt hatten, nach Antiochien, der haupts stadt Spriens, zurück.

Hier wurde bald darauf durch einige bekehrte Justen, welche dahin kamen, eine kleine Unruhe gestistet, die erste, die in den christlichen Gemeinen entstanden ist. Sie behaupteten, daß das Mosche Gesetz auch von den Christen gehalten werden musse, wenn sie seelig werden I. Theil:

# 338 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

wollten. Die Gemeine zu Antiochien, welche darüber uneins ward, schickte Paulum und Barnabam nach Jerusalem, um den Ausspruch der Apostel und Aeltesten daselbst über diese Frage zu vernehmen: und diese ließen ihnen, nachdem dieselbe in einer dffentlichen Versamms lung untersucht worden war, melden, daß die bekehrten Heiden nicht verbunden wären, das Carimonial-Gesetz zu beobachten: eine Entscheidung, welche die Christen zu Antiochien beruhigte. Gleichwohl wich Petrus, aus Gefälligkeit gegen die gläubig gewordenen Juden, kurz darauf von derselben ab; Paulus aber widersetze sich ihm standhaft, und erhielt dadurch die Einigkeit unter den Christen.

Um diese Zeit hatten die Apostel schon größtentheils Jerusalem verlassen, bis auf Jakobum, welcher der Worsteher der dortigen Gemeine blieb. Petrus gieng nach Antiochien; von dieser Stadt aber nach flein Asien, Withynien, Galatien, und in andere herumliegende Lans der, wo er die Lehre Christi verkundigte, und verfügs te sich endlich in gleicher Absicht nach Babylon. hannes blieb allem Ansehen nach in Palastina, und arbeitete einige Zeit darauf an der Ausbreitung des Christenthums in klein Asien. Von den Reisen und Werrichtungen hingegen der übrigen Apostel hat man nur unzuverläßige Nachrichten: am gewissesten ist uns dasjenige bekannt, was Paulus ausgeführet hat. zog in Sprien, Cilicien, Phrygien und Galatien hers um, schiffte nach Maccdonien über, stiftete die Gemeis nen zu Philippi, Thessalonich, Berda und Athen, lehr= te anderthalb Jahre mit einem sehr fruchtbaren Erfols ge zu Corinth, und schrieb daselbst die benden Briefe an die Christen zu Thessalonich, den Brief an die Christen in Galatien, und vielleicht noch andere. Dieses war der Grund zu den gottlichen Schriften des neuen Bundes; ob es gleich nicht unwahrscheinlich ist, daß schon damals

damals auch Matthäus seine evangelische Geschichte 3. n. ausgefertiget habe. Nach andern Reisen gründete er die Gemeine zu Ephesus, schrieb die benden Briefe an die corinthischen Christen, unter welchen Spaltungen und Ausschweifungen entstanden waren, gieng wieder durch Macedonien nach Corinth, schrieb an die christlis che Gemeine zu Rom, welche vor nicht langer Zeit aufs gerichtet worden war, und gieng hierauf nach Jerusa= lem, wo er in Lebensgefahr gerieth, und gefangen ges setzt wurde. Das apostolische Glaubensbekenntniß, die Kirchenverordnungen und die Kirchengesetze der Apostel sind lauter Aufsatze, die man erst in spätern Zeiten unter ihrem Nahmen herausgegeben hat.

Mittlerweile nahm die innerliche Zerrüttung von Palastina ihren Unfang. Sie rührte von den Gewalts thatigkeiten und Beschimpfungen her, welche die Juden unter der Herrschaft der Romer litten, brach in Ems porungen, vielerlen Bedrückungen, und eine allgemeis ne Unordnung aus. Paulus wurde zwen Jahre lang in der Gefangenschaft gehalten, und endlich nach Nom geschickt, weil er sich auf den richterlichen Ausspruch des Kansers berufen hatte. Daselbst erhielt er bald die Frenheit, das Evangelium zu verkündigen, und bediens te sich derselben unter den dasigen Heiden mit ausnehs mendem Nugen, schrieb auch aus dieser Hauptstadt Bries fe an die Gemeinen zu Ephesus, Colossa und Philippi, ingleichen an den Philemon: da unterdessen der Hoshepriester Ananus zu Jerusalem die Christen grausam verfolgte, und insonderheit den jungern Apostel Jakos bus, von welchem man, so wie von seinem Bruder Judas, einen Brief unter den heiligen Schriften der Chriften lieset, steinigen ließ. Machdem Paulus ganglich loßgelassen worden war, nahm er eine Reise in die Morgenlander, nach Macedonien und Griechenland vor, um die christlichen Gemeinen zu besuchen. Einis

## 340 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

ge Zeit darauf kam er abermals nach Rom, und um J.n. gleiche Zeit, gegen das Ende der Regierung des Mero, auch Petrus: bende unterrichteten gemeinschaftlich die Christen dieser Hauptstadt.

Damals wurden die Christen zuerst von den Beis den verfolgt: denn bisher hatten sie von denselben nur zuweilen in Gemeinschaft mit den Juden, mit welchen die Romer sie vermengten, einige Drangsale ausgestans Der Kanser Mero erregte die erste größere Vers folgung wider sie. Er hatte Rom heimlich anzunden lassen, um sich an dem Brande dieser Stadt zu vergnus gen, und um sie desto prächtiger aufbauen zu konnen. Da er aber durch den starken Berdacht dieser Schands that sehr verhaßt wurde, gab er sie den Christen zu Rom Schuld, und ließ viele derselben sowohl daselbst, als auch vielleicht in andern Gegenden Italiens hinrichten. Auch Petrus und Paulus kamen in dieser Verfolgung Jener wurde gekreuzigt, und dieser enthauptet. Mach dem Tode dieser benden Stifter der Romischen Kirche, war Clemens, welche der Komische genannt wird, ihr berühmtester Vorsteher: wir lesen auch zween seiner Briefe, von denen wenigstens der erstere eines Schülers der Apostel nicht unwürdig ist. Die meisten Gemeinen hatten nur noch Aeltesten, zu Lehrern, welche auch Bischöfe oder Ausseher hießen: und nur in einigen größern scheinet einer unter denselben diesen Mahmen, und die damit verbundene Aufsicht allein ges führet zu haben. Ueberhaupt war die Gemeine zu Jes rusalem in diesen ersten Zeiten das Muster aller übrigen.

68.

Die Christen, welche nun in Europa und Asia, vermuthlich auch in einem kleinen Theil von Africa, sich sehr weit ausgebreitet hatten, unter der langen Anfüherung der Apostel zu aller nothigen Festigkeit im Glaus ben gelangt waren, und von ihnen auch die Scandhafstigkeit

## Jahrbuch des ersten Zeitraums.

tigkeit im Leiden gelernet hatten, zu welcher ihnen ihre ~ Religion selbst Krafte verlieh, wurden um diese Zeit von 3. n. Die erste Zwistigkeit, einigen Irrlehrern beunruhigt. welche sich unter ihnen erhob, und über die Werbindlich= keit des Judischen Kirchengesetzes für die Christen ent standen war, brachte noch keine Spaltung hervor. Si mon der Zauberer, welcher sich nebst seiner Zelena, vor zwen der höchsten göttlichen Kräfte ausgab, durch welche die Menschen von der Herrschaft der bosen Geis ster befreget werden sollten; Dositheus, welcher eben: dieses, und gleichfalls unter den Samaritern, vorgeges ben hat; und Menander, Simons Schüler, der in Sprien Anhanger fand; alle diese gehörten mehrzuden auswärtigen Jeinden des Christenthums, weil sie sich selbst an die Stelle Jesu sexten, als zu den sogenannten Retzern, unter welchen man in spätern Zeiten keute bes griffen hat, welche mitten in der driftlichen Kirche die Lehren derselben durch hinzugesetzte Irrthumer verfälscht haben. Allein sie waren doch einerlen Ursprungs mit den Gnostischen Parthenen, welche nachmals die Mors genlandische Philosophie, oder eine Sammlung traumerischer Meinungen von Gott, der Welt und den Mens schen, mit der christlichen Religion zu verbinden suchten, und den Christen lange Zeit schädlich waren.

Der traurige Anblick, welchen die Christen bald darauf an der Zerstörung Jerusalems, und dem Unters gange des Judischen Wolks hatten, half sie doch zugleich in ihrer Religion bestärken, indem sie daran die Erfüls lung von den Weißagungen Jest erkannten. vor dem allgemeinen Aufruhr der Juden wider die Ros mer, hatten sich die Christen zu Jerusalem mit ihrem Bischof Simeon, aus dieser Stadt nach Pella beges ben, und daselbst Sicherheit gefunden.

Von den Aposteln war noch wenigstens Johannes übrig, und stets für das Christenthum geschäftig. Eben

**©**.

### 342 Erster Zeitraum der christl. Kücheng.

Eben dieses thaten unzähliche Schüler und Gehülfen der Apostel, welche Evangelisten genannt wurden. Ein solcher war Marcus, von welchem wir eine Ges schichte des Lebens Jesu haben, und welcher die Gemei= ne zu Alexandrien in Egypten gestiftet haben soll; ins gleichen Lucas, welcher ebenfalls ein Leben Jesu ges schrieben, und dasselbe durch die Apostelgeschichte fort= gesett hat. Die christliche Religion siegte überall, wo sie sich zeigte, über den heidnischen Aberglauben, dessen Werehrer ihr nichts als Gewalt oder Spotterenen ent= gegen setzen konnten. Ein heidnischer Philosoph, der zu dieser Zeit lebte, Apollonius von Tyana, wurde zwar von den Heiden als ein großer Wunderthater vor gestellt, der den Stiftern des Christenthums noch vors zuziehen wärez allein die Erzählung von seinen Wuns dern halt keine Scharfe Prufung aus.

Dagegen wurden die Christen aufs neue von dem Kanser Domitianus verfolgt, dessen Grausamkeit das zu keine besondern Ursachen zu verlangen schien. schonte selbst des Flavius Clemens, seines Wettern, und der Gemahlinn desselben Domitilla nicht, weil der Verdacht des Christenthums auf sie gefallen mar. Damals soll auch der Apostel Johannes, welcher in klein Asien, besonders ben der Gemeine zu Ephesus lehrte, in ein Gefäß voll siedenden Dels geworfen, und unbeschädigt aus demselben herausgezogen worden senn. Er wurde sodann auf die Insel Patmus verbannt, auf welcher er diesenige Offenbarung hatte, welche er in seis nem Buche gleiches Nahmens aufgezeichnet hat. Dies ses ist, so wie der zwente und dritte seiner Briefe, nicht alsbald durchgangig in den christlicheu Gemeinen anges nommen worden, bis man ihren Verfasser mit eben solcher Gewißheit erfuhr, als man es von seiner Evans gelischen Geschichte und seinem ersten Briefe gleich Ans fangs wußte. Eine Worsichtigkeit im Zweifeln, welche

95.

die

#### Jahrbuch des ersten Zeitraums. 343

die Christen auch in Ansehung anderer Schriften der ~ J. n. C.G. Apostel lange Zeit beobachteten.

Johannes richtete seine Lebensbeschreibung Jesu gegen den Cerinthus, welcher um diese Zeit die ers ste irrglaubige Sekte unter den Christen sammlete; die grostische Philosophie mit den Lehrsätzen der judischen und christlichen Religion vereinigte; Jesum, als eis nen natürlichen Sohn Josephs und Maria, Christo, einer vermeinten göttlichen Kraft, unterschied; die allgemeine Werbindlichkeit des Mosaischen Geses Bes behauptete; die meisten Schriften der Apostel und Evangelisten verwarf, und zuerst ein kunftiges irdisches Reich Jesu mit seinen Gläubigen verkündigte. Ohns gefähr zu gleicher Zeit kam auch die Sekte der Mico.

laiten auf, zu welcher ein Diener der driftlichen Kirs

che, Micolaus. durch die Werstoßung seiner Ehefrau,

wider Willen Gelegenheit gab, indem diese That von

Freunden der gnostischen Irrthumer zur Beschönis

gung der Unzucht und anderer Ausschweifungen gemiße

braucht wurde. Micht viel später, wenigstens nicht lans

ge nach dem Anfange des zwenten Jahrhunderts, schlug

die bisherige Uneinigkeit der Christen über die Mothwens

digkeit, das Judische Gesetz zu beobachten, in offenbas

re Trennungen aus. Die Jüdischgesinnten Christen

theilten sich in die Mazaräer und Ebioniten: bende

bedienten sich einer hebraisch geschriebenen Lebensges

schichte Jesu, die vom Matthaus herrühren sollte; als

lein die letztern sollen auch Christum vor einen bloßen

Menschen angesehen haben.

Mit der Regierung des Merva bekam die drift= 96. liche Kirche wieder Ruhe. Erstillte die Verfolgung des Domitianus, und rief die Verbannten zuruck. diesen war auch der Apostel Johannes, welcher sich hierauf abermals nach Ephesus begab, die nachsten Ges meinen

J n. E.G.

IOÓ.

meinen besuchte, Bischöffe und andere Lehrer ben dens
selben bestellte, und zuletzt unter allen Aposteln, in einem
hundertsährigen Alter starb. Die göttlichen Schriften
des Neuen Bundes waren zur Zeit seines Todes alle
herausgegeben, und größtentheils auch unter den Chris
sten bereits angenommen; die Zweisel aber, welche sie
noch über einige wenige hegten, verloren sich nach und
nach im zwenten, gänzlich aber im vierten Jahrhunders
te. Und obgleich die Apostel, deren mündlicher Unters
richt Statt aller Schriften dienen konnte, der Kirche
nicht mehr vorstanden; so hinterließen sie doch vortress
sliche Schüler und Freunde, den Ignatius, Polys
carpus, und andere mehr, durch welche sich die Apos
stolische Einfalt und Lauterkeit des Glaubens noch lans
ge Zeit unter den Christen erhielt.

Sie konnten von der gütigen Gemuthsart des Trajanits, welcher zwen Jahre nach dem Nerva auf den Thron kam, eine gleiche Gerechtigkeit erwarten. sie wurden unter seiner Regierung, wo nicht auf seinen Befehl, doch mit seiner Machsicht gegen den Ungestum des Wolfs und der heidnischen Priester, einige Jahre 102. lang, heftig genug verfolgt: und viele dieser Gewalts thatigkeiten waren ihm nicht einmal bekannt. befohl er auch, als Plinius, Statthalter von Bithys nien, wegen der Christen ben ihm Anfrage that, daß die Obrigkeit sie nicht aufsuchen lassen, auch kein Angeben ungenannter Kläger gegen sie annehmen, wohl aber, wenn sie ordentlich angeklagt, und des Christenthums über= zeugt wurden, sie bestrafen sollte. Der Bischof von Jes rusalem, Zimeon, verlor durch diese Verfolgung das Leben. Moch berühniter ist der Marthrertod des Jgna= tius, Vischofs der Gemeine von Antiochien. de von dem Kanser verurtheilt, zu Rom auf dem dffent= lichen Schauplage den köwen vorgeworfen zu werden, 115. und schrieb auf der Reise in diese Hauptstadt, diesenis

gen

#### Jahrbuch des ersten Zeitraums. 345

gen Briefe an verschiedene christliche Gemeinen, über deren ächte Beschaffenheit so viel gestritten worden ist.

7. n. €. G.

Dieses war auch die Zeit, zu welcher sich' die gnos stischen Sekten viel weiter und geschwinder als jemals unter den Christen ausbreiteten. Saturninus, ein Schüler Menanders, stiftete eine derselben. Er lehrs te zu Antiochien, daß die Welt von sieben Engeln geschafs fen worden sen, denen Gott die Herrschaft darüber ertheis let habe; daß sie auch den Menschen hervorgebracht hatten, dem Gott aus Mitleiden eine vernünftige Seele gegeben habe; daß die Seelen der Menschen durch den Fürsten der Materie zum Theil verdorben worden was ren, und daß einer von den sieben Engeln, der Gott der Juden, sich ihres gesammten Gebiets habe bemachtigen wollen; daß daher Christus von Gott in einem scheins baren Leibe in die Welt gesandt worden sen, damit er den guten Seelen den Weg zu Gott zeigen mochte, welcher in einer Enthaltung von allem, was die Materie forts pflanzet, bestünde. Eine andere Sekte der Gnostiker hatte den Basilides, einen Egyptier, zum Urheber, wels cher den Lehrbegriff des Saturninus ausschmückte und Er ersann eine Reihe von Zeugungen der vermehrte. Geister und himmlischen Kräfte, oder Aeonen, nach der anostischen Sprache, welche endlich auf dren hundert und fünf und sechzig Arten von Beistern, und eben so viele für sie gebauete Himmel, angewachsen ware. Den Geistern des untersten Himmels schrieb er die Schos pfung der Welt zu, legte jedem Menschen eine gute und eine bose Seele ben, und hielt Jesum vor den obersten ' Aeon, der in die Welt gekommen sen, um die himmlis sche Seele von der Materie und der Herrschaft der Welts schöpfer zu befrenen; an dessen Stelle aber Simon von Er bediente sich eines Cyrene gekreuziget worden sen. geheimnispollen Wortes, Abraras, welches man auf vielen alten Edelsteinen findet. Aehnliche Irrthumer hat

hat Carpocrates, gleichfalls ein Egyptier, ausges freu.i: nur mit dem Unterschiede, daß er Christum vor einen bloßen Menschen mit einer vollkommenen Sees le ausgegeben hat, und in den Verdacht der schlimmsten Sittenlehre gefallen ist. Das kunstlichste gnostische Lehrgebäude aber hat ein anderer Egyptier, Valentinus, der außer seinem Vaterlande, auch zu Rom und in Eppern gelehret hat, errichtet, indem er den Lichtsraum oder Sis Gottes mit drenßig Aeonen benderlen Geschlechts anfüllete, viele Zeugungen von denselben herleitete, den himmlischen Jesum von dem irdischen unterschied, bende vereinigt werden, aber nur diesen leisden ließ. Die Sekte der Valentinsaner bekam die meisten Anhänger, und dauerte am längsten; alle aber wurden von den Christen mündlich und durch Schriften bestritten.

Während daß sich die Christen gegen so viele Verfälscher ihrer Lehre verwahren mußten, wurden sie auch öfters von den Heiden gedrückt. Man bestrafte sie un= ter der Regierung des Adrianus nach dem gelindern Gesetze des Trajanus; aber noch ofters ohne Niccht und Untersuchung. Daher übergaben die benden drift= lichen Gelehrten, Quadratus und Aristides, Adrianus Schukschriften für ihren Glauben. Zu eben dies ser Zeit stellte anch Serenus Granius, Proconsulvon Asien, dem Kanser vor, wie groß die Ungerechtigkeit sen, welche dadurch gegen die Christen begangen wurde, daß man sie, bloß um das erbitterte Geschren des Wolks zu besänftigen, ohne ihnen ein Verbrechen vorzuwers fen, hinrichten ließe. Der Kanser ertheilte darauf dem Machfolger desselben, Minutius Jundanus, einen Befehl, daß die Christen nicht anders, als wenn sie et: was gegen die Gesetze verbrochen hatten, am Leben ges straft werden sollten. Damals schrieb der Philosoph Celsus ein Buch gegen die Christen, aus welchem man die

117.

125.

## Jahrbuch des ersten Zeitraums. 347

die Gefinnungen gelehrter Beiden über das Christen: thum, und ihre Art dasselbe zu bestreiten, ziemlich er: F. 18. fennt.

Die vorübergehenden Verfolgungen, denen die Chris sten damals hin und wieder ausgesetzt waren, scheinen zum Theil auch von den häufigen Empdrungen der Jus den, mit welchen man sie verwechselte, hergerühret zu Dieses sehr geschwächte, aber aus Eifer für seine Religion und aus Verzweifelung muthige Volk, griff nach mehrern mißlungenen Versuchen, noch eins mal zu den Waffen wider die Romer. Ihr Anführer Bar: Chochta, welcher sich vor den göttlichen Erlöser der Juden ausgab, begegnete auch den Christen mit wie tender Grausamkeit. Allein sie wurden nach einem Kries ge von etlichen Jahren ganzlich zu Grunde gerichtet; an die Stelle Jerusalems war Aelia Capitolina gebauet worden und den Juden wurde nun aller Zugang in dies se Gegend verboten.

Die Christen, welche nunmehro von den Juden in Palastina nichts zu besorgen hatten, setzten sich in dem neu angelegten Jerusalem einen bekehrten Beiden, Mars cus, zum Vischof, um desto weniger mit den Juden vers mischt zu werden. Um diese Zeit kamen auch die Sibyllinischen Weissagungen unter ihnen zum Vorschein: eine sehr merkliche Erdichtung gutmeinender Christen, welche durch dieselbe ihre Religion den Beiden ehrwurs dig machen wollten. Ein wichtigeres Geschenk für die Kirche war die griechische Uebersetzung des Alten Testas ments, welche Aquila verfertigte. Die sprische Ucbers setzung des Meuen Testaments war vermuthlich schon Theodotion und Symmachus, vorhergegangen. welche die Schriften des Alten Bundes gleichfalls ins Griechische übersetzten, folgten viele Jahre darauf. Die lateinische Uebersetzung der heiligen Schrift wurde nicht weniger

1

weniger zeitig veranstaltet. Und diese Hulfsmittel, das J. 11. E. G. Lesen der gottlichen Schriften ben vielen Volkern zu bes fordern, wurden in diesen Zeiten desto nothwendiger, je mehr das Christenthum seinen Lauf nicht nur in den Morgenländern fortsetzte, sondern auch in die meisten abendlandischen Provinzen des Romischen Reichs, nach Spanien, Gallien, Britannien, und selbst in einen Theil von Germanien, drang. Eben diese christliche Lehre aber wurde, außer der unbeträchtlichern Parthen der Ophis ten, auch vom Cerdo und Marcion auf eine neue, doch überhaupt den gnostischen Grundsäßen gemäße Art, zu Rom und anderwärts, verunstaltet. Gie glaubs ten zwen hochste Gundwesen, ein gutes und ein boses, zwischen welche Marcion noch den Weltschöpfer, oder den Gott der Juden, setzte. Ihrer Meinung nach ift Iesus von dem guten Gotte in die Welt gesandt work den, um die Seelen von der Gewalt und dem Gesetze des Judengottes zu befrenen: er war daher nicht derjes nige Meßias, welchen die judischen Propheten vorher verkündigt hatten; er konnte auch, weil er nur einen scheinbaren Leib hatte, nicht hingerichtet werden: und diesenigen, welche durch ihn zur Gemeinschaft Gottes gebracht werden wollen, mussen sich vom Skrische und Wein, vom Chestande, kurz von allem, was der Mas terie Vorschub thut, enthalten. Diese benden Irrlehrer, welche die Schriften des Alten Bundes, und viele aus dem Neuen verwarfen, fanden sehr viele Anhan= ger unter dem Nahmen der Marcioniten.

Auch Antonin der Fromme, welcher nunmehro zur Regierung kam, bezeigte sich gegen die Christen gerecht und gnädig. Ihre Feinde unter den obrigkeitlis ehen Personen und das gemeine Volk, verfolgten sie zwar an manchen Orten. Daher setze Justin der Märs tyrer seine größere Schukschrift auf, in welcher er sie gegen vielerlen Verleumdungen vertheidigte, und ihren Slaus

138.

Glauben richtig vorstellte; allein der Kanser selbst beschützte sie ebenfalls mit Nachdruck. Er ließ nicht nur 3. n. Befehle an verschiedene griechische Städte, und an die Griechen überhaupt ergehen, daß sie gegen die Christen keinen Aufstand erregen sollten; sondern gebot auch in einer Verordnung an die Versammlung der Asiatischen Städte, diejenigen Ankläger der Christen, welche sie keiner besondern Missethaten überführen könnten, am Leben zu strafen.

Zu der Zeit, da dieses vorfiel, stiftete die verschies dene Gewohnheit, welche die assatischen und die abende landischen Christen in Ansehung der Jener des Pascha, (wie man das Fest des Todes Jesu nannte, beobache teten, eine kleine Bewegung. Die Gemeinen in Usien begiengen das Andenken des Todes Jesie stets am viers zehnten Tage des Monaths Nisan, an welchem die Jus den ihr Osterlamm aßen, und fenerten am dritten Tage darauf das Auferstehungsfest Jesu, wenn es gleich nicht auf einen Sonntag fiel. Die abendlandischen Gemeis nen hingegen fenerten das Fest der Auferstehung Jest immer an einem Sonntage, und am Frentage vorher das Gedächtniß seines Todes. Da dieser Unterscheid einige unangenehme Folgen nach sich zog, und der ehrwürdige Schüler der Apostel, Polycarpus, Bischof von Smyrna, eben nach Rom reiste, unterredete er sich darüber mit dem dortigen Bischof Anicetus. konnten zwar zu keiner Einformigkeit in diesem Gebrauch gelangen; allein die Einigkeit wurde deswegen unter ihnen nicht gestöret. Polycarpus ist einige Zeit dars auf zu Smyrna als ein Bekenner der Religion verbrannt worden, und man hat von ihm einen Brief an die Gemeine zu Philippi.

Die Trennung der Montanisken von der recht? gläubigen Kirche, gehöret auch in dieses Zeitalter. Sie schreibt

152.

€. ੴ.

# '350 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

schen scher sich von dem Montanus, einem Phrygier, her, welcher sich vor einen Propheten ausgab, den Jesus unter dem Nahmen des Paracletus verheißen hatte, um allerlen Fehler in der Kirche zu tilgen. Die Monstanisten sochten den christlichen Glauben nicht an; unsterschieden sich aber von den übrigen Christen durch eine sehr strenge Sittenlehre, deren blendender Schein ihnen viele Anhänger verschaffte, und fanden am Tertulliannus einen sehr beredten Vertheidiger. Es sehlte auch in dieser ganzen Zeit, seit dem Tode der Apostel, nicht an kleinern Sekten und einzelen Irrlehrern, die aber wenig Aussehen erregt haben.

Die innerlichen und außerlichen Unruhen wechsels ten ben den Christen beständig mit einander ab: und **161.** die Regierung des Marcus Aurelius, welcher den Bennahmen des Philosophen mit so vielem Rechte trägt, bewahrte sie nicht vor Verfolgungen. Justin der Märtyrer wurde dadurch veranlaßt, die zwente Schukschrift für seine Glaubensgenossen aufzuseigen. Er ist, soviel wir wissen, der erste, der die heidnische Philosophie mit dem Vortrage der christlichen Religion verbunden, und dadurch den Grund zu einer scharfsins nigern Lehrart gelegt hat. Er hinterließ noch andere Schriften, und wurde wenige Jahre darauf wegen des Bekenntnisses der Religion hingerichtet. 21thenagos 765. ras, der, so wie er, ehemals ein heidnischer Philosoph gewesen war, Melito von Sarden, Miltiades, und andere mehr, verfertigten auch Schutsschriften für die Christen; man sieht aber nicht, daß dieselben ben dem Kanser einige Würkung gethan hatten. Gewissermaas ßen gehören auch die Schriften des Theophilus, Bis schofs zu Untiochien, und des Zermias hieher. Man hat zwar lange geglaubt, daß er durch einen Wunders 174. vollen mit Bligen vermischten Regen, welcher sein heer in dem Feldzuge wider die Marcomannen und Quaden

von

von dem bevorstehenden Untergange gerettet, und wels den er selbst dem Gebet einer christlichen Legion zuges schrieben habe, die davon den Bennahmen der Donnernden erhalten, zu gütigern Gesinnungen gegen die Christen gebracht worden sen. Allein diese Erzählung hat, wenigstens nach ihren meisten Umständen, nuns mehro allen Glauben verloren. Noch unter diesem Herrn ergieng über die neugestifteten Gemeinen zu knon 177. und Vienne eine sehr heftige Verfolgung, in welcher auch der erste Vischof derselben Pothinus umgebracht wurde.

J. n. E. G.

Micht lange vorher hatte ein Schüler Justin des Märtyrers, Catianus, ein Sprer, dessen Rede gegen die Heiden wir noch lesen, eine besondere Parthen errich= tet, der er meistentheils die gnostischen Irrthumer, und insonderheit die Enthaltsamkeit vom Wein, Fleisch und Cheffande beybrachte. Seine Anhänger sind von dieser Enthaltung Ankratiten und Zydroparas staten genannt worden. Die Kirche genoß unter

192:

der Regierung des Commodus, welcher auf den Aurelius folgte, eine fast ganzliche Ruhe. - Allein es stans den immer neue Feinde des Glaubens unter den Chris sten selbst auf. Bardesanes aus Edefa nahm manche Lehren der Gnostiker an, schrieb Christo einen himms lischen Leib zu, leugnete die Auferstehung der Todten, und fand ziemlich viele Anhänger, welche sich lange ers halten haben. Die Gottheit Jesu Christi wurde von Theodotus dem Gerber aus Byzantium, und dem Artemon oder Artemas bestritten: sie verwarfen auch die Schriften Johannis. Ihre Anhänger bekamen den Nahmen Artemoniten, und sind besonders zu Rom häufig gewesen. Die Parthen der Aloger verwarf eis nige Schriften des Apostels Johannes, und den Mahe

men des göttlichen Worts, der Jesu darinne gegeben

wird.

Einen andern Jrrthum brachte Prareas, wel der

der aus Assen sich nach Rom begab, in die Lehre von I. n. Gott, indem er den Unterschied der Personen im gott: E.G. lichen Wesen leugnete, und unter denselben nur verschies dene Handlungen Gottes verstand. Daher nannte man seine Anhänger Patropaßianer und Monarchianer. Endlich behauptete Zermogenes, daß die Materie, aus welcher Gott alles geschaffen habe, von Ewigkeit her vorhanden gewesen sen.

Die Christen, welche mit allen diesen, und noch andern kleinen Schten stritten, fuhren zugleich immer fort, sich selbst in der Erkenntniß der Religion fest zu grunden. Die catechetische Schule zu Alexandrien, welche für künftige Lehrer unter ihnen errichtet worden war, und in diesem Zeitalter besonders zu bluben anfieng, ist ein Beweis davon. Pantanus brachte sie zuerst in Aufnahme: er reisete aber auch nach Indien, wo er die christliche Religion ausbreitete. Die Gelehrsamkeit und Beredsamkeit wurde jetzt überhaupt unter den Christen mit besonderm Eifer getrieben, nachdem viele heidnische Weltweisen zu ihnen übergetreten waren. Die Reinigs keit des christlichen Lehrbegriffs blieb unversehrt stehen, wenn gleich einige Lehrer besondere Erklärungen und Meinungen über denselben, bescheiden, und stets dem Urtheil der heiligen Schrift unterworfen, vortrugen. So anhaltende und mannichfaltige Streitigkeiten, wels che die christlichen Lehrer mit den Regern dieser Zeit zu führen hatten, gaben schon zu einer weit genauern Bes stimmung mancher Glaubenslehren Gelegenheit. waren auch zu dieser Zeit bereits manche Carimonien dem Gottesdienste bengefügt worden, ohne daß man durch dieselben die christliche Frenheit aufzuheben, oder den sinnlichen Aberglauben zu unterstützen gesucht hats Mur hatte die Machahmungssucht, welche den Mens schen so naturlich ist, und die Begierde, sich vor ans dern hervorzuthun, schon damals eine besondere Art

he Philosophen vorstellen, und durch ihre Enthal In. n. 18 die übrigen Christen, abgeben wollten.

In dieser Verfassung der christlichen Kirche, die rem Mahmen noch feine Schande machte, murde ihr tiede durch die Wiederaufweckung einer alten Zwistige Die Bischofe in Palastina und andern orgenlandischen Gegenden, der Bischofzu Rom, Die or, die Bischöfe in Gallien, und andere mehr, bes Mossen fenerlich, das jährliche Andenken der Auferstes ing Jesu nicht anders, als an einem Sonntage zu pern. Die Gemeinen aber in klein Asien, welche den ischof von Ephesus, Polykrates, an ihrer Spike tten, behaupteten ihre alte Gewohnheit, und beriche ten solches dem Victor. Dieser schloß darauf die iatischen Kirchen von der Gemeinschaft der seinigen is: die erste Probe von Herrschsucht und Stolz, wels e ein Römischer Bischof abgelegt hat; die aber jene emeinen zu keiner Aenderung ihres Gebrauchs bewes n konnte. Selbst die Bischofe, welche hierinne gleiche immig mit dem Victor dachten, waren mit diesem inem ungestümen Eifer übel zufrieden: insonderheit srenaus, Bischof zu knon, einer der verdientesten Lehe r dieser Zeit, dem wir die alteste Machricht und Wie erlegung von den gnostischen Regerenen, die unter en Christen aufkamen, schuldig sind, und der wenige eit darauf gestorben senn soll. Ben Gelegenheit dies r erneuerten Streitigkeit sind verschiedene Rirchenvers immlungen gehalten worden, welche zu den allerersten usammenkunften dieser Art gehören.

Die alexandrinische Schule der Christen wurde ime ver ansehnlicher und mixlicher. Sie hatte zu dieser L Theil.

194.

Zeit am Clemens von Alexandrien einen sehr gelehr ten Vorsteher, der sich insonderheit bemuhte, die Phi= losophie und ganze Gelehrsamkeit der Heiden zu ihrer Bekehrung, und zu einer für sie gefälligern Vorstellung des Christenthums zu nuten. Zu seiner Zeit kam in cben dieser Stadt das neue philosophische Lehrgebaude des Ammonius Saccas auf, welches unter Christen und Heiden so viclen Benfall gefunden hat; den er= stern aber sehr nachtheilig geworden ist. Er versuchte, die philosophischen Parthenen unter einander, und sie sowohl als alle Religionen, mit der dristlichen zu vereis nigen: seine Anhanger hießen die neuern Platoniker, weil sie mit dem Plato, zu welchem auch viele christlis che Lehrer eine vorzügliche Meigung hatten, am meisten unter allen Weltweisen übereinzustimmen glaubten. 11m diese Zeit waren auch schon sehr viele unächte Schriften, welche den Mahmen der Stifter des Christenthums und anderer großen Manner in der Kirche, führten, unter den Christen vorhanden: nicht allein, weil sie jum Theil das Vorurtheil, daß ein sogenannter geistlicher Bes trug erlaubt und loblich ware, angenommen hatten; sondern, weil auch die ketzerischen Sekten zur Unterstüs Bung ihrer Lehren sich eben dieses Hulfsmittels bedienten.

Septimius Severus hatte unterdessen den Kais serlichen Thron bestiegen. Er ließ den Christen benm Anfange seiner Regierung Gunst und Gerechtigkeit wies derfahren. Aber in der Folge gab er ein Gesetz, daß niemand ein Jude oder ein Christ werden sollte: und dieses Gesetz wurde von den Feinden der Christen, die sie schon vor demselben an manchen Orten verfolgten, zu ihrem Unghicke sehr weit ausgedahnt und gemiß= Erst mit dem Tode des Kaisers nahmen diese braucht. 211. Drangsale ein Ende. Sie bewogen den beredten und scharfsinnigen Lehrer der Gemeine zu Carthago, Ters tullianus, einige Schutschriften für die Christen zu verfers

202.

L n.

#### Jahrbuch des ersten Zeitraums. 355

verfertigen, welche mit ungemeiner Starke geschrieben -sind. Seine Schriften über die christliche Sittenlehre 3. n. würden auch vortrefflich gerathen senn, wenn sie nicht durch die Strenge der Montanisten, zu denen er trat, befleckt worden waren: und alle seine Werke sind durch eine gezwungene und wizige Kurze zum Theil unvers ständlich geworden. Noch ein glücklicher Vertheidiger des Christenthums war um eben diese Zeit Manucius Selir, welcher ein lesenswürdiges Gespräch in dieset Absicht geschrieben hat.

Die lasterhaften Kaiser, welche hierauf regierten, übten gleichwohl gegen die Christen keine Grausamkeit aus. Diese hatten sogar, nach denselben, am Alexans 222. der Severus, einen Freund. Seine Mutter Julia Mammåa, welche gegen die Christen sehr wohl gesinnt war, brachte ihm eine ahnliche Meigung ben; er vers ehrte das Bild Jesu, unter andern Bildern großer Allein sein Machfolger, der Kaiser Maris 237minus druckte die Christen, und sonderlich ihre Lehrer, desto mehr. Diese kurze Verfolgung hinderte unterdessen ihre beständige Ausbreitung nicht: sie hatten auch damals schon ihre besondere Versammlungsorter zum Gottesdienste oder Kirchen, und der große Anwachs ihrer Gemeinen machte, daß mehrere neue Kirchenbes dienungen errichtet werden mußten. Die Subdiaconi, Erorcisken, Acoluthi, und noch andere, gehören in diese geringere Classe. Es kam bald darauf ein neuer Gonner der Christen, Philippus, auf den Thron; ale lein die alte Meinung, daß er selbst ein Chrift geweßen sen, fann nicht erwiesen werden.

Bu den Zeiten dieser Kaiser erlangte Origenes uns ter den dristlichen Lehrern einen ungemeinen Ruhm. Reiner derselben ift ihm in der ganzen alten Rirche, ins gleich an dem großen weitsehenden Beifte, an der fructe barn

baren Einbildungsfraft und weitläuftigen Gelehrsams feit, und an der bewundernswürdigen Arbeitsamfeit gleich gekommen; keiner aber hat auch so viele gewagte Meinungen und sinnreiche Ausbildungen der driftlichen Lehre vorgebracht, noch zu so vielen Streitigkeiten Ge legenheit gegeben. Er war Lehrer der alerandrinischen Schule; murde aber von seinem Bischof abgesett. Wors züglich hat er sich um die Auslegung der heiligen Schrift verdient gemacht; ob er gleich auch zu allegorischen Erklarungen sehr geneigt war. Die damals immermehr einreißende Meinung von einem bevorstehenden tausends jährigen Reiche Christi auf der Welt, gefiel ihm nicht: er und sein Schüler Dionysius, Bischof von Alexans drien, ein Mann von ausnehmenden Einsichten und Werdiensten, haben dieselbe eifrig bestritten. Die Kirk che hatte zu dieser Zeit noch würdige Lehrer genug: den Jippolytus, Gregorius, den Wunderthäter, den Julius Africanus, und andere, welche wie diese, als Schriftsteller berühmt worden sind.

Sie wurde aber auch von neuem in Unsehung ihe res Lehrbegriffs beunruhiget. Moetus, der ju Smyrs na lehrte, behauptete, daß es nur Eine Person im gotts lichen Wesen gebe, welche in der heiligen Schrift der Water genannt werde, und daß daher Christus, der Sohn Gottes, von demfelben nicht unterschieden sen. Bald nach ihm trug Sabellius in Africa einen ähnlis den Irrthum vor. Er erkannte ebenfalls nur Eine görtliche Person; den Sohn Gottes aber und den heis ligen Geist hielt er bloß vor Würkungen, durch welche die gottliche Kraft den Menschen sichtbar geworden sen. In Arabien standen auch einige Leute auf, welche von dem erweislich richtigen driftlichen Glauben abwichen. Beryllus, Bischof zu Bostra in dem gedachten Lande, gab vor, Christus sen vor seiner Menschwerdung, selbst nach der gottlichen Natur, nicht vorhanden gewesen; und

# Jahrbuch des ersten Zeitraums.

und auch nach derselben habe nur die Gottheit des Was ters in ihm gewohnet. Eben daselbst sieng die Meis J.n. nung, daß die vom Leibe getrennte Geele fich in einer ganzlichen Unempfindlichkeit und Schlafsucht bis zur Auferstehung befinde, vielen zu gefallen an; allein Origenes widerlegte sie eben so glucklich, als er vorher den Beryllus von seiner Jrrsehre zurückgeführt hatte.

Er hatte kurze Zeit darauf-eine welt schwerere Pros be seiner Ueberzeugung und seines Eifers für das Chris stenthum abzulegen, da die Verfolgung des Kaisers Des 249. cius, eine der grausamsten, welche die Christen gelitten haben, einbrach. Sehr viele seiner Glaubensgenossen wurden in den zwen Jahren derselben hingerichtet. Oris genes aber stand viele Martern und ein langes Gefangs Damals sahe man bereits, wie leicht die Standhaftigkeit der Christen ben ihrer Religion durch eine lange Ruhe, und außerliche Reizungen geschwächt werden könne. Eine große Anzahl derselben, darunter sogar Bischöfe waren, fiel von dem Christenthum ab, um ihr Leben zu retten. Diese Abtrunnigen, welche man durch die Mahmen Sacrificati, Thurificati und Libellatici von einander unterschied, veranlaßten nach dem Ende dieser Verfolgung heftige Streitigkeiten, und zuletzt eine Spaltung in der driftlichen Kirche. verlangten, in dieselbe, ohne vorhergehende Prufung und offentliche Rirchenbuße, wieder aufgenommen zu werden; ihr Ansuchen wurde auch von angesehenen Mits gliedern der Kirche befördert; allein Cyprianus, Bis schof zu Carthago, widersetzte sich demselben. Corné lius hingegen, Bischof der Romischen Gemeine, war gegen die Abgefallenen gelinder gesinnt. In benden Städten wurden deswegen Kirchenversammlungen ge-Die Gegenparthen aber trennte sich von der halten. übrigen Gemeine. Zu Carthago machte der Presbyter Movatus damit den Unfang. 'In die Gesellschaft, welche

251.

welche er nebst andern Lehrern aufrichtete, wurden ans 3. n. fånglich, wie man glaubt, alle gefallene Christen ohne E. S. Schwierigkeiten aufgenommen. Er anderte aber gleich darauf seine Denkungsart, half zu Rom dem Cornes lius einen andern Bischof, Movatianus, entgegen se= ten, und stiftete mit diesem eine andere Parthen, wels che unter dem Nahmen der Tovatianer bekannt wors den ist. Sie unterschied sich von der allgemeinen christ= lichen Kirche durch die Lehre, daß kein abtrunniger Christ jemals wieder einen Zutritt zur Gemeine erlangen durfe, kam sonderlich in Africa sehr empor, und dauerte einis ge hundert Jahre fort.

Man stritt noch über das Verhalten, welches ges gen die abtrunnigen Christen beobachtet werden mußte, als der Kaiser Gallus eine Verfolgung über die Kirche tergehen ließ, die aber nur von kurzer Dauer war. Eine neue Streitigkeit vergrößerte die Unruhen unter den 253. Christen: diese betraf die Gultigkeit der Kepertaufe. Cpprianus, und viele africanische und morgenlandische Bischose mit ihm, behaupteten, daß jedermann, der von den Kekern zu der rechtgläubigen, oder, wie man sich ausdrückte, zu der catholischen, das ist, der allgemeis nen Kirche, trate, getauft werden nufse, weil die Res ter keine rechtmäßige Taufe ertheilen konnten. Romische Bischof Stephanus hingegen vertheidigte nicht allein die gegenseitige Meinung; sondern schloß auch die Gemeinen der andern Parthen von der Gemeins schaft mit seiner Kirche aus. Allein der Tod der bens den Anführer machte diesem Streit in wenigen Jahs ren ein Ende.

Sie kamen bende in der Verfolgung um, welche Valerianus wider die Christen erregte, und die vors nemlich ihre Lehrer betraf. Epprianus war insonders heit ein Mann von großen Verdiensten; ein strenger Erhals

halter der Kirchenzucht, und ein sehr beredter Schrift Ier. Er ist es hauptsächlich, wolcher die Würde der schöfe unter den Christen auf eine merkliche Art gehos 1, und ihr Anschen ben allem, was die Religion ans it, vergrößert hat. Selbst der Sat, welchen er so rig verfochte, daß es nur Eine Rirche gebe, hat dazu vies bengetragen. Aber eben diefer Mann, der den Grund : Einheit der Kirche von der Romischen herleitete, d ihr eine gewisse Hochachtung vor andern erwiesen ben wollte, lehrte doch zugleich, daß alle driftliche Bisofe einander gleich waren, und keinen Berrn als riffum hatten.

Die öffentlichen Unruhen des Römischen Reichs, rch welche die Raiser selbst ofters gestürzt wurden, iren auch den Christen auf mancherlen Art nachtheis Gallienus hob zwar die Verfolgung auf, welche 260. n Water gegen sie angefangen hatte; allein sie litten ch von einer Zeit zur andern Bedeangnisse. 1 dienten eben diese zur weitern Ausbreitung des Glaus ns; wie unter andern, um nicht von dem großen uns iterbrochenen Benspiele der driftlichen Martyrer zu den, einige gefangene Christen, welche um diese Zeit in den Barbaren weggeführet wurden, den ersten rund des Christenthums unter den Gothen kegten. llein die Lehre von Jesu Christo, dem Sohne Gotz s, welche in und außer dem Romischen Reiche durch mancherlen Hulfsmittel fortgepflanzt wurde, fand 3ch immer mitten in der Kirche Widerspruch von Leus n, welche glaubten, daß sie entweder nicht vernunfts äßig genug, oder nicht übereinstimmend mit ben Bes iffen, welche die heilige Schrift davon hinterlassen itte, porgetragen werde. So dachte auch zu dieser eit Paul von Samosata, Bischof von Antiochien. er behauptete, die gottlichen Schriften der Christen ußten nur von Einem Gotte, welcher der Bater ges naunt

nannt wurde; das Wort und die Weisheit in Gott fen' keine Person, sondern der göttliche Verstand; Chris Kus sen ein bloßer Mensch gewesen, der erft ben seiner Geburt von der Maria seinen Ursprung genommen has be; in ihm habe das gottliche Wort und die Weisheit auf eine würksame Art gewohnet; durch diese sen er ges wissermaaßen Gott und Gottes Sohn geworden; als lein ben seinem keiden habe sie ihn wieder verlassen. Anhänger dieses Mannes wurden Samosatinianer oder Paulianer genannt. Man hielt gegen ihn Kirs Genversammlungen zu Antiochien, widerlegte ihn auf denselben, und entsetzte ihn seines Amtes; man mußte aber diesen Ausspruch von dem Kaiser Hurelianus uns terstüßen lassen, weil sich Paulus demselben nicht uns terwerfen wollte. Dieser Kaiser betrug sich eine Zeits lang billig genug gegen seine driftliche Unterthanen: allein in den letzten Jahren seiner Regierung gab er Bes fehl, sie zu verfolgen. Zum Gluck für sie wurde er eher umgebracht, als dieser Befehl im Romischen Reiche durchgångig verschickt worden war.

69.

Es geschah um eben diese Zeit, daß sich ein irriges und sehr schädliches Lehrgebaude mit großer Geschwins digkeit unter den Christen ausbreitete. Mani oder Manes, den man auch Manichaus nannte, ein Pers ser oder vielleicht ein Chaldaer von Geburt, brachte das selbe zum Vorschein. Er verband die Philosophie der Magier mit der driftlichen Religion, zu welcher sich damals schon zahlreiche Gemeinen in Persien und Chals daa bekannten. Aus dieser Vermischung entstand sein Worgeben, daß es zwen höchste Grundwesen, ein gutes und ein boses, gebe, von welchem letztern die Materie und alles Bose herkomme, das auch der Gott der Jus den sen, und die Schriften des Alten Testaments habe aufsetzen lassen; daß Christus von dem guten Gotte in die Welt gesandt worden sen, um die vernünftigen Gees

len

von der Gefangenschaft des aus der bosen Materie chaffenen Körpers zu befrenen; und daß derselbewies um ihn, den Manes, unter dem Nahmen des Pascletus, zu schicken versprochen habe, damit er die a Christo gepredigte Religion noch deutlicher erkläst möchte. Er empfohl eine sehr strenge Sittenlehre, doch nur von den sogenannten Auserwählten in zer Sette beobachtet wurde. Der König von Perst ließ ihn hinrichten; aber er hat viele Jahrhundertendurch unter den Christen überaus häusige Anhänger abt.

Eine andere Art des Angriffs stand die driftliche ligion und Kirche von den heidnischen Philosophen Sie hatten sich ihr zwar von ihrem Anfange her verfett; aber jett wurde sie insonderheit von den neus Dlatonikern heftig bestritten. Der vornehmste selben war in diesem Zeitalter Plotinus, der zu Rom t großem Benfall lehrte. Sein berühmter Schüler, oxphyrius, ein Syrer, schrieb ein Werk von funfs n Büchern gegen die Chriften, ingleichen eine Lebenss chreibung des Pythagores, in welcher er diesen eltweisen dem Heilande der Welt in allen Worzügen nlich vorzustellen suchte. Doch die Christen hatten ch zu dieser Zeit keinen Mangel an gelehrten, berch und eifrigen Lehrern. Bald nach dem Ausbruche : Samosatenischen Irrthumer hatte Dionysius, ischof von Alexandrien, sein keben beschlossen; ein sehr :dienter und sanftmuthiger Mann: und jest gereiche noch Meletius, ein gelehrter Bischof in Pontus, benden nachmaligen Martyrer, Lucianus zu Antios en, und Pamphilus zu Casarien in Palastina, wels für genaue Abschriften der Bibel forgten, auch Ars bius, Lehrer der Beredsamkeit zu Sicca in Ufrica, lcher ein lesenswürdiges Werk gegen die Beiden hins laffen hat, alle diese gereichten der Kirchezur Ehreund m Mugen.

Diock

**E.G.** 

284.

285.

Diocletianus war unterdessen auf den faiserlichen J. n. Thron gelangt, und die Christen hatten in den ersten achtzehn Jahren seiner Regierung Ursache, mit ihm volls kommen zufrieden zu senn. Sie genossen alle erwunschs te Frenheit, baueten nach Gefallen neue Versammlungs häuser zum Gottesdienste, und ihre Anzahl vermehrte sich ungemein; sie erhielten sogar vornehme Hofbedies nungen und Statthalterschaften. Allein eben diese Sis cherheit voll Ueberfluß und Ansehen, erzeugte Weichlichs keit, Zanksucht und andere Laster weit fruchtbarer als bisher, unter ihnen. Diejenigen, welche heilig leben wollten, siengen zum Theil an, sich ganzlich von den Menschen abzusondern. Echon unter der Verfolgung des Decius hatte Paulue, ein junger Christ in Egyps ten, ein solches Benspiel gegeben, indem er gegen neuns zig Jahre in der Bufte unter Andachtsübungen zubrach: Diesem ersten Einsiedler ahmte Antonius, ein anderer Egyptier, nach, der gleichfalls zwanzig Jahre in einer Wuste dieses kandes lebte; nachdem er sich aber wieder unter die Menschen begeben hatte, sehr viele zur Machfolge bewog, und dadurch die ersten Grunde zum Moncheleben legte. In Egypten war es auch, wo um diese Zeit ein Mann von ausnehmender Wissenschaft und Frommigkeit, Lierar, Bischof zu Leontopolis, eine Parthen errichtete, welche mit ihm glaubte, daß Tesus ein vollkommneres und strengeres Gesetz als 2110= ses gegeben habe; daß die Che im Neuen Testamente verboten sen; daß die Christen sich noch vieler andern gewöhnlichen Ergößungen, des Fleisches und Weins, enthalten mußten; daß unter dem Melchisedek der heis Lige Geist zu verstehen sen, und daß man keine Auferstes hung der Todten hoffen dürse.

Die eifrigen Heiden, sonderlich die Gögenpriester, sahen das bluhende Gluck der Christen unter Diocles tians Regierung mit Unwillen an, und suchten ihn mehr=

# Jahrbuch des ersten Zeitraums.

rmals zur Verfolgung gegen dieselben zu reizen. te den Maximianus Gerculius zu seinem Gehülangenommen, und ihm die Verwaltung der abends bischen Provinzen anvertrauet. Unter ihnen ben= regierten noch zween Casares, Constantius Chlos , ein offenbarer Freund der Christen, und Maxis anus Galerius. Diesem lettern gelang es endlich, gelinden, aber dem Aberglauben sehr ergebenen Diotian zu überreden, daß er sich vorsetzte, die Christen Hierauf folgte die schröcklichste unter al 303. Werfolgungen, welche über die Christen der ersten ten gekommen sind. Der Kaiser beraubte die Chris aller Ehrenstellen und aller burgerlichen Rechte, ließ Rirchen zerstören, ihre heiligen Bucher verbrennen, , alle ihre Versammlungen zum Gottesdienste verbies ; er befohl zuerst, alle ihre Lehrer mit Gewalt zum fall zu nothigen, und darauf erstreckte er diesen Bes auf alle Christen. Wiele tausend derselben wurden gerichtet, und die außerordentlichen Martern, wels man gegen sie gebrauchte, zeugten von der wütens Erbitterung der Heiden. Mur in Gallien konnte nstantius Chlorus die Christen einigermaaßen bes Diocletianus legte bald darauf nebst dem aximianus Zerculius die Regierung nieder, und arimianus Galerius führte nun die höchste Gewalt er den morgenlandischen Theil des Reichs; Constans s aber über den abendlandischen. Diese Werandes ig wurde den Christen sogleich vortheilhaft, indem burch ihre Verfolgung in den Abendlandern aufhörs Allein Galerius setzte dieselbe desto grausamer in

1em Gebiete fort. Bald varauf starb Constantius 206. Norus, und sein Sohn Constantinus konnte im fange nur der zwente Casar werden. Galerius, diese Familie haßte, machte den Severus zu seinem hulfen in der kaiserlichen Regierung, und den Maxis nus jum ersten Casar. Auf diese Art glaubte er die Chris

7. n. E.G.

305.

Christen desto gewisser zu unterdrücken, und seine obers J. 11. ste Gewalt zu befestigen. Doch sein Eydam Maren-E. G. tius, ein Sohn Maximiani Zerculii, nahm plötlich nebst feinem Vater die Wurde eines Raisers an, siegte über Galerii Kriegsvölker, verband sich mit Cons stantino, der sich ebenfalls den Mahmen eines Kaisers zueignete, und unter diesen benden Fürsten genossen die Christen alle Ruhe. In den Morgenlandern, wo Galerius und Maximinus herrschten, war ihr Zustand abwechselnd. Sie standen aber doch immer vies le Leiden aus, bis Galerius von der schmerzlichen und todtlichen Krankheit angegriffen wurde, welche ihn bewog, alle gegen die Christen gegebene Verordnungen aufzuheben.

Unter diesen langen Drangsalen der Christen, lebete Lackantius, ein Lehrer der Beredsamkeit zu Nicosmedien, der in einem Werke, worinne er die christliche Religion gegen die heidnische vertheidigt, zwar mehr Schönheit des Ausdrucks als theologische Gelehrsamskeit; aber doch eine der Nachwelt würdige Kenntniss und Stärke gezeigt hat: auch andere seiner Schristen verdienen noch Aufmerksamkeit. Die Kirche, welche am Petrus, Vischof von Alexandrien, am Zespechius, und andern mehr, geschickte und eifrige Lehrer hatte, wachte auch noch fleißig über die Kirchenzucht, wie man aus den Schlüssen der Kirchenversammlung von Elvista (oder Illiberis) sehen kann, welche um diese Zeit gehalten worden ist.

Aber mitten in dieser Verfolgung entstanden auch zwo besondere Spaltungen unter den Christen. Zu der erstern gab Meletius, Vischof zu kncopolis in Egypten, Gelegenheit. Der alexandrinische Vischof Petrus entsetze ihn seines Amtes: man weiß nicht, ob es wegen seiner Härte gegen die abgefallenen Christen

## Jahrbuch des ersten Zeitraums. 365

n geschehen sen; oder wegen seines eigenen Abfalls n der Religion. Genug, daß er dieses Urtheil nicht E.E. uchtet, und während der Flucht des Bischofs Desus, auch nachher viele Bischofe in Egypten, und in angränzenden kändern eingesegnet hat: ein Necht, lches sich der Bischof von Alexandrien allein zueignes

Die vom Meletius geweihten Bischöfe sowohl, ser selbst und seine übrigen Anhänger wurden dars f von der Gemeinschaft mit der alexandrinischen Kirs

ausgeschlossen.

Die zwente Spaltung unter den Christen, die nfalls in Africa ausbrach, war weit gefährlicher. tensurius, Bischof von Carthago, kam in den Vers cht, daß er unter Diocletians Verfolgung die heis en Schriften den Heiden ausgeliefert habe: daher nnten sich einige Mitglieder der Gemeine von ihm, d Donatus, Bischof von Casa Migra, unterstüße sie. Mach dem Tode des Mensurius, wählten die ischofe des im strengern Verstande genannten Ufrica, n Cacilianus, zu seinem Machfolger; allein die umidischen Bischofe, welche ben der Wahl nicht zus zen gewesen waren, wollten ihn nicht davor erkens n, weil er den driftlichen Martyrern übel begegnetre, und weil der Bischof, von welchem er eingesege t worden, ein Traditor sen, das heißt, die Abs riften der heiligen Bucher den heidnischen Berfols Sie wählten daher Majoris n übergeben habe. m zum Bischof, und belegten den Cacilianus, wel n sie abgesett hatten, nebst allen, die ihm zugethan ren, mit dem Banne. Diese Parthen bekam den ihmen der Donatisten, von dem Nachfolger des ajorinus, Donatus, welchen sie den Großen unte, und verstärkte sich bald durch viele Anhans

Eben da diese Trennung ihren Anfang nahm, nach I. n. dem Tode des Galerius, naherte fich diesenige Begebenheit, welche die ganze Verfassung der dristlichen Kirche in diesem Zeitraum andern, und einen neuen Maxentius, der über Italien und Afris bilden sollte. ca herrschte, wollte Constantinum von dem Besitze der übrigen abendlandischen Provinzen verdrängen. 312. fam jum Kriege zwischen ihnen, und Marentius verlohr zugleich die Schlacht und das leben. Constan: tinus ertheilte gleich den Christen eine vollkommene Frenheit ihrer Religionsübung: er wurde bald ihr Oberhaupt und Beschüßer, indem er selbst zu ihrer Rirche trat, und nach einiger Zeit war er der einzige Herr, und die dristliche Religion ward die herrschende im Ros mischen Reiche.

# Ausführliche Geschichte

des

# Ersten Zeitraums.

ie dristliche Religion, deren Geschichte von fast achtzehn hundert Jahren ich beschreibe, darf sich in keiner Betrachtung fürchten, dieselbe von ihren Freunden oder Feinden fren untersuchen und vortrazgen zu lassen. Die ersten Zeiten insonderheit, welche sie unter den Menschen zugebracht hat, sind für sie und für diese die wichtigsten unter allen. In der Geschichte einer jeden Religion verlangt man vor allen Dingen zu wissen, in was vor einer Gestalt sie in die Welt eingestreten sen; was vor Empsehlungen sie mit sich gesühret; auf

auf welche Rechte und Grunde sie sich gestützt; welche Forderungen sie an das menschliche Geschlecht vorges bracht; was vor Bequemlichkeiten oder Hindernisse sie ben ihrer Aufnahme gefunden habe ; was die Zeiten, Volker und Sitten, unter denen sie auffam, daben ges than; wie viel Antheil der Verstand, die Erfindung und Einbildungskraft der Menschen an ihrer Entstehung ges habt, oder was vor Merkmale eines gottlichen Ursprungs sie gleich Anfangs geäußert habe; endlich, wie sich sogleich ihre ganze Matur entwickelt, ihre Würksamkeit und ihr Einfluß gezeigt, und welche Hulfsmittel sie, dies sem allgemeinen Geiste gemäß, gewählet habe, um sich auszubreiten und zu erhalten. Dieser Anfang in der Geschichte der Religionen, lehrt sie uns schon genaukens nen, bereitet uns auf die Veränderungen vor, welche sie in der Welt gestiftet oder erlitten haben, und kann bald zu ihrer Ehre, bald zur Aufdeckung ihrer geheis men Schande, gebraucht werden. Man sieht aber leicht, daß diese Beurtheilung der Ankunft und des Eingangs einer Religion unter den Menschen, niemals richtig angestellt werden konne, so lange man sich den Zustand der Welt zu dersenigen Zeit, da sie in dersel ben erschienen ist; die damals schon vorhandenen Ne ligionen, die Verfassung der Reiche und Bolker, die Denkungsart und den sittlichen Charakter derjenigent Mationen, welche sie zuerst aufgenommen haben; ins sonderheit aber auch die glücklichen oder nachtheiligen Umstande, in welchen sie die Gelehrsamkeit und den menschlichen Verstand überhaupt, angetroffen hat, nicht lebhaft vor die Augen stellt. Ich will also von der Beschreibung der Gegenden und Zeiten, welche die driftliche Religion auftreten sahen, bier den Anfang machen.

# Zustand der Welt zur Zeit der Geburt Jesu.

In einem kleinen Lande Asiens, dessen Bewohner sich von allen übrigen Volkern des Erdbodens durch Religion, Sprache, und Gebrauche unterschieden, entstand vor ohngefähr siebzehn hundert und siebzig Jahren derjenige Glaube, den die Christen be Er kam so wenig als sein Stifter unerwartet, breitete sich bald in der mächtigsten Monarchie, welche sich durch alle dren Welttheile erstreckte, aus; erhob sich über sede andere Religion, wurde von dem Lichte der Wissenschaften und von der Ruhe der Zeiten begünstigt, und überließ der Welt alle Frenheit, aber auch alle Bequemlichkeit, geprüft, verworfen oder angenommen zu Man mag diese große Begebenheit entweder bloß als eine Veränderung in den Einsichten der Menschen betrachten, die durch die zufällige vortheilhafte Lage der Welt befördert worden sen; oder man mag zum voraus muthmaaken, daß die gottliche Vorsehung den geschäftigsten Antheil daran genommen, und sie zur Ers leuchtung und Besserung der Menschen habe erwachsen lassen: so muß man in jedem Jalle begierig senn, mit allen jenen Umständen, unter welchen sie sich zugetras gen hat, bekannt zu werden.

Zu der Zeit, da sie vorgieng, gehorchte der edelste und gesitteteste Theil der Welt den Romern. Ihr Reich hatte sich, nach einer Dauer von mehr als siebenhuns dert Jahren, noch vieles von seinem alten Glanze ers hakten. Seine erste Verfassung, in welcher auch seine wahre wahre Starke wohnte, war zwar schon seit einiger Zeit verloren gegangen: es war nicht mehr der hohe große muthige Geist der Frenheit, die Liebe zu einem gegen alle Bürger gleich gütigem und gerechtem Vaterlande, anch nicht mehr die alte Strenge der Sitten, welche die Schicksale und Unternehmungen des Reichs bestimmte. Kom hatte lange aufgehöret, ein unabhängiges gemeis nes Wesen zu senn, und noch länger war es von einem allgemeinen Verfall der Sitten untergraben worden. Allein dieser Staat war noch ungemein angesehen und ehrwürdig: man konnte sogar damals in demselben ges wissermaaßen glückseliger oder doch ruhiger leben, als in den nächst vorhergehenden Jahrhunderten.

Augustus beherrschte denselben seit vielen Jahren Er suchte durch Gelindigkeit, Wohlthun und Gerechtigkeit das Andenken jener abscheulichen Graus samkeiten auszuloschen, welche er ehemals in dem burgerlichen Kriege, da er noch Octavianus hieß, begans Er traf viele weise und nützliche Anstalten, erhielt Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Ueberfluß im Romischen Reiche, und verschaffte demselben auch ben auswärtigen Fürsten Ehrerbietung. Seine Regierung war bis auf die Miederlagen, welche seine Kriegsvolker in Deutschland litten, meistentheils gludlich. Er liebte die Wissenschaften und die Gelehrten ungemein: daher ift sein Zeitalter durch den feinsten Geschmack, und die sinnreichsten Schriftsteller, berühmt worden. Mit bee sonderer Klugheit wußte er die Romer an die neue Res gierungsform, welche er führte, zu gewöhnen. Er ließ ihnen einen sehr scheinbaren Schatten der alten Frens heit übrig, indem er die ehemaligen obrigkeitlichen Aems ter der Republick benbehielt, aber die vornehmsten der= selben sich selbst zueignete; er bediente sich der unums schränkten Macht, die er in der That völlig besaß, ob er sich gleich dieselbe nur von Zeit zu Zeit verlängern ließ, mit I. Theil. Aa

mit so vieler Vorsicht und Mäßigung, daß sie kaum merklich wurde, und unterhielt das Volk mit Ergößlichskeiten, die Großen mit Beschäftigungen und Ehrenbeszeigungen. In einer sehr langen Regierung hatte er Zeit gefunden, durch alle diese Maaßregeln, und durch die Ergebenheit des Kriegsheeres, deren er versichert war, seine hochste Gewalt dergestalt zu befestigen, daß sie fast ohne allen Widerspruch auf seine Nachfolger fortgepflanzt werden konnte, weil man glaubte, daß sie dieselbe, eben so wenig als er, mißbrauchen würden. Er wurde von seinen Unterthanen geliebt, und von andern Wölkern verehret: nur in seiner Familie war er uns glücklich.

Mit dieser monarchischen Regierung waren Vorz theile verbunden, welche sowohl die Einwohner des Ros mischen Reichs fühlten, als nachher das Christenthum selbst empfunden hat. Jene waren vor den burgerlichen Unruhen, vor dem Chrgeize, der Herrschsucht, und den Friegerischen Neigungen der Großen gesichert, die ihnen vormals so viel Unglück gebracht hatten. Es war dem Kaiser selbst sehr viel daran gelegen, alle innerliche Zers ruttungen des Strats zu verhüten, einen jeden ben seis nen rechtmäßigen Besikungen zu schützen, und durch sein Betragen alle herzen zu gewinnen. Die gemeinnfigis gen Entschließungen wurden geschwinder gefaßt, und leichter ins Werk gerichtet, weil sie nur von einem einzis gen abhiengen. Ueber diesen und andern Worzügen vers gaßen die meisten ihre verlorne, an Uneinigkeit und Handeln fruchtbare Frenheit: denn sie wußten es noch nicht, daß diese Negierung auch willkührlich und uners träglich werden könnte. Eben dieselbe aber war auch der Ausbreitung des Christenthums zuträglich. Kurst, dessen Sande alle Macht zusammenfaßten, konna te leichter zur Gunft oder Machsicht gegen dasselbe ges bracht werden, als ein zahlreicher Senat, ober eine noch Härkere

stärkere Bürgerschaft. War er ein Feind dieser Relis gion, so konnte man hoffen, daß es sein Nachfolger nicht senn würde; da hingegen die Verordnungen eines frenen Staats nicht so bald verändert zu werden pflegen. Werfolgung eines Raisers gegen die Christen horte fast immer mit seinem Tode auf, und meistentheils befohlen sie nicht einmal diese Verfolgungen: sie erhielten Berichte von der Wuth des großen Haufens wider die Chris sten, ließen sie zu, oder stillten sie; einige ausgenoms men, von denen sich auch ihre heidnische Unterthanen feine Gerechtigkeit versprechen konnten. Go wenig auch die guten Gesinnungen der Kaiser gegen die Christen dies se vor allen Drangsalen in jedem Theile des Reichs schüs gen konnten; so waren doch die Befehle derselben ims mer fraftigere Wohlthaten für sie, als wenn sie nur, eis nige angesehene Männer in der Republik zu Freunden gehabt hatten. Endlich konnte auch, wie es würklich geschehen ist, durch einen Monarchen der driftliche Glaus be schneller und dauerhafter in seinem Reiche eingefüh= ret werden, als man es von so vielen Stimmen in dem noch unabhängigen Staate hoffen durfte.

Der Umfang der Romischen Monarchie war übers aus weitläuftig. Außer ganz Italien, war in Europa, Gallien, Spanien, Pannonien, Griechenland, Macedos. nien, nebst andern angränzenden kändern und Insuln, auch ein Theil von Deutschland und Britannien, dersel ben unterworfen. In Asien herrschte sie über die Land= schaften von klein Asien, über Sprien, Palastina, und andere Provinzen, bis an den Euphrates. Egypten aber und ohngefahr diejenigen Lander, welche jest die Seeranberischen Staaten heißen, gehorchten ihr in Africa. Augustus hatte eine sehr staatskluge Eintheilung der Lander des Reichs in Absicht auf ihre Regierung fest gesetzt. Diejenigen Provinzen, welche an die bars barischen Bolker granzten, und auch sonst häufige Unruhen 21 a 2

ruhen besorgen ließen, wie Germanien, Gallien einen großen Theil von Spanien, und andere mehr, hatte er sich selbst vorbehalten. Denn da sie zu ihrer Sichers heit fast alle Kriegsvölker des Reichs erforderten, hatte er diese, und durch sie desto gewisser die hochste Gewalt in den Handen. Die übrigen Provinzen hingegen ertheilte er Senatoren, welche Proconsules oder Pros pratores genannt wurden, so wie die Statthalter, wel de er in seine Provinzen schickte, den Mahmen der Cons sularen, oder Consularischen Legaten führten. Egypten allein ließ er bloß von einem Romischen Rit ter unter dem Titel eines Prafectus regieren, weil dies ses Land einem aufruhrerischen Beiste vorzüglich viele Reizung und Unterhalt geben konnte. Dieses gesamms te große Gebiete hatten die Romer nach langen und harten Kriegen unter ihre Gewalt gebracht, von wel chen sich ofters noch die Ueberbleibsale in Emporungen Die überwundenen Wolker erfuhren meisten theils Glimpf, Villigkeit und Sanftmuth. Man hat te ihnen weder ihre Religion, noch ihre Gesetze und Sitz ten geraubt: nur der Geiz Romischer Statthalter gab ihnen zuweilen Ursachen zu klagen. Ueberhaupt abet wurde die Romische Regierung zu dieser Zeit noch eben so sehr geliebt, als gefürchtet, und die so verschiedenen Wölker und Welttheile machten doch nur ein Ganzes aus, das zu einerlen Absichten wohl verbunden war.

In dieser Vereinigung so vieler Nationen, Sprachen, Gesetze und Gebräuche, erblickt man eines der tresse lichsten Hülfsmittel, welches den Lauf der christlichen Neligion durch die Welt befördert hat. Wäre dieselbe zu derjenigen Zeit verkündigt worden, da die Kömer noch in Italien eingeschlossen waren, oder doch nur wenige andere Länder besaßen, so würden sich bennahe unsüberwindliche Schwierigkeiten gezeigt haben, sie unter die von den Kömern sogenannten Barbarenzubringen.

ber jetzt war eine Menge derfelben unter die Oberherrs haft Einer Stadt gerathen; der Unterscheid der Spras en und Sitten war dadurch gewissermaaßen aufgehos m: man fand überall Romer, ihre.und die griechische öprache, welche ihnen selbst so geläusig war; die raus ern Wölker durch Gesetze, Kunste und Wissenschaften mildert, und die übrigen in einem gesellschaftlichen mgange mit den Romern. Alles dieses erleichterte ven Boten des Evangelii ihre Arbeiten mehr als man es ause Der Weg war ihnen dadurch aus einem ınde in das andere gebahnt worden; sie hatten einen enen Zutritt zu den entferntesten Wolkern: und sie rauchten diejenigen, welche sie zu Chriften machen wolln, nicht erst zu gesitteten Menschen zu machen, wie man i den spätern Jahrhunderten ben manchen Nationen uf diesen Stufen hat empor steigen muffen.

Ben dieser Werfassung des Romischen Reichs, war 1 der Zeit, da Jesus gebohren wurde, der Friede in emselben weit anhaltender, als vor der Regierung des Auch dieses kam der Ausbreitung der drifts luaustus. chen Lehre schr wohl zu Statten. Unter häufigen Kries. en und Unruhen wurden die Schüler Jest auf ihrem Bege beständige Hindernisse angetroffen haben, und eine um gepflanzte Bemeine wurde wie durch einen Sturms Allein die alte Sage, ind niedergerissen worden senn. aß Augustus gerade zu der Zeit der Geburt des Welts eklandes, den Tempel des Janus, zum Zeichen des das laligen allgemeinen Friedens im Romischen Reiche, vers bloffen habe, streitet mit den Nachrichten der Geschicht= hreiber, welche eben in die gedachte Zeit einige frieges fce Ruftungen und Bewegungen der Romer, sowohl in deutschland, als in den morgenlandischen Gegenden, Man kann hier nicht aus dem Lobgesange der sen. ingelben der Geburt Jesu schließen, daß der Friede auf Erden, welchen sie verkündigten, ein ganzliches Aufhös

X 4 3

ren aller diffentlichen Zwistigkeiten und Unruhen anges deutet habe: denn es ist bekannt genug, daß der hebräischs artige Ausdruck Friede in diesem Zusammenhange Glückseligkeit. Wohlergehen und Zusriedenheit in der heiligen Schrift anzeige.

Mit den Granzen des Romischen Reichs horen auch Die zuverläßigen Nachrichten von dem Zustande der Welt zur Zeit der Ankunft Jesu in dieselbe meistentheils auf. Die Wölker, welche außer demselben lebten, waren mit den Romern und Griechen verglichen, allerdings wild und barbarisch zu nennen; nur die Chineser ausgenoms men, unter denen schon damals, ohne daß es die übris ge Welt gewußt hatte, Wissenschaften, Künste und gute Sitten blühten. Unsere Vorfahren, die Einwohner von Germanien oder Deutschland, hatten bis dahin mehs rere Kriege mit den Romern geführt; aber weit gefehlt, daß sie von denselben völlig wären überwunden worden, hatten sie vielmehr ihre Frenheit gegen dieselben mit eben so viclem Glücke als Muthe vertheidigt. Die Romis schen Pflanzstädte erstreckten sich in Deutschland nur bis an den Rhein und an die Donau. Der übrige große Theil unsers Vaterlandes wurde von vielen streitbaren Wölkern bewohnet, die unter Fürsten von einer einges schränkten Gewalt, in einem wenig angebaueten Lande, und in einer rauhen, doch ziemlich unschuldigen Einfalt lebten. Sie waren den Romern durch Kriege bekannt worden, und zur Zeit des Friedens hatten sie um des Gewerbes willen mit ihnen einigen Imgang. Die ane dern Volker, welche nicht jum Romischen Reiche gehorten, lagen in einer weit größern Dunkelheit verbors gen, bis auf einige wenige in Usien: sie fielen den Ros mern durch ihre Einfälle und Streiserenen oft beschwere Soust ist die allgemeine Unmerkung, welcheman gemacht hat, ziemlich richtig, daß bie mittäglichen uns ter diesen Wölkern meistentheils weichlich, und zur Uns terivirs

Kerwürfigkeit geneigt, die nordischen hingegen kriegerisch und nach Frenheit begierig gewesen find.

Alle Wölfer des Erdbodens aber, nur die Juden ausgenommen, waren, da die driftliche Meligion auf kam, in die tiefste Abgotteren versenkt. Sie war in ihren Arten unendlich verschieden; aber im Grunde eis nerlen Erniedrigung des menschlichen Werstandes, eis nerlen beschimpfende Vorstellung von der Gottheit. In einigen Gegenden des Morgenlandes hatte sie sich noch nicht weit von ihrem Ursprunge, welcher in der Verche rung der Sonne und der Gestirne zu suchen ift, entfers Den höchsten Grad des Unsinns hatte sie ohne Aweisel in Egypten erreicht, wo nicht nur verstorbene Menschen, sondern selbst Thiere, gottliche Ehrenbezeis gungen erhielten. Die berühmteste Gattung aber der Abgotteren war die Griechische, welche auch die Romer angenommen hatten, und welche zuerst aus Phoenicien gekommen wart Die Gotter, denen fie dienten, waren größtentheils Menschen gewesen: Stifter großer Ges sellschaften, verdiente Fürsten und Helden, Die aber doch ofters mit vielen menschlichen Lastern befleckt ges Nachher vergötterte man auch die Dinge wesen sind. der Matur, die Tugenden und kaster, die Kunste und Die Poeten, die Priester und das Wissenschaften. gemeine Volk vermehrten diese abgottische Religion tags lich mit neuen Zusätzen, und machten sie zu dem kunstlichsten und unermeßlichsten Aberglauben, den es auf der Welt gab. Von diesem war die Abgötteren der mitternächtigen Völker, und darunter auch unserer Deutschen, verschieden. Sie war in der That einfas cher, und die Einbildungsfraft hatte weit weniger das ben gearbeitet; allein der Werstand durfte auf diesebs ebenfalls nicht stolz senn.

ren aller diffentlichen Zwistigkeiten und Unruhen anges deutet habe: denn es ist bekannt genug, daß der hebräischs artige Ausdruck Kriede in diesem Zusammenhange Glückseligkeit. Wohlergehen und Zusriedenheit in der heiligen Schrift anzeige.

Mit den Gränzen des Römischen Reichs hören auch Die zuverläßigen Nachrichten von dem Zustande der Welt zur Zeit der Ankunft Jesu in dieselbe meistentheils auf. Die Wölker, welche außer demselben lebten, waren mit den Romern und Griechen verglichen, allerdings wild und barbarisch zu nennen; nur die Chineserausgenoms men, unter denen schon damale, ohne daß es die übris ge Welt gewußt hatte, Wissenschaften, Künste und gute Unsere Vorfahren, die Einwohner Sitten blühten. von Germanien oder Deutschland, hatten bis dahin mehs rere Kriege mit den Romern geführt; aber weit gefehlt, daß sie von denselben völlig wären überwunden worden, hatten sie vielmehr ihre Frenheit gegen dieselben mit eben so vielem Glucke als Muthe vertheidigt. Die Romis schen Pflanzstädte erstreckten sich in Deutschland nur bis an den Rhein und an die Donau. Der übrige große Theil unsers Vaterlandes wurde von vielen streitbaren Wölkern bewohnet, die unter Fürsten von einer einges schränkten Gewalt, in einem wenig angebaueten Lande, und in einer rauhen, doch ziemlich unschuldigen Einfalt lebten. Sie waren den Romern durch Kriege bekannt worden, und zur Zeit des Friedens hatten sie um des Gewerbes willen mit ihnen einigen Imgang. Die ans dern Bolker, welche nicht jum Romischen Reiche gehorten, lagen in einer weit größern Dunkelheit verbors gen, bis auf einige wenige in Assen: sie fielen den Ros mern durch ihre Einfälle und Streiserenen oft beschwert Soust ist die allgemeine Unmerkung, welche man gemacht hat, ziemlich richtig, daß bie mittäglichen uns ter diesen Wölkern meistentheils weichlich, und zur Uns terivite

kerwürfigkeit geneigt, die nordischen hingegen kriegerisch und nach Frenheit begierig gewesen sind.

Alle Polker des Erdbobens aber, nur die Juden ausgenommen, waren, da die christliche Religion auf kam, in die tiefste Abgotteren versenkt. Sie war in ihren Arten unendlich verschieden; aber im Grunde eis nerlen Erniedrigung des menschlichen Werstandes, eis nerlen beschimpfende Vorstellung von der Gottheit. In einigen Gegenden des Morgenlandes hatte sie sich noch nicht weit von ihrem Ursprunge, welcher in der Verche rung der Sonne und der Gestirne zu suchen ift, entfers Den höchsten Grad des Unsinns hatte sie ohne Zweisel in Egypten erreicht, wo nicht nur verstorbene Menschen, sondern selbst Thiere, gottliche Ehrenbezeis Die berühmteste Gattung aber der gungen erhielten. Abgotteren war die Griechische, welche auch die Romer angenommen hatten, und welche zuerst aus Phoenicien gekommen wart Die Gotter, denen fie dienten, waren größtentheils Menschen gewesen: Stifter großer Ges sellschaften, verdiente Fürsten und Helden, Die aber doch ofters mit vielen menschlichen Lastern befleckt ges wesen sind. Nachher vergotterte man auch die Dinge der Matur, die Tugenden und Laster, die Künste und Die Poeten, die Priester und das Wissenschaften. gemeine Volk vermehrten diese abgottische Religion tags lich mit neuen Zusätzen, und machten sie zu dem kunstlichsten und unermeglichsten Aberglauben, den es auf der Welt gab. Von diesem war die Abgötteren der mitternächtigen Völker, und darunter auch unserer Deutschen, verschieden. Sie war in der That einfas der, und die Einbildungsfraft hatte weit weniger das ben gearbeitet; allein der Verstand durfte auf diesebe ebenfalls nicht stolz senn.

Die erste und natürliche Meligion also, welche Gott dem ganzen menschlichen Geschlechte in das Herz gedrückt hatte, war zu dieser Zeit überaus unkenntlich Die Griechen und Romer erkannten zwar einen hochsten Gott, und setzten ihm die übrigen Gotten entweder als Gehülfen zur Seite, oder als Diener uns ter seine Befehle. Allein sie hoben die Würde desselben durch die unedelsten Begriffe, Eigenschaften und Hende lungen, welche sie ihm benlegten, wieder auf. Die übris gen Völker erdichteten sich entweder mehrere gottliche Wesen von gleicher Macht und Größe; oder, wenn sie gleich einem die oberfte Gewalt zuschrieben, so machten sie es gleichfalls durch ihre Abbildungen unwürdig, dies selbe zu führen. Rein Wolk auf der Welt war gleiche wohl ganz ohne Religion, und ein jedes glaubte, die bestezu haben.

Was unter diesem Nahmen ausgeübt wurde, die Abgotteren, war eine größtentheils willkührliche Wissens schaft und Fertigkeit, sich die Gnade solcher Wesen zu erwerben, gegen welche man eine ausnehmende Furcht, Ehrerbietung oder Dankbarkeit empfand. Man kanns te diese eingebildeten Gotter nur aus den alten Sagen der Wölker, aus leicht geglaubten Erscheinungen dersels ben, und aus den Worschriften ihrer Diener. glaubte, in gewissen Wunderzeichen der Matur Ankundis gungen ihres Zorns zu sehen, den man durch außerors dentliche Andachtsübungen besänftigen musse. zweifelte auch nicht, daß sie an gewissen Dertern ihren Willen und die Schicksale der Menschen noch deutlicher durch Worte zu erkennen gaben, welche man Orakelaus: sprüche nannte. Diese zwendeutigen Antworten rührs ten sedoch nur von einem feinen Betruge der Priester her, und man wurde auch alsbenn, wenn derselbe nicht in so vielen Benspielen merklich ware, denselben doch ben allen vermuthen maffen. Wenn man nach der alten Meis

Meinung vieler Christen die Orakel von einer unmitztelbaren Würkung des Teufels herleiten wollte, so würsde man nicht wohl begreifen können, wie die Weisheit Gottes so viele Völker, und so viele hundert Jahre hinsdurch, in einem thörichten Lehrgebäude der Religion, noch durch den außerordentlichen Zutritt des bösen Geisstes habe bestärken lassen können. Rlügere Heiden muthmaaßten oft selbst in diesen Aussprüchen die List ihrer Priester, und erkannter die fentlich. Daß aber diese Orakel, nachdem die Lehre Jesu unter den Mensschen ausgebreitet war, nach und nach verstummten, war eine natürliche Folge des großen Lichtes, welches nunmehro auch die verstecktesten Kunstgriffe der Relission sichtbar machte.

Es war unmöglich, daß die Abgötteren ohne uns zähliche Carimonien bestehen konnte. Da sie lediglich auf die Erfindungen und die Einbildungskraft der Mens schen gebauet war, stets neue außerliche Mittel ersann. den Gottern zu gefallen, und den einzigen mahren Dienft Gottes, den das Herz leisten kann, verschmähte: so was ren Tempel, Altare, Bildsaulen, Opfer, geheiligte Ges brauche, Personen und Zeiten, zu ihrem Unterhalte nothe wendig; alles dieses mußte sich auch immer vermehren, und sich Anmer in größere Ausschweifungen verlieren. Die sinnlichen Vorstellungen der Gotter, und die Cas rimonien des Gögendienstes hatten so viel Widerfinnis sches und tächerliches an sich, zum Theil auch so viel Grausames, daß sie sich nicht lange wurden erhalten has ben, wenn die elenden Begriffe von der Gottheit, und die Macht der Religion über die Gemuther, sie nicht ges schützt hatten. Moch zu der Zeit, da Jesus gebohren wurde, opferte man in manchen Landern Menschen ben den Altaren der Gotter. Der Flug der Wögel, das Eingeweide der Opferthiere, und das Fressen der Suner, wurden als Bedeutungsvoll angesehen; die Gotter bes Xa 5 famen

kamen sogar Mahlzeiten in ihren Tempeln. Man verds
götterte Menschen, die noch lebten, und der Kaiser Aus gustus hatte viele Tempel außer Italien, in denen er verehrt wurde.

So sehr unterdessen die heidnischen Wölker in der Anzahl, Benennung, Beschreibung, und in dem Dienste ihrer Gotter von einanderabgiengen; so entstanden doch über diesen Unterschied michen ihnen keine Handel oder Rriege. Sie waren in der Hauptsache mit einander eis nig, daß die Welt durch viele Classen von Göttern regiert werde: die Bestimmung derselben überließen sie eine Ein Wolf borgte dem andern Gotter und ander gerne. gottesdienstliche Gebräuche ab: man glauste, daß man deren nicht zu viele haben konnte. Die Athenienser ers richteten einen Altar für die unbekannten, und die Ros mer ihr Pantheon für alle Gotter der Welt, um feinen derselben zu beleidigen. In dem Romischen Reiche gab es zwar eine herrschende Religion, der man dffentlich folgen mußte; allein es war selbst den Romischen Burgern erlaubt, in ihren Häusern auch fremde Götter dars neben zu verehren, und die von den Romern bestegten Wolfer behielten ihren Gokendienst gleichfalls ben. Gos lange die Religion des Staats, welche mit demselben auf das genaueste verbunden war, nicht angegriffe wurde, Rand es jedermann fren, auch die seinige besonders zu haben.

Eine so ungemisse, übel zusammenhängende und ganz von Menschen nach ihren Einfällen und Leidenschafe ten gebildete Religion, als die heidnische war, konnte keine toahre Tugend erzeugen. Sie lehrte von der Gotte heit niedrig und seltsam denken, wußte nichts Zuverläßieges von einem Leben nach dem Tode, und schränkte daher alle Güter und Wänsche der Menschen bloß auf irdie schränkter und Wänsche der Menschen bloß auf irdie schränkte Lorzüge ein. Die Götter, welche sie anzubeten bes

fehl,

fohl, reizten durch ihre Laster und Schwachheiten sehr viele zur Nachahmung. Manche derselben wurden sos, gar durch Unzucht in ihren Tempeln verehrt, und in den sogenannten UTpsterien, einem geheimen Gottesdienste, giengen ofters viele Schandthaten vor. Dic Diener der Religion, und andere nach ihrem Benspiele, miß brauchten sie ohne Scheu zu eigennützigen Absichten. Und da sie ganz auf außerlichen Carimonien beruhte: so konnte sie zur Besserung des Herzens desto weniger ben= tragen. Daher lebten selbst die gesittetesten Wölker die ser Zeit, die Romer und Griechen, ich will nicht sagen, lasterhafter als die Menschen in einem andern Zeitalter der Ueppigkeit; wohl aber dergestalt, daß ihre Religion ihnen ben den meisten Lastern kein Hinderniß in den Weg Die Hureren, und andere Arten unreiner Lufte, wurden unter ihnen nicht einmal vor sündlich gehalten. Ihre zum Theil schr grausame Schauspiele, die Harte, mit welcher sie ihren überwundenen Zeinden, und ihren Knechten begegneten, und andere Sitten, die eine ges wisse Wildheit des Gemuthe verriethen, vertrugen sich nicht schwer mit dieser Religion. Man mußte sich würklich von derselben abziehen, und sich mehr dem ins nern Dienste Gottes nähern, wenn man tugendhaft Hatte das Christenthum der Welt keis werden wollte. nen größern Dienst geleistet, als daß es richtige und majestätische Begriffe von Gott in dieselbe eingeführet, die Sitten gemildert und menschlicher gemacht, eine Art von Gleichheit unter allen Menschen festgesetzt, den wahren Wohlstand und die Empfindungen der reinern Zus gend geoffenbaret hat: so konnten wir schon dieses als Lein nicht mit genugsamer Dankbarkeit erkennen.

Die Weisen unter den Zeiden, besonders ben den Römern und Griechen, lachken und spotteten dreist genug über die Grundsätze ihrer eigenen Religion. Sie nannten dassenige Fabeln, was man von den Strafen

und Belohnungen einer fünftigen Welt erzählte, und ihre Gotter selbst, viele ihrer heiligen Anstalten und Bes brauche, kamen ihnen höchst verdächtig vor. Unterdessen drangen sie doch auf die Beobachtung aller dieser Caris monien, und auf die Benbehaltung aller Meinungen, welche dieselben veranlaßt hatten: sie gaben vor den Aus gen des großen Haufens strenge Vertheidiger derselben ab, weil fie wußten, was die Religion, fie mag wahr oder falsch senn, vor ein starkes Band sen, die Bürger mit dem Waterlande zu verknupfen. Dieses alles ohngeachtet, darf man noch nicht den Schluß machen: "Es ist also kein Wunder, daß das Christenthum eine sa thorichte Religion, als die heidnische war, so leicht hat besiegen Der Gebrauch der gesunden Vernunft würde eben dieses gethan haben, und man sieht hierben nichts außerordentliches.,, Es ist wahr, der heidnische Abers glaube bot den Juden und Christen sehr viele bloße und schwache Seiten dar: er war ohne Mühe bestritten und gestürzt; allein darum war die dristliche Religion noch nicht sogleich an seine Stelle gesetzt. Jener schmeit delte doch immer der Einbildungsfraft und den mensche lichen Neigungen ungemein; diese hingegen that Fors derungen, welche benden unangenehm waren.

Wenn diesenigen unter den Heiden, welche sich durch Scharssinn und Nachdenken von dem Pobel unterschies den, an die Stelle dieser durchaus sehlerhaften Religion eine andere zu setzen versuchten, so verließen sie entwes der ihre Kräfte; oder sie konnten über die wichtigsten Grundlehren derselben mit einander nicht einig werden. Die Philosophen, welche dieses Geschäfte übernahs men, haben in der That viel Wahres gefunden, viele herrschende Irrthümer auf verschiedenen Wegen glückslich bestritten, auch an der Bildung vieler rechtschaffes nen Gemüther einen großen Antheil gehabt. Allein übers haupt betrachtet sahen doch ihre Lehrgebäude einem Gewebe

n unter diesen morgenländischen Weisen fanden sich ch einige, welche sich mehr zu der Sprache der Mens en herabließen, und ihre Untersuchungen gemeinnützig machen suchten. Die große Frage, über welche das enschliche Geschlecht zu allen Zeiten uneins gewesen ift, nn es durch keine gottliche Offenbarung zur Gewißa it geleitet wurde, der Ursprung des Uebels in der Welt, chafftigte sie mehr als alles andere. Um denselben zu laren, wußten sie keinen andern Weg, als daß fie das dse von der Materie entstehen, diese ewig senn, und ien von dem höchsten Gotte verschiedenen Beherrscher ben ließen. Daraus, glaubten sie, ware es begreiflich, ther die beständige Vermischung des Guten und Bis i in der Welt rühre; der keib der Menschen, der aus laterie entsprungen ist, schien ihnen eben deswegen limm zu senn, und den Grund aller Laster zu enthale 1; die Seele hingegen saben sie als ein reines Werk ottes an, das in dem Leibe gefangen liege, und nur rch die strengste Behandlung desselben zur Gemeins aft mit ihrem Schöpfer juruckgeführt werden konne. is dieser Quelle sind ohne Zweifel die gnostischen Irre-ümer, bald nach den Zeiten Jests, in seine Gemeine Nossen; aber man kann daraus noch nicht sicher schließ i, daß ein solches zusammenhängendes Lehrgebäuve, on ben seiner Unkunft in die Welt, öffentlich vorges igen worden sen, weil die Machrichten dieser Zeit das n schweigen. Man kann es muthmaaßen; aber wes istens muß dasselbe damals noch sehr unbekannt ges sen senn.

Desto berühmter und geschätzter war zu ver Zeit: Geburt unsers Heilandes, im ganzen Romischen Reis, die griechische Philosophie. Die meisten Parsinen oder Sekten, in welche sie sich getheilt hatte, was i damals noch übrig; aber sie standen nicht in gleichem ischen, Sie kamen alle darinne überein, daß die Resligion,

ligion, welche-von dem gemeinen Wolke geglaubt und ausgeübt wurde, des Philosophen nicht wurdig sen; daß man die Fabeln derselben entweder ganz verwerfen, oder durch allegorische Deutungen auf einen feinern Verstand, erträglich machen muffe. Doch sie selbst stritten über die vornehmsten Lehren mit einander, welche die Weisheit und Gluckseligkeit des Menschen befestigen Miemals konnten sie das Wesen, die Eigenschaften und den Willen Gottes übereinstimmend erfle ren, noch den Ursprung der Welt und der Menschen, die Schicksale der Seele nach dem Tode, fren von allem Zweifel bestimmen. Gleichwohl haben einige diefer Phis Tosophen sehr viel Wahres gefunden: ihre Lehren find ein Mittelweg zwischen der heidnischen Religion und dem Christenthum, eine Vorbereitung der Gemuther auf dasselbe, geworden. Dieses verdient bemerkt zu wer: den; aber auch in seinem ganzen Zusammenhange, weil es außer demselben leicht ben Unwiffenden gegen die christliche Religion gebraucht werden konnte, um zu sagen, daß ihr Sieg über das Heidenthum desto weniger schwer und beträchtlich gewesen sen, je mehr dasselbe schon durch Die Philosophie geschwächt worden ware, welche die nas türliche Religion wieder hergestellt hatte. Die Religion der Philosophen war noch sehr weit von der Religion der Wernunft entfernet, welche die Christen ohne große Muhe einsehen gelernet haben; allein sie diente doch den ersten dristlichen Lehrern überaus wohl zu ihren Absich: ten: und sie schämten sich auch nicht, ihre Religion die Philosophie Christi zu nennen.

Unter den großen Mannern, deren Art zu philosos phiren, zu den Zeiten der Geburt des Erlösers noch vies len Benfall fand, war Plato der erste und vortrefslichte. Ihn hatte Socrates hohe Begriffe von Gott ges lehret: kein heidnischer Weltweise hat semals so richtig von der Natur Gottes gedacht als diese benden. Plato beschrieb

rieb ihn als ein ganz geistiges, sehr weises und mach= 3 Wesen, das für die Menschen sorge, und Urheber Er glaubte mit seinem Lehrer allem Guten sen. Insterblichkeit der Seele, Belohnungen und Strafen Menschen nach dem Leben. Seine Sittenlehre hatte i durch die Hulfe der Vernunft nicht glücklicher geen können. Aber eben dieser scharfsinnige Geist begte sich nicht an den Grundsätzen seines Lehrers; son= vermehrte sie durch seine fruchtbare, zuweilen etwas armende und poetische Einbildungstraft. Mit deme en setzte er unter die Befehle des hochsten Gottes noch Ungahl geringerer Götter oder Geister, welche sie monen nannten, und denen sie einen Antheil an der sierung der Welt gaben. Er ersann aber auch gewis raaken dren gottliche Personen von gleicher Würde Gewalt, indem er theils den gottlichen Verstand, gos oder Jdea, zu einem selbstständigen Wesen bte, welches die ewigen und unveränderlichen Mu= aller Dinge enthielte, und durch welches Gott alles haffen hatte; theils von diesem wiederum die allges ne Weltseele unterschied, welche die ganze Natur ben sollte. Diese Platonische Dreneinigkeit, (wenn nir anders erlaubt ift, diesen Nahmen nur der Wers hung wegen zu gebrauchen), entstand allem Unsehen ) aus den Betrachtungen des Plato über die Schös ng und Erhaltung der Welt: denn sie zeigt im Grun= richts anders als die gottliche Macht, Weisheit und ift an, welche dazu erfordert wird. Man hatte da= nicht muthmaaßen durfen, daß ihr Urheber sie aus umgange mit den Juden und aus dem Lesen der priften des alten Testaments geschöpft habe: eine o schwächere Muthmaaßung, je dunkler für die Jus selbst diejenige Lehre gewesen ist, welche die Christen Geheimniß der heiligen Dreneinigkeit genannt has Unterdessen hat doch diese scheinbare Uebereinstim= ng des Plato mit einer Hauptlehre des Christen= , Theil. thums

thums diesem vermuthlich mehr Eingang ben den Set den verschaft, und ihn, mit seinen übrigen Lehren verbunden, auch ben den Chriften desto beliebter gemacht. Seine metaphysischen Traume über die Damonen und menschlichen Seelen, über die ganze Matur der Dinge, auch selbst über die Eigenschaften und Werke Gottes, verringerten zwar die Brauchbarkeit so vieler mahren und überzeugenden Lehren, die er ungemein beredt vors trug; allein es schien gleichsam angenehm zu senn, sich mit ihm zu verirren: und daher waren seine Schriften und die meisten seiner Lehrsätze, seine Methode und Schreibart, um die Zeit, da das Christenthum in die Welt eintrat, das Vergnügen vieler der größten Manner, wenn fie gleich keine volligen Anhanger von ihm abgaben: denn die ersten und alten Platoniker waren das mals überhaupt lange ausgestorben.

Geht man vom Plato zu den andern Philosophen über, deren Lehrgebäude in diesem Zeitalter noch häufige Freunde und Vertheidiger fanden: so wird man zwar die Richtigkeit der alten Anmerkung erkennen, daß die Wahrheit durch alle Sekten zerstreuet sen; man wird fie aber schon in einem weit geringern Maaße ausgesäet antreffen. Diejenige Parthen, welche ihm am nachsten zu stehen verdienet, ist die Stoische. Nichts gleicht der Strenge ihrer zittenlehre, nach welcher das hochste Gut in einer vollkommenen Tugend bestehen, und der Weise von allen Leidenschaften ganzlich fren senn follte. Rein Schmerz, keine menschliche Empfindung sollte das Gemuth dieses Weisen ruhren: er sollte unverrückt ben Necht und Tugend, auch der ganzen Welt entgegen ges setz, verharren, im Gluck und Unglück sich immer gleich bleiben, und sich über die Menschlichkeit selbst erheben. Die Stoiker hatren auch Benspiele unter sich aufzus weisen, welche dieser Größe sehr nahe gekommen waren. Allein Grundsätze dieser Art machten mehr bewundernsmutdis

٩,

würdige, als nutfliche, als solche Manner, welche zum Dienste der Welt oft wiederkommen konnten. Sie lege ten der Natur des Menschen einen in der That unmögs lichen Zwang auf, und gaben ihr eine Stärke, welche fie nicht kennet, kaum zur Glückseligkeit der menschlichen Gesellschaft kennen darf. Diesen Jehlern war die Site tenlehre der Stoiker, die sonst so majestätisch einhers gieng, an sich selbst unterworfen; noch andere aber kas men in dieselbe aus ihrer Lehre von Gott, den sie zwar vor ein verständiges und gütiges Wesen hielten, ihn aber zu einem alles durchdringenden Feuer machten, dem Schicksal untergaben, und ihm eine ewige Materie an die Seite setzten. Auch schrieben sie den menschlichen Seelen zwar eine lange, aber keine ewige Dauer zu. So sehr also auch die Stoische Weisheit noch zur Zeit der Geburt Jesu von vielen Beiden bewundert wurde: so wenig Ursache hatten ihre Berehrer, auf dieselbe ftola ju senn, und andere Philosophen bewiesen es deutlich genug, daß der Stoische Weise meistentheils unnas turlich sen.

Noch einige Grade tiefer stand die Peripatetische Philosophie. Man muß erstaunen, daß ein Mann von st großem Geiste als Aristoteles war, die ersten Gruns de der Religion und Tugend so sehr verfehlet hat. Er, der von den Pflichten der Menschen vortrefflich geschries ben hat, und die Gabe ju tiefen, zusammenhangenden Uns tersuchungen vor andern besaß, sieht Gott vor ein ewis ges aber unbewegliches Befen an, das die gleich ewige Materie in Bewegung gescht habe. Er weiß nichts von einer göttlichen Vorsehung. Und er spricht von der Fortdauer der menschlichen Seele so dunkel, daß es schr glaublich ist, er habe ihre Unsterblichkeit nicht erkannt. Dennoch hat seine Philosophie nachmals so viele Jahre hunderte unter den Christen unumschränkt geherrscht. Durch welchen für sie glücklichen Zufall? dieses gehöret 28 b 2

in spätere Zeiten. In denjenigen, von welchen ich hier rede, machten die Peripatetiker keine der zahlreichsten Partheyen aus.

Die Epikurcer hingegen verdrängten damas durch ihre Menge fast alle übrigen. Plato hatte gleich sam für die gefühlvollen Herzen geschrieben, welche sich gerne an der Größe des Schöpfers, an der Schönheit seiner Werke, und an den Geheimnissen der Natur ergos Ben, auch sich leicht in suße Einbildungen verlieren; aber doch die Würde des Menschen stets aufrecht erhalten. Die Stoischen Lehren waren mehr für die starken See len gemacht, welche gegen jeden Eindruck der außerlie chen Dinge bewaffnet, über sich selbst, und eben des durch auch über die Welt Herren werden konnten. Stoteles konnte nur für diesenigen sehr reizend werden, welche systematisch denken, alle Begriffe und Urtheile zer: gliedern, und die Wahrheit nicht ohne die spikfindiasten Untersuchungen angestellt zu haben, glauben oder lehren Allein die Lehrsätze des Epikurus schmeichels ten dem Geschmack der Großen, Mächtigen und Reichen unter den Heiden: sie gaben ihnen alle erwünschte Frens heit des Lebens, und eine sehr leichte Beruhigung im Ich gestehe es: die Anhänger des Epilurus in diesen Zeiten machten seinem Andenken und seiner Philosophie Schande; allein sie hatten doch nur seine Sittenlehre etwas verfälscht, und seine Theologie war schon, da sie aus seinen handen kam, der natürlichen Religion gefährlicher, als sede andere. Seine Götter waren ewige und glückselige Wesen: und worinne bes
stand ihre Glückseligkeit? Im Nichsthun, in einer uns aufhörlichen Unthätigkeit. Ohne sie war die Welt durch den ungefähren Zusammenfluß der feinsten Stäubchen der Materie entstanden; ohne sie ist auch dieselbe und das menschliche Geschlecht immer regiert worden. seiner Meinung ist der Tod das Ende aller Dinge, auch für

die menschliche Seele. Die Verehrung, welche er Bottern erwiesen haben wollte, war mehr eine une ichtbare Bewunderung vortrefflicher aber ungeschäfs er Wesen, als ein würklicher Gottesdienst. endlich das hochste Gut in den Besitz der Wohllust d des Wergnügens sett: so empfielt er freylich jene obe sinnliche Wohllust nicht, welche so nahe an das ster granzt; er will vielmehr, daß die Menschen durch : Tugend zu angenehmen Empfindungen und Ergóngen, welche der genügsamen Natur unterthänig sind, einer immerwährenden Schmerzenfrenen Ruhe und ifriedenheit des Gemüths, geführt werden sollen. Aln er verhütete doch dadurch nicht genug, daß die Teies 'zu der unreinen und ausschweifendern Wohllust mache s erregt, und selbst unter diesem philosophischen Mans gestärkt wurden. Mach diesen Grundsätzen konnten ne Nachfolger auch das lasterhafte Vergnügen, ein ben, das ohne Ziel und Maaß ganz Genuß ist, mit elem Scheine rechtfertigen. Sie thaten es jum Theil: id die Epikureische Sekte stand daher in dem schlimms n-Rufe. Allein die übrigen Philosophen trugen auch ızu das ihrige ben, indem sie dieselbe, nach der alten und wen Gewohnheit, welche alle Sekten gegen einander obachtet haben, als eine Beforderinn der Laster vors Man wurde selbst gegen die spatern Epitus er ungerecht verfahren, wenn man sie alle in Eine lasse stellen wollte.

Uneinigkeit und Streit genug, wird man denken, nter den kehrern der Weisheit und Tugend. Doch die rößte Zwistigkeit unter ihnen ist noch übrig. Wähzend daß alle diese Parthenen die Wahrheit, welche sie efunden zu haben glaubten, mit nicht geringer Zuverzicht vortrugen, behauptete eine andere gegen sie alle, aß man die Wahrheit gar nicht gewiß und unstreitig ns kicht bringen könne. Ich denke hier nicht an die Bb 3

Pyrrhonier oder Steptiker, eine Sekte von strengen und unschlüßigen Zweislern, die aber um diese Zeit ims mer kleiner wurde, und ihrer Matur nach nicht lange bes Allein an die Stelle derselben waren ges stehen konnte. mäßigtere und gefälligere Zweisler, die Akademiker, Ob sie gleich ihren Nahmen von dem Lehrs Orte des Plato, der Akademia, führten, und in den erften Zeiten nach ihm, seinen Lehrfagen meistentheils ges treu verblieben; so anderten sie doch nachmals ihre Ge stalt dftere, und machten endlich die bescheidene Zweifels sucht des Soirates, welche Plato verlassen hatte, zu ihrem unterscheidenden Charafter. Aber ihre Bescheis denheit war doch etwas kuhner, als sie ben jenem gros Ben Manne gewesen war. Die Akademiker zweifels ten an allem: sie leugneten, daß irgend ein Theil der menschlichen Wissenschaft unumstößlich und völlig zus verläßig ausgemacht werden könne. Sie hatten zwar ihrem Zweifeln ein gewisses Ziel gesetzt; wenn sie nur Wahrscheinlichkeit gefunden hatten, so blieben sie stehen, weil sie es doch vor unmöglich hielten, bis zur Gewißs heit zu dringen. Aber wie selten überredeten sie sich, das Wahrscheinliche getroffen zu haben! Daher sieht man sie die Gründe für und wider das Dasenn Gottes, die Unsterblichkeit der Scele, und andere Stußen der Religion, gegen einander abwägen, zeigen, was benden noch fehle, und zulest nichts entscheiden. Cicero, wels cher der vornehmste Akademicus furz vor den Zeiten Jestu war, hat sie uns durch seine Schriften am besten kennen gelehrt. Freylich konnte das schüchterne, gegen sich selbst mißtrauische Zweifeln, und Bekenntniß seis ner Unwissenheit, die Anlage zur mahren Weisheit wers den, wie es solches benm Socrates geworden war. Allein es blieb allemal ein trauriger und unruhiger Ges danke, zu fühlen, daß man von den wichtigsten und uns entbehrlichsten Lehren keine vollige Ueberzeugung besitze. Ben diesen ning man der Wahrheit gewiß senn; oder man

man muß der Zufriedenheit, oft auch selbst dem tugends haften Gewissen, entsagen. Die akademische Sekte also, welche um die Zeit der Geburt Jesussehr beliebt war, schärfte zwar die Beurtheilung ungemein; aber sie stärkte das Herz desto weniger, wenn gleich einige ihrer Anhänger diesen Grundsätzen der Zweifelsucht mehr in ihren Schriften und Reden folgten, als daß sie die selben zu Worschriften des Lebens gemacht hatten. Die Akademiker dienten auch dadurch, ohne es zu wissen, dem Christenthum, daß sie das Ungewisse, Widerspres chende oder kacherliche, welches sie in den übrigen Cet ten bemerkten, frenmuthig aufdeckten: und an sich seie f gaben sie einen redenden Beweis, wie schwer es den Seis den falle, zur Festigkeit in der natürlichen Religion zu gelangen, wenn sie sich keinen gewissen Standort mabb ten, aus welchem sie Gott und die Bestimmung des Menschen überschen konnten.

Meben so vielen Sekten der Philosophen, die ben dem Eintritte Jelu in die Welt vorhanden waren, und einander bestritten, erhob sich einige Zeit nach demsels ben, noch eine, welche im Grunde nicht zu den Seften gehorte, und immer die einzige Parthen unter den Freuns den der Weltweisheit senn sollte. Ich meine die Etlets titer, die keinem Anführer und keinem Lehrgebäude Sie suchten die Wahrheit gånzlich zugethan maren. aus allen Sekten zusammen, weil sie glaubten, daß eis ne jede mit derselben viele Jrrthumer verbunden habe. Unterdessen hatte doch Placo, nach ihren Gedanken, den richtigen Weg weit ofter getroffen, als alle übris gen: und sie folgten daber seinen meisten Lehrsätzen-Diese Philosophen, welche in Egypten entstanden was ren, bekamen nachher bald unter den Christen, sonders lich zu Alexandrien, Nachfolger: theils, weil sich überhaupt zu dem Chriftenthum nur eine unter den heidnis schen Lehren anzustellende Auswahl schickte; theils, weil 23 b a' die

die Platonische Philosophie für die dristliche Religion am wenigsten fremd zu senn schien. Aber diese sehr spät aufgekommene eklektische Methode versicherte den Heis den noch nicht völlig den Besitz der Wahrheit: denn sie konnten es nicht vermeiden, da, wo alle Philosophen gefehlt hatten, auch mit ihnen zu fehlen.

Co viel hatten diese Verbesserer der heidnischen Religion, die Philosophen, gethan: und so sehr, fann ich hinzusetzen, fühlte man es zu der Zeit, da der Stif= ter der dristlichen Religion gebohren wurde, wie nothig ihren Jehltritten und Mangeln eine neue Verbesserung Es war natürlich, daß die Heiden selbst sich ims mer nach gewissern Gründen der Religion und Tugend umsehen mußten: die Weisen unter ihnen am allermeis Gleichwohl kann ich mich nicht überwinden zu glauben, daß diesenigen von diesen, welche mitten in eis ner so allgemeinen Verwirrung der Religionsbegriffe, ben der unvermeidlichen Dunkelheit ihrer Erkenntniß Gottes, und ben der Unmöglichkeit, seine Offenbarung, welche den Juden zu Theil geworden war, zu horen, das einzige Mittel, welches er ihnen gegeben hatte, seinen Willen zu erforschen, die gesunde Vernunft, zu dieser Absicht treu und redlich angewandt haben, von allem Antheil an seinem Wohlgefallen, und an einer Gluck: seligkeit nach dem Tode, sollten ausgeschlossen geblieben Was? die Heiden sollten von Gott kein anderes Licht bekommen haben, als die Wernunft; und sollten des wegen, weil sie diesem Lichte allein nachgiengen, weil se ben der Führung desselben zu kurzsichtig blieben, und sich oft, obgleich wider ihren Willen, verirrten, von ihm ins: gesammt zu einem ewigen Elende verdammt worden senn? Ich weiß nicht, daß Er oder Seine Voten an die Menschen dieses irgendwo gesagt hätten. Daulus hingegen hat an die Romischen Christen auf eine Art geschrieben, woraus man gerade das Gegentheil schließ

fann: und verschiedene der würdigsten Lehrer in der ten Kirche, welche den Weg zur Scligkeit durch Chrism vollkommen wohl zu schäßen wußten, haben eben gütige Hoffnungen von den tugendhaften Heiden ges ßert.

Diese Hoffnung oder Vermuthung, die uns Menen eher erlaubt ist, als ein Verdammungsurtheil, ver= indert unterdessen das Bedaurenswürdige des Zustans s, in welchem sich die Heiden überhaupt in Ansehung r Religion zur Zeit der Geburt Jesu befanden, nur Was sehr vielen unter ihnen durch die Unleis ng der Vernunfthatte gelingen konnen, reine, obgleich tht durchaus deutliche und vollkommene Begriffe von ott und ihren Pflichten zu erlangen, und dieselben dem oßen Haufen geschickt benzubringen, das blieb immer ie große Seltenheit; aber gewiß mehr durch die Schuld r Menschen, als wegen der Schwäche ihres Verstans Denn dieser nahm zuweilen einen hohen Blug, enn sie ihn nicht an die Einbildungskraft anfesselten, er durch alte Vorurtheile zurückhielten. Eben so sels a war ben dem Ueberfluß der weisesten Lehren und orschriften unter manchen heidnischen Wolkern, das enspiel eines tugendhaften Lebens. Es wurde zwar ne offenbare Ungerechtigkeit gegen dieselben senn, zu bes upten, daß sich nur sehr wenige unter ihnen gefunden itten, welche einer tugendhaften Unstrengung nach ih= n Begriffen fahig gewesen waren. Ich trage sogar in Bedenken, zu sagen, daß eben so viele Beiden unter n gesitteten Nationen ihre gottesdienstliche, burgerlis e und häusliche Pflichten nach ihren besten Einsichten obachtet, mithin gewissenhaft gelebt haben, als es un= r den neuern Christen Leute giebt, welche man nach den orderungen ihrer Religion fromm und gottselig nene en kann; nur mit dem Unterschiede, daß jenen die Uns rdrückung ihrer Leidenschaften weit schwerer wurde; 236 5 und

Ihre bürgerliche Verfassung lag damals in einer traurigen Verwirrung, aus welcher sie keine Hoffnung sahen, sich herauszuwickeln. Nachdem sie aus ihrer Zerstreuung in den Landern der Persischen Monarchic, oder wie man zu reden pflegt, aus der Babylonischen Gefangenschaft, in ihr Vaterlatt zurückgekehret waren, wo sie von ihren Hohenpriestern regieret wurden, litten fie unter der Persischen Oberherrschaft mancherlen Schicks sale, und kamen endlich durch die grausame Verfolgung des Konigs von Sprien, Antiochus Epiphanes, ih: rem Untergange sehr nahe. Diesen wandten die Helden aus der priesterlichen Chasmonaischen Familie, welche unter dem Nahmen der Maccabaer noch berühmter sind, ohngefähr hundert und sechzig Jahre vor der Ges burt Jesu, von ihrem Volke glücklich ab; erwarben ihm die Unabhängigkeit von fremden Reichen; verwal teten unter demselben zugleich das Hohepriesterthum und das Fürstenthum, welches sie bald in ein Königreich vers wandelten, und unterwarfen selbst das angranzende Joumda ihrer Votmäßigkeit. Endlich erhoben sich in diesem Geschlechte, und in Palästina überhaupt, einige sechszig Jahre vor der Unkunft Jesu, diesenigen inners lichen Zwistigkeiten, welche die kurze Glückseligkeit des Wolfs auf immer zerstörten. Die benden Bruder, Lyrcanus der Iwerte und Aristobulus der Iweys te, machten einander die Regierung streitig. behielt, von den Romern unterstützt, die Oberhand; allein sein Vaterland fiel von dieser Zeit an nach und nach unter die Herrschaft dieses mächtigen Volks. eroberten Jerusalem, legten dem Judischen Lande eine Schakung auf, und ertheilten dem Statthalter von Syrien die oberste Gewalt über dasselbe. Da die uns terdrückte Parthen immer neue Unruhen stiftete, und die burgerlichen Kriege unter den Römern selbst ihren Anfang nahmen: so empfand das Jidische Volk ihre Macht und ihre Waffen unaufhörlich. Lyrcanus, oder

oder vielmehr Antipater, ein Joumaischer Fürst in seinem Namen, herrschte unter Kömischen Schuße; bald aber wurde die Familie der Chasmonarr ganzelich von der Regierung verdrängt, und der zwente Sohu dieses Ausländers, Zerodes, erlangte durch die Sunst der Nömer die königliche Würde von Judaa.

Unter diesem Fürsten lebten die Juden schon über drenßig Jahre, als Jesus in der Welt erschien. heißt in der Geschichte Gerodes der Große; aber er verdient diesen Nahmen-nicht. Was ihm denselben erworben haben mag, ist das Bluck, mit welchem er fast alle seine Unternehmungen endigte; seine lange, geschäff tige und an merkwurdigen Begebenheiten reiche Regies rung; eine gewisse personliche Tapferfeit; Pracht und Frengebigkeit, oder vielmehr mit Aufsehen begleitete Verschwendung, und die Geschicklichkeit, sein Ansehen und seine Gewalt gegen viele Hindernisse nicht allein zu erhalten, sondern auch zu vergrößern. hingegen ents dect man an ihm, neben vielen und großen Gabigfeiten, nicht eine einzige wahre Tugend. Seine Klugheit war mehr eine arglistige und boshafte Kunst, sich mit andes rer Schaden zu helfen. Wenige Fürsten find so graus sam und blutgierig gewesen, als cr: in den häufigen Ans fällen seiner Wuth schonte er weder Gemahlinnen noch Kinder und Unverwandte: sogar in seinem letten Wib len fand sich ein Vermächtniß von Lebensstrafen. Die argwöhnische Furcht, welche ihn so heftig marterte, ver giftete sein vermeintes glückliches Leben, und fundigte ets nen allgemeinen haß gegen ihn an. Er wollte vor ein Mitglied der Judischen Kirche angesehen senn; aber et entheiligte ihre Religion durch Zusätze von heidnischen Carimonien: selbst seine Berachtung gegen dieselbe man merklich genug. Zwo herrschende Absichten sieht man ihn beständig verfolgen: die erste, sich die Gewogenheit der Großen unter den Romern, und zuletzt des Kaisers Augus

Augustus, zu erwerben; die andere, ben dem Jüdischen Bolke, das ihn um mehrerer Ursachen willen verabscheueste, beliebt zu werden. Jene erlangte er durch eine ferstige Unterwürfigkeit und unmäßige Ehrenbezeigungen; allein die Neigung seiner Unterthanen konnte er niemalsgewinnen, ob er gleich, um ihnen zu gefallen, auf die prächtige Erneuerung des Tempels zu Jerusalem, ungemeine Kosten verwandte.

Die Juden, welche diesem Wüteriche gehorchen mußten, waren in diesen spatern Zeiten ihrer Religion und ihrem Gottesdienste weit getreuer geblieben als ehes mals. Es scheinet, ihre Zerstreuung unter den Beiden habe sie mit dem lebhaftesten Abscheu gegen die Abgottes ren erfüllet, in welche sie sonst zu fallen so geneigt maren. Alle Verfolgungen zu den Zeiten der Maccabaer; alle Bedrängnisse, welche sie vom Zerodes ausstanden, der sogar heidnische Tempel in ihrem Lande errichtete; selbst ihre Verbindung mit den Komern, welche ihr ganzes Schicksal in den Handen hatten, konnte sie nicht zum Sögendienste verleiten. Sie waren das einzige Wolf auf der Welt, ben welchem sich die Verchrung des hoch sten und einigen wahren Gottes unversehrt erhalten hat: Michts bestärkte sie mehr in dieser glücklichen Eins sicht, als der Eifer, mit welchem sie die gottlichen Schrif: ten, und besonders ihr Gesetz, wie sie die dem Moses von Gott eingegebenen Buder nannten, aufbewahrten, lasen und auszuüben suchten. Diese wurden in ihren Synagogen oder Schulen sehr fleißig vorgelesen: auch ben ihren Gerichtsversammlungen oder Sanhedrin, denen die Griechen den Nahmen Ernedria ertheilten, war die Untersuchung des göttlichen Gesetzes, weil es zus gleich ihre burgerliche Nechte enthielt, eine Haupthes schäfftigung. Daher beobachteten sie die Vorschrif: ten desselben mit der außersten Strenge. Ihr Got: tesdienst und ihre Gebrauche waren noch immer die alten;

alten; ob sich gleich ihre Verfassung so sehr geandert hatte.

Man begreift nun leicht, warum Jesus und seine Religion gerade unter diesem Volke zuerst habe erscheis Ich forsche zwar nicht zu neugierig nach nen mussen. den Absichten, welche Gott ben den befondern Umstans den einer großen Begebenheit gehabt haben mag; aber wenn er uns selbst auf dieselben geleitet hat, alsdenn ift es nütlich und nothwendig, sie zu bestimmen. In dems jenigen Volke, in welchem Gott den Saamen der wahs ren Religion so zeitig ausgestreuet, und so sorgfältig bewahret hatte, konnte der Stifter einer neuen Relis gion mit mehrerer Würde auftreten, als in irgend einer andern Gegend der Welt. Er mußte eine wurklich gotts liche Beglaubigung mit sich bringen, um angehört ju Fehlte ihm diese, so war er sogleich und mit Rechte verworfen; konnte er sie aber vorzeigen, so war es eben so leicht, ihn vor denjenigen zu erkennen, vor den er gehalten senn wollte. Die Juden besaßen außer der allgemeinen richtigen Erkenntniß von Gott und seinen Forderungen an das menschliche Geschlecht, auch noch die nächste und beutlichste Anweisung zur Beurtheilung der christlichen Religion, die Weißagungen iprer Pros Und da diese Religion einen Theil der ihrigne pheten. über den Haufen warf: so konnten sie nicht allein vor andern Volkern dieselbe am schärssten prufen; sondern es ist auch kein Zweifel, daß sie solches sehr ernstlich ges wollt und versucht haben. Wie frühzeitig und lebhaft sie auf die Ankunft Jesu vorbereitet worden sind, sieht man aus der allgemeinen Erwartung eines Erldsers, in welcher fie seit geraumer Zeit standen, und welche sie mit volliger Gewißheit angenommen hatten.

Allein eben diese beruhigende Hoffnung, die aus eis ner reinen Quelle entsprungen war, hatte nach und nach L. Theil. Ec einen

einen ganz falschen kauf genommen. Der König und Metter, welcher den Juden, und mit ihnenzugleich allen Menschen, war versprochen worden, sollte sie von demzienigen Elende befrenen, das sie hinderte, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, in derselben tugendhaft, und auch nach dem Tode glückselig zu leben. Gedrückt von leibzlichem Unglücke vergaßen sie, daß es noch ein höheres Uebel gebe, als unter einem grausamen Negenten zu seufzuzehzen, und sich unter einander durch Uneinigkeit aufzuzehzen, und sich unter einander durch Uneinigkeit aufzuzehzen. Die wenigsten von ihnen glaubten, daß ihre verzondene Herzen und ihre kaster einer göttlichen Hülfe bernöthigt wären. Sie warteten nur auf einen Helden aus ihrem Bolke, der ihre alte Frenheit, Ruhe und Wohlfahrt wiederherstellen sollte.

Man kann fragen, warum sie Die Bedürfnisse ih: rer Seele so wenig gefühlt haben, für welche ihnen doch der Heiland der Welt verheißen war. Micht allein, weil diese Kuhllosigkeit dem großen Haufen natürlich ist, der nur durch eine sinnliche Moth gerührt werden kann; sondern, weil sie sich auch eines Mittels bedienten, das ihrer Meinung nach hinlanglich war, sie in der Gnade Gottes und in der Zufriedenheit des Gewissens zu ers Mit einer fast unnachahmlichen Genauigkeit halten. erfüllten sie alle Pflichten ihres Carimonialgesetzes: und die Religion schien für sie keine andern Worschriften zu Daher setzten sie an die Stelle der wahren Gotts seligkeit, welche in dem Innersten des Menschen gezeugt wird, jenc geheiligten Gebrauche, welche der Absicht Gottes zu Folge, nur eine sinnbildliche Anleitung zu derselben abgeben sollten. Sie waren nicht geneigt, den Schatten zu verlassen, auch da der Körper bereits So sehr hatte ihre Einbildungskraft ihr Herz an diesen außerlichen Gottesdienst verwohnet, daß ihnen die Weißagungen, welche die Aufhebung desselben durch den Meßias, und ein ganz geistliches Reich dess selben.

#### Zustand des Jüdischen Volks. 403

selben, verkündigten, unverständlich wurden. Religion war also zwar schon und brauchbar; allein der größte Theil von ihnen hatte schon lange aufgehöret, sie zu kennen: das heißt die kleinen Pflichten, welche sie der menschlichen Schwachheit vorgeschrieben hatte, von ihren edlern Anforderungen an das Herz, das sich bis zur Gottheit erheben kann und soll, zu unterscheiden.

Die Zwistigkeiten unter den Judischen Gelehrten dieser Zeit brachten die Religion noch mehr in Verfall. Zwo Parthenen, die Pharisaer und die Sadducker, stifteten zugleich unter dem ganzen Bolke seit langer Zeit eine Trennung. Icne vermehrten die Worschrifs ten des Carimonialgesetzes mit vielen willkührlichen Wers ordnungen und Gebräuchen, welche zum Theil die une erheblichsten Kleinigkeiten betrafen; alle aber als vers dienstlich angesehen, und daher unverbrüchlich beobachs Sie leiteten dieselben in einer zusammens tet wurden. hangenden Reihe mundlicher lieberlieferungen vom Mos ses her, suchten sie durch weit hergeholte Schlusse oden spielende Auslegungen aus seinen Schriften selbst zu. beweisen, und behaupteten, daß dieses mundliche Gesetz einen Zaun abgebe, mit welchem das geschriebene desto besser verwahrt wurde. Was zu allen Zeiten gescheffen, ist, erfolgte auch damals: die Pharisaer wurden we gen dieser punktlichen Beobachtung nicht allein des Ges sexes, sondern auch aller menschlichen Zusätze desselben, von dem gemeinen Volke als Heilige, als Stuken der Religion betrachtet, geehrt, und nachgeahmet.

Ihnen waren die Sadducker gerade entgegen ges Sie drangen darauf, daß man bloß ben dem ge schriebenen Gesetze bleiben musse: ja sie setzten nicht eins mal in der Erfüllung desselben etwas Verdienstliches. Allein sie stürzten, indem sie die Unsterblichkeit der Ges le leugneten, eine von den Grundfäulen der Religion C 6 2 um;

um: sie glaubten daher auch keine Auferstehung der Todeten, und eben so wenig Geister und Engel. Ob ihnen gleich die Pharistier an Menge und Anschen überlegen waren; so hatten sie doch die Vornehmsten und Reichssten unter den Juden auf ihrer Seite. Der priesterlische Stand und die obrigkeitlichen Personen waren aus diesen benden Parthenen zusammengesetzt.

Meben ihnen gab es noch eine dritte, die Eßker, welche aber weder zahlreich waren, noch, wie die benden erstern, einigen Einfluß in die herrschende Religion und Staatsverfassung hatten. Diese Vorläuser der Monsche, wie man sie nennen kann, sonderten sich von der menschlichen Gesellschaft und von dem dffentlichen Gottesdienste ab, führten ein stilles, hartes, und gottseligen Vetrachtungen gewidmetes leben, und enthielten sich vier ler erlaubten Dinge, um vollkommener als andere zu werden. Man glaubt nicht ohne Grund, daß die Thezrapevten eine Art strengerer Lßker gewesen sind, und sich der Lebensart der Einsiedler genähert haben.

Reine von diesen Partheyen beforderte die wahre Frommigkeit unter den Juden. Die Pharisker waren größtentheils feine Seuchler, welche ihr lasterhaftes Berg mit einer scheinheiligen Miene und der sorgfältigsten Be obachtung von tausend außerlichen Religions: Uebungen Die Sadducker beschreibt man uns wes niger verdorben; allein sie wurden der Tugend unges mein gefährlich, indem sie dieselbe mit aller hoffnung und Glückseligkeit des Menschen, innerhalb dieses Les bens einschränkten. Eben so wenig gab die selbst ers sonnene, zum Theil von den heidnischen Weltweisen nachgeahmte Heiligkeit der Ekker ein Muster ab. verleitete die Einbildungsfraft blodfinniger Menschen, sich einen Weg zum Himmel zu bahnen, der sie in der That von demselben abführte, weil ihn der Allerhochste weder

alten; ob sich gleich ihre Verfassung so sehr geandert hatte.

Man begreift nun leicht, warum Jesies und seine Religion gerade unter diesem Volke zuerst habe erscheis nen mussen. Ich forsche zwar nicht zu neugierig nach den Absichten, welche Gott ben den befondern Umftans den einer großen Begebenheit gehabt haben mag; aber wenn er uns selbst auf dieselben geleitet hat, alsdennift es nüglich und nothwendig, sie zu bestimmen. In demjenigen Wolke, in welchem Gott den Saamen der mahe ren Religion so zeitig ausgestreuet, und so sorgfaltig bewahret hatte, konnte der Stifter giner neuen Relis gion mit mehrerer Burde auftreten, als in irgend einer andern Gegend der Welt. Er mußte eine wurklich gotts liche Beglaubigung mit sich bringen, um angehört zu Fehlte ihm diese, so war er sogleich und mit Rechte verworfen; konnte er sie aber vorzeigen, so war es eben so leicht, ihn vor denjenigen zu erkennen, vor den er gehalten senn wollte. Die Juden besaßen außer der allgemeinen richtigen Erkenntniß von Gott und seinen Forderungen an das menschliche Geschlecht, auch noch die nächste und beutlichste Unweisung zur Beurtheilung der christlichen Religion, die Weißagungen inrer Pros Und da diese Religion einen Theil der ihrigne über den Haufen warf: so konnten sie nicht allein vor andern Volkern dieselbe am schärfsten prufen; sondern es ist auch kein Zweifel, daß sie solches sehr ernstlich ges wollt und versucht haben. Wie frühzeitig und lebhaft sie auf die Ankuntt Jesu vorbereitet worden sind, sieht man aus der allgemeinen Erwartung eines Erlojers, in welcher fie seit geraumer Zeit standen, und welche sie mit volliger Gewißheit angenommen hatten.

Allein eben diese beruhigende Hoffnung, die aus eis ner reinen Quelle entsprungen war, hatte nach und nach L Theil. Ec einen

weit höher, als jene, unter welchen die Zellenisten oder griechischen Juden, die sich der griechischen Sprache im gemeinen Leben, und ben ihrem Gottesdienste bedienten, insonderheit berühmt geworden sind, auch mit der Ges lehrsamkeit der Heiden etwas bekannt waren. Egypten war mehr als irgend ein anderes Land mit Juden anges füllt: sie hatten daselbst so gar in der Stadt Heliopolis ihren eigenen Tempel. In Sprien, Kleinasien, in ben abendlandischen Provinzen, und zu Rom selbst, lebten ebenfalls viele tausend Juden ungefrankt und glücklich. Db sie gleich von den Heiden meistentheils mit eben der Werachtung angesehen wurden, welche sie im Herzen ges gen dieselben nahrten; so liebten doch die Fürsten ihre Treue und gesetzmäßige Aufführung. Eine so weitläuf tige Ausbreitung der Juden, trug sehr vieles zur Bes kanntmachung ihrer Meligion unter den Heiden ben. Ueber zwenhundert Jahre vor der Geburt Jesu, hatte Proleinaus Philadelphus, Königvon Egypten, die göttlichen Schriften der Juden, oder wenigstens die fünf Bucher Mosis, für seine öffentliche Büchersamms lung zu Alexandrien in die griechische Sprache überses ten lassen: und diese Uebersetzung, welche nach und nach vollständig wurde, war ein vortreffliches Hulfsmittel geworden, die Erkenntnif des wahren Gottes unter so vielen Wölkern, welche die griechische Sprache redeten, zu empfehlen. In der That traten von Zeit zu Zeit Heis den zur judischen Religion: sie sind es, welche man Jus dengenossen nennet. Weit mehrere Heiden, die in Palastina wohnten, entsagten der Abgotteren, und einis gen der anstößigsten Sitten des Heidenthums: dadurch bekamen sie das Recht, in dem Vorhofe der Heiden, wels cher sich im Tempel zu Jerusalem befand, ihr Gebet zu Endlich waren unzähliche unter den heide verrichten. nischen Wölkern, welche in eben diesem Tempel für sich opfern ließen. Go hatte die Ehrerbietung gegen den höchsten Gott, den die Juden anbeteten, schon seit vies · len

# Zustand des Jüdischen Volks. 407

len hundert Jahren in der heidnischen Welt Eingang gefunden: sie brauchte nur die Geschichte und Verfass sung dieses Volks zu betrachten, um von dem Gözens dienste abgezogen zu werden. Eine neue Erleichterung der Aufnahme Jesis, als er unter den Menschen erschien!

Er fand neben den Juden noch ein mit ihnen vers mandtes, aber von ihnen sehr gehaßtes Wolk, die 34 mariter, in Palastina. Es war aus der Wermischung der Ueberbleibsale von den zehn Stammen Israels, wel che die Uffprer gefangen weggeführt hatten, mit heidnisschen Ankömmlingen, die das entvölkerte Land anbauen follten, erwachsen. Dieser Ursprung, und andere Ums stände, hatten mehr als einmal die Abgötteren unter iho nen eingesühret. Allein, sie rissen sich von derselben wies der los, baueten auf dem Berge Garizim ihren eigenen Tempel, und warteten darinne den Gottesdienst nach der Vorschrift der Bücher Mosis ab, welche sie allein unter den gottlichen Schriften der Juden in diesem Wers the erkannten. Lauter Ursachen, welche zwischen benden Wölkern die bitterste Feindschaft stifteten: und diese wurde durch die gehäßigen Beschuldigungen der Juden Es scheinet aber, daß die noch stärker unterhalten. Samariter zugleich dazu gedienet haben, die Juden, mit denen sie ziemlich gleiche Schicksale in den letzten Zeis ten hatten, in ihrem Eifer für das gottliche Gesetz zu Jene mußten sich huten, in der Beobachtung desselben von ihren so sehr verachteten Feinden nicht übera troffen zu werden, die doch wirklich den Worzug vor ih= nen behaupteten, daß sie das Geset Gottes gar durch keine Menschensatzungen vermehrt wissen wollten. Die Samariter hegten zu der Zeit, da Jesus in die Welt . kam, gewissermaßen weniger Jrrthumer, als die Juden: sie waren zwar überhaupt unwissender, als diese; · allein, sie erwarteten doch einmutste den Mefias, und - Fwar in der Geftalt eines von Gott gefandten Lehrers, Cc 4 der

der an Statt des Mosaischen Gesetzes, ein vollkomme neres aufrichten wurde. Die Juden also, welche dies ses Wolk so sehr verabscheueten, hätten von demselben lernen können, die vornehmste Lehre und Hoffnung ihs res Glaubens richtiger zu verstehen.

So war die Welt beschaffen, in welche Jesus trat: benothigt seines Unterrichts und seiner Hulfe; auf gerichtet zur gewissen Erwartung seiner Ankunft, und seit Jahrhunderten vorbereitet, ihn dankbar aufzunehmen. Auch ohne darauf zu sehen, daß Gott diese Zeit überaus deutlich vorher bestimmt hatte, um in derselben seinen Sohn in die Welt zu senden, würde man keine andere in dem Alterthum sinden können, welche so ges schieckt gewesen wäre, seiner Erscheinung zu genießeu, Er kam, und diesenigen verkannten ihn am hartnäckigssten, die es vor ihren größten Vorzug hielten, daß er unter ihnen gebohren werden sollte.

# Geburt und Jugend Jesu.

Welt, wurde der Sohn Gottes von Maria, cis ner judischen Jungfrau aus dem königlichen Gesschlechte Davide, zu Vethlehem, einem Städtchen des Stammes Juda, ein Mensch gebohren, um das menschsliche Geschlecht den Willen seines Vaters zu lehren, es durch sein Leiden und Sterben mit demselben auszuschsenen, und ihm das verlorne Necht an eine ewige Glücksseligkeit wieder zu verschaffen.

# Zustand des Jüdischen Volks. 405

weber vorgezeichnet noch gebilliget hatte. Man mache aus diesem allen auf die Religionskenntniß und das Les ben der Juden zur Zeit der Geburt Jesu einen Schluß, den die Seschichte bestätiget. Standen gleich die Haupts lehren ihrer Religion noch aufrecht; so hatten sie doch durch irrige Begriffe schon viel gelitten: und wenn gleich schändliche Ausschweifungen ihre Sitten damals noch seltner besteckten; so fehlte doch viel daran, daß man eine beträchtliche Anzahl von ihnen fromm und tugends haft hätte nennen können.

Auch ihre Gesinnungen gegen die Heiden gehorten au ihren schlimmsten Vorurtheilen. Sie empfanden nur Berachtung und Abscheu, ofters auch haß gegen dieselben: und daran waren nicht allein die Verfolguns gen Schuld, welche sie von einigen heidnischen Fürsten erduldet hatten. Ihr Stolz zeugte hauptsächlich blese Triebe: das stolze Bewußtsenn, seit zwentausend Jah: ren das auserwählte und vorzüglich begnadigte Wolk Gottes zu senn; vom Abraham herzustammen, und an die große Verheißung vom Meßias, welcher aus seinen Nachkommen entstehen sollte, das erste Recht zu Dieses erste Recht verwandelten sie in ein auss schließendes in Absicht aller anderer Wölker. Weil sie dieselben von der wahren Erkenntniß Gottes entfernet faben: so glaubten sie, daß sie derselben und aller dars aus fließenden Wohlthaten auf immer unwurdig waren.

Gleichwohl genoß diese Volk, das die Gnade, welsche ihm wiederfahren war, nur vor eine Gerechtigkeit hielt, die seinen Verdiensten erzeigt wurde, in vielen Lansdern der Heiden Schutz und große Frenheiten. Die Juden, welche sich seit der Vabylonischen Wegführung außer ihrem Vaterlande niedergelassen hatten, waren der nen, die dasselbe bewohnten, an der Anzahl weit überstegen. Diese hießen die Zebräer, und schätzen sich Ger 3

ift. Unsere Berechnung der Jahre von der Geburt Jes su an, ist erst fünfhundert Jahre nach derselben unter den Christen aufgekommen. In den ersten dren Jahr hunderten mußten die Christen derjenigen Zeitberechnung folgen, welche die Beiden, ihre Beherrscher, angenommen Diese wurde auch unter den christlichen Fürs sten benbehalten, und nach und nach mit andern Arten verwechselt. Erst im sechsten Jahrhunderte suchte ein Nomischer Abt Dionysius, mit dem Zunahmen, der Bleine, die Anzahl von Jahren festzusetzen, welche seit der Menschwerdung Jesu bis auf seine Zeit verflossen Man ist lange darinne einig, daß seine Berech nung fehlerhaft gerathen sen; allein man streitet noch darüber, wie viele Jahre zu derselben hinzugesetzt werden Und nicht einmal zu seiner Zeit wurde diese Jahrbestimmung, welche zu schärfern Untersuchungen hatte Unlaß geben konnen, unter den Christen eingeführt: erft nach mehrern Jahrhunderten ist sie allgemein ge Endlich darf ich auch dieses nicht vergessen, morden. daß die Christenkaum im vierten Jahrhunderte durche gangig angefangen haben, das Gedachtniß der Geburt Join fenerlich zu begehen: und selbst der spätere Urs sprung dieses Festes mag vieles dazu bengetragen haben, daß man nach der Zeit, zu welcher unser Erloser gebohs ren worden ist, nicht aufmerksam genug geforscht hat.

Unterdessen kann man doch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein paar Jahre nennen, in deren eis nem Jesus allem Ansehen nach in die Welt gekommen ist. Das 750ste Jahr nach Roms Erbauung, oder das 41ste Jahr der Regierung des Augustus, scheinet mir den gerechtesten Anspruch an diese Ehre zu machen. Nimmt man aber dieses an, so müssen zu unserer gewöhnlichen Zeitrechnung noch vier Jahre hinzugefügt, so muß das 1768ste Jahr, welches wir jeko zählen, in das 1772ste verwandelt werden.

Allein

Allein den Monat und Tag der Geburt Jest bes ftimmen zu wollen, ift eine vergebliche Bemuhung. Erzählung der Evangelisten giebt uns dazu keine nahere Anweisung: alles, was wir aus derselben schließen kons nen, läuft darauf hinaus, daß der Heiland der Welt zu einer gelinden Jahreszeit gebohren worden sen. alte Kirche selbst hatte hierinne verschiedene Meinungen. Es ist zwar in der abendlandischen Kirche, im vierten Jahrhunderte der fünf und zwanzigste December zur Fenerung des Geburtsfestes Jesu gewählt worden: und gegen das Ende dieses Jahrhunderts hat die morgens ländische Kirche eben diesen Tag, anstatt des sechsten Janners, an welchem sie jenes Fest zu begehen pflegte, Diese alte Gewohnheit aber ist das ein= angenommen. zige, was man für den gedachten Tag anführen kann. Werschiedene Gelehrte haben auch geglaubt, eine Ursache zu finden, warum die Christen eben diesen Tag gewählt Die heidnischen Romer begiengen am funf und zwanzigsten December das Geburtsfest des Unübers windlichen, oder der zurückkehrenden Sonne, weil zu dieser Zeit der Sonnenwende des Winters, die Sonne gleichsam neugebohren zu werden schien. Gie feverten um eben diese Zeit noch andere Feste; alle aber mit eis ner Fröhlichkeit voll Aberglaubens. Um ihnen den Uebergang zum Christenthum zu erleichtern; verwandels ten die Christen viele ihrer abgottischen Carimonien in Gebräuche nach der dristlichen Denkungsart. se Art scheinen sie auch den Gedachtnißtag der Geburt Tesu, durch welche der Welt ein so großes und neues Licht aufgegangen ist, an die Stelle des Geburtstages der Sonne gesett zu haben.

Uns ist es genug, zuverläßig zu wissen, daß unser Erlöser gerade zu der von Gott bestimmten und viele hundert Jahre vorher gesagten Zeit gebohren worden sen. Die Weißagungen der Propheten sind hier so deutlich,

#### 412 Erster Zeitraum der driffl. Kitcheng.

daß man ben dieser Zusammenhaltung keinen Augenblick in Zweisel bleibt. Schon regierte sich das Judische Volk nicht mehr selbst und unabhängig; schon giengen die siedzig Jahrwochen Daniels zu Ende; das Geschlecht Davids, sein ganzes Volk war in den äußersten Verfall gerathen; seit mehrern Jahrhunderten war kein Prophet unter den Juden aufgestanden, und doch war ihnen der größte von allen Propheten verheißen worden. Ben einer so vollkommenen Ueberzeugung, die wir ans der Zeit der Geburt Jests von seiner göttlichen Sendung schöpfen können, konnte uns die göttliche Weisheit, eie ner heilsamen Erkenntniß unbeschadet, über den Tag derselben in der Ungewisheit lassen.

Alle Merkmale, daß er der versprochene Mckias sen, häuften sich ben seiner Geburt. Seine Mutter Maria empfieng ihn durch die Kraft des heiligen Bei stes, und horte nicht auf, eine unbefleckte Jungfrau zu senn, als sie ihn zur Welt brachte. Sie gehörte, wie ihr Chemann Joseph, zu den Nachkömmlingen Das vids, dessen Hause dieser große Vorzug so oft war ver-"leichergestalt war auch der Ort seiner Beißen worden. Geburt, Bethlehem, ein Stadtchen im Stamme Juda, langstens angekündiget worden. Und damit diese Be stimmung eintreffen mochte, ergieng eben damals ein Befehl des Kaisers Augustus, daß alle Einwohner von Palastina aufgeschrieben werden sollten. Dieses nos thigte den Joseph, aus der Stadt Mazareth in Gali laa mit seiner Verlobten nach Bethlehem zu reisen, um an diesem Stammorte der Familie David, ihre Mah: men in das allgemeine Verzeichniß eintragen zu lassen. Hier wurde ihr Kind, dessen gottlichen Ursprung Jos seph durch eine Offenbarung vom himmel erfahren hat te, außerhalb der Stadt, in der Höhle eines Felsen, in welchem ein Schaafstall angebracht war, gebohren: zwar niedrig und unansehnlich, weil der Eintrist Jesu in

So gewiß diese Begebenheit ist, die größte und erkwürdigste, welche sich jemals zugetragen hat: so weig kann das Jahr und der Tag, zu welchen sie gehöret, nwidersprechlich bestimmt werden. Ein Umstand, welen man den einzigen in seiner Art nennen kann. Denn ingeachtet für Millionen Menschen die Wahrheit dieser legebenheit so wichtig, als ihr Leben war, und immer eiben wird; ist doch die wahre Zeitbestimmung dersel= n verloren gegangen. Und ohngeachtet dieser Unges ißheit, ift es niemals einem Feinde der christlichen Res zion eingefallen, zu leugnen, daß eine solche Person, wie e Christen ihren Heiland beschreiben, unter der Regies ing der Kaiser Augustus und Tiberius, im Judischen inde gelebt habe. Man muß begierig senn, die Ursa= en dieses sonderbaren Mangels in der Zeitrechnung zu nnen.

Die ersten Christen fanden nicht vor nothig, dems lben sorgfältig vorzubeugen. Eine so unleugbare Bebenheit, dachten sie, als die Geburn Jesu ist, wird ets geglaubt werden, wenn gleich nicht seder Zeitums and derselben aufs genaueste bemerkt worden ift. brieben ohnedieß in den ersten Jahrhunderten weniger ir die Machwelt, als zum Unterrichte ihres Zeitalters, nd ihrer Gemeinen. Es scheinet in der That, daß das ials noch diejenige Bestimmung von der Zeit der Bes ert unsers Heilandes, welche in der Evangelischen Ges bichte aufgezeichnet ist, hinlanglich gewesen sen, das ahr derselben im Andenken zu erhalten. Allein der Uns rgang mancher geschriebener Nachrichten zur Geschichs dieser Zeit, und die Schwierigkeiten, welche mit der ten Zeitrechnung überhaupt verknupft find; bendes hat macht, daß man jene Bestimmung in den spatern Zeis n nicht zur völligen Ueberzeugung nützen konnte. i fommt noch eine andere Ursache, aus welcher die Uns mißheit, von welcher ich rede, hauptsächlich herzuleiten Cc 5 ift.

Moch war die Geburt des Erlösers nur in einem kleinen Bezirke bekannt gemacht worden. Aber bald darauf gerieth über dieselbe das ganze Judische Land, selbst der Jürst und die vornehmsten obrigkeitlichen Pers sonen, in Bewegung. Einige Magi, oder morgenlans dische Weisen, vermuthlich aus Persien, kamen nach Jes rusalem, und fragten öffentlich, wo sie den vor furzem gebohrnen Ronig der Juden finden konnten, um ihm ihe re Ehrerbietung zu bezeigen. Sie hatten in ihrem Was terlande seine Geburt durch die Erscheinung eines ungewöhnlichen Gestirnes erfahren: es mag ihnen nun die Bedeutung besselben durch eine gottliche Offenbarung, oder durch die mundliche Machricht des Propheten Das niels, der ehemals in Persien in so großem Amschen ge Kanden hatte, angezeigt worden senn. Ihre Frage bes unruhigte den König Zerodes, und ganz Jerusalem. Jener glaubte, daß dieser Konig, den fie suchten, ihn vom Thronstoßen wurde; die Juden aber, so sehnlich sie auch den Meßias erwarteten, wurden gleichwohl, da fie hore ten, daß er sich schon unter ihnen befinden sollte, darüber bestürzt, weil sie ihn als einen Eroberer betrachteten, des fen für sie glückliche Thaten doch viele Unruhen hervors bringen würden. Zerodes, dem die allgemeine Erwars tung des Meßias ben seinen Unterthanen nicht unbes kannt senn konnte, wollte zuvorderst den Ort seiner Ges burt zuverläßig wissen. Er legte diese Frage dem groß sen Rathe, oder dem Sanbedrin zu Jerusalem vor : und die Bensitzer desselben konnten nicht anders als aus der Weissagung des Propheten Micha antworten, daß Bethe lehem die bestimmte Geburtsstadt des Meßias sen. Ihre Entscheidung war fur das judische Wolk, und für sie selbst eine neue sehr wichtige Beforderung des Erkenntnisses Christi, von dem ihnen Ausländer sagten, daß er ges vohren sen, und von dem sie selbst den Ausspruch thas ten, daß er in ihrer Dahe gebohren werden müßte.

Auf diese Antwort aber grundete Herodes einen Anschlag voll Arglist und Grausamkeit, um den neugebohrs nen Zeind seines Reichs unfehlbar aus dem Wege zu Er befohl den Weisen, nach Bethlehem zu ges hen, wo sie das Kind finden wurden; hierauf sollten sie ihm von demselben nahere Nachricht geben, damit er es auch personlich verchren konnte. Sie folgten dieser Unweisung, oder vielmehr einer weit hohern: denn der Stern, den sie in ihrem Baterlande gesehen hatten, zeigs te sich ihren vom neuen, und führte sie bis an den Ort, wo sich Jesus mit seinen Eltern aufhielt. Diesem erwiesen sie die in dem Morgenlande gegen Fürsten ge= wöhnliche Ehrenbezeigung, indem sie vor demselben nies derfielen, und ihm Gold, Wenrauch und Minrehen zum Geschenke darbrachten. Hierauf reiseten sie, von Gott gewarnet, daß sie zum Gerodes nicht zurückkehren solls ten, auf einem andern Wege wieder in ihr Waterland. Sie konnten nun die morgenlandischen Gegenden, in bes nen sich schon längst der Ruf von der nahen Ankunft eines großen Koniges in der Welt verbreitet hatte, mit aller Ueberzeugung auf die Geburt desselben aufmerksam machen.

Ju gleicher Zeit bekam Joseph durch einen Engel des Herrn Befehl, mit dem Kinde Jesu und seiner Mutzter nach Egypten zu schichten, um den Nachstellungen des Zerodes zu entgehen. Er gehorchte; und sie blies ben einige Zeit in diesem kande. Kaum waren sie absgereiset, als Zerodes, voll Erbitterung, daß die Weissen nicht wieder zu ihm gekommen waren, alle Knaben zu Bethlehem und in dem Gebiete dieser Stadt, von den zwensährigen an, bis auf die vor kurzem gebohrnen, umbringen ließ. Dieses war eine seiner letzen Graussamkeiten; er starb bald darauf, und nun wurde Jesus, nebst seinen Eltern, durch einen neuen göttlichen Besehl nach Palästina zurückgeführet. Allein, da Joseph hörte,

horte, daß Archelaus, ein Sohn des Zerodes, und sein Nachfolger in der Enrannen den größten Theil des kandes beherrschte, scheucte er sich nach Judaa zu ziehen. Er begab sich daher mit den seinigen, auf eine göttliche Eringen nerung im Traum, nach Nazareth in Balilaa. wo Zeros des Antipas regierte. Dieser ihr Aufenthalt gab nachs mals Gelegenheit, daß Jesus von den Juden, als ein Nazaräer und Galiläer, (ein Wolf, das ihnen verhaßt war,) verspottet wurde. Aber seine Freunde, denen eben dieser beschimpfende Nahme bengelegt wurde, nannten ihn selbst öffentlich Jesum von Mazareth, weil sie dies ser unbilligen Verachtung mit der größten Zuversicht auf die Vorzüge ihres Heilandes begegnen konnten.

Jesus wurde zu Mazareth, vermuthlich auf eine ben andern Juden gewöhnliche Art, bis in sein zwölftes Jahr erzogen. Machdem er dasselbe erreicht hatte, nah: men ihn seine Eltern, welche jahrlich das Ofterfest zu Je rusalem, wie es ihr Gesetz verlangte, besuchten, auch mit dahin; weil er jest in demjenigen Alter war, da er dieses Gesetz erfüllen konntc. Als sie von Jerusalem zurück: reiseten, blieb er, ohne daß sie es merkten, daselbst: sie vermutheten, daß er mit ihren Verwandten und Bekann ten abgereiset sen; da sie ihn aber unter denselben nicht antrafen, suchten sie ihn in der Hauptstadt auf. fanden sie ihn endlich im Tempel unter den Lehrern sie gend: er horte ihnen zu, und legte ihnen sogar Fragen vor, welche wegen seiner frühen Einsicht bewundert wurs Es ift nur eine unwahrscheinliche Muthmaagung, daß Jestes damals zum öffentlichen Lehrer bestellt wors Er brachte seinen Beruf zum Lehramte vom den sen. Himmel, und der außerordentliche Umstand, daß ein Knabe von zwölf Jahren zum Rabbi ernannt worden ware, wurde ein ju großes Aufsehen in den Gemathern verursacht haben, als daß sein Geschichtschreiber densels ben hatte venschweigen konnen. Gelbst die Eltern Jesu fannten

kannten ihr Kind um diese Zeit noch zu wenig. Sie fragten ihn, warum er sie auf diese Art verlassen habe: und da er ihnen antwortete, das Haus seines Vaters sen der anständigste Aufenthalt für ihn, begriffen sie nicht, was er damit sagen wollte. Unterdessen folgte er ihnen wieder nach Nazareth, lebte in kindlichem Gehorsam gegen sie, und nahm täglich mehr an allen Gaben des Leis bes und Semüthes zu, welche ihn ben den Menschen bes liebt machen konnten.

Allein von dieser Zeit an bis zu dem drenßigsten Jahre Jesu wissen wir nicht, womit er sein Leben zuges bracht habe. Da uns seine Geschichtschreiber davon nicht unterrichten: so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie, von Gott erinnert, geglaubt haben, es sen nicht nothig, der Welt dassenige zu erzählen, was er mit andern Menschen gemein hatte. Sie sollte nur solche Handlungen und Reden von ihm erfahren, welche ihn als ihren groß sen Lehrer und allgemeinen Erloser kenntlich machten: ja selbst viese haben sie nicht alle aufgezeichnet, weil die merkwurdigsten Benspiele derselben zu ihrer Absicht hins Der menschliche Vorwiß hat diese kucke in der reichten. Geschichte der Jugend Christi durch Mathmaaßungen auszufüllen gesucht: aus diesen hat die Liebe zum Bun= derbaren, und eine Falsche Andacht abgeschmackte Erzäh: lungen gedichtet, welche bereitwillig aufgenommen, und jum Theil bis auf die neuern Zeiten schriftlich fortgepflanzt worden sind. Wenn man einigen historischen Spuren, und einer alten Sage folgt: so wird es nicht unglaublich, daß Jesus in diesen achtzehn Jahren seiner Jugend, außer der Unterweisung in der Religion, wie sie unter den Juden gebräuchlich war, sich hauptsächlich mit den Handarbeiten seines Pflegevaters, welcher ein Zimmermann war, beschäfftiget habe. Diese Lebensart naherte ihn den übrigen Dienschen, denen er in allem gleich werden follte, vollig: und diejenigen, welche diefes L Theil. Do wußten,

wußten, konnten nachmals den Grund seiner ausnehe menden Weisheit nicht in seiner Erziehung suchen. Mittelerweile aber, da er noch unbekannt unter den Menschen lebte, änderte sich das Schicksal des Römischen Reichs und seines Vaterlandes. Tiberius war seinem Stiefe vater, dem Augustus, in der Regierung gefolgt, dem er in seder Vetrachtung unähnlich war. Seine argwöhe nische und grausame Gemüthsart machte über zwen und zwanzig Jahre lang das Reich unglücklich. Die Unsterthanen des Archelaus waren es ebenfalls, bis er nach einerzehnsährigen Regierung vom Augustus abgesett, der ihm unterworfene Theil des jüdischen kandes völlig in eine Römische Provinz verwandelt, und seiterm durch einen Procurator oder kandpsleger regiert wurde.

# Anfang des Lehramtes Jesu.

nter diesen Veranderungen fam die Zeit herau, da Jesus sein Umt ben ben Menschen antreten mußs Auf diesen Anfang sollten sie von neuem auf: merksam gemacht werden. Daher erschien vorher eine von den Propheten genugsam bezeichnete Person, welche dffentlich versicherte, daß sie vor dem Meßias hergehe, um ihm den Weg zubereiten zu lassen; so wie die Konis ge der Morgenlander, wenn sie eine Reise vornehmen wollten, Leute mit diesem Befehle an die Einwohner Dieser Vorläufer Jesu war Johans voran schickten. nes, der Sohn des Priesters Jacharias. Schon seis ne Geburt war mit Wundern begleitet gewesen: sein Leben und seine Handlungen waren gleichfalls außerors dentlich. Un der Kleidung und Speise, deren er sich bediente, an seinem Aufenthalte in unbewohnten Wegens ben,

den, glaubte das Volk einen von jenen alten Prophes ten, besonders den Elias zu erkennen, und sehr viele hielten ihn vor den Mexicas selbst. Allein zu gleicher Zeit, da er dieses alles von sich ablehnte, lehrte er auch, daß dieser so sehnlich erwartete Erlöser sich bereits uns ter dem Volke befinde; daß man aber, um einen Ans theil an dem geistlichen Reiche desselben zu haben, sein Herz und leben bessern musse. Diejenigen, welche die se Bedingung annahmen, taufte er in dem Wasser des Eine solche Taufe war bisher schon gegen die Heiden gebraucht worden, welche sich zur Judischen Religion bekehrten: sie war ein Zeichen der Reinigung und neuen Geburt zu Mitgliedern der wahren Kirche. Aber daß Johannes diese sinnbildliche Carimonie an den Juden selbst vollzog, dieses zeigte deutlich an, daß er sie vor eben so unrein als die Heiden, und ihre biss herige Religion nicht mehr vor zulänglich hielt. fand unterdeffen fein ganzes Verfahren und feine Lehren, den Weißagungen der Propheten, und der Erwartung des Wolfs so gemäß, daß ihm eine große Menge Bens fall gab; die übrigen aber nicht mit Grunde widerspres den konnten.

Jesus, den er noch nicht gesehen hatte, verlangte endlich auch von ihm getauft zu werden. Er erfannte ihn, und weigerte sich daher, ihn zur Annehmung einer Religion einzuweihen, deren Stifter er selbst abgeben Allein Jesus wollte diese Carimonie des Neuen Bundes, den er zwischen Gott und den Menschen vers mittelte, durch seine Theilnehmung heiligen; er hatte vers muthlich auch die Absicht, alles was sein Vorbote in Bee siehung auf ihn gepredigt und gethan hatte, dadurch zu bestätigen: er bestand also auf seiner Forderung, und wurde von demselben getauft. Als er aus dem Fluße wieder heraufstieg, wurden ihm die Baben des heiligen Beistes, unter dem Bilde einer Taube, die sich auf ihn D > 2 her!

#### 420 Erster Zeitraum ber driftl. Rirdeng.

berabliefi, mitgetheilet, und zugleich erscholl die Stimme feines gottlichen Baters, welcher bezeigte, bag biefes fein geliebter Gohn fen. Jobannes war nun vollfommen belehret, wie erhaben berienige fen, ben er bisher anges fundiget hatte: er zeigte ihn dem Bolfe mehrmals, mit ber Berficherung, daß biefes ber Gohn Gottes, und ber erwartete Beiland fen, burch welchen die Gunben ber Welt getilgt werden follten. Huf alle biefe Borbereis tungen ja bem Lehramte Jefu, folgte noch fein Mufent. halt von vierzig Tagen in ber Bufte, wo er burch Ras ffen, Gebet und anhaltende Betrachtungen, fich mit bem großen Entwurfe befaunter gemacht ju baben icheinet, welchen er nun bald ausführen follte. Gines war noch ibrig, eine nothwendige Prufung: ob biefer außerore bentliche Denfch, ber mit himmlischen Gaben verfeben mar, aber fich der Borrechte ber Gottheit nur febr felten bebienen follte, ftark genug fenn murbe, allen Reigungen ju widerfteben, die ibn von dem vorgezeichneten ABege unter ben Menfchen abführen fonnten? Wird er bas Bermogen, Bunder ju thun, das er befigt, niemals miss beauchent niemals, von der Bewunderung und den Ehrenbezeigungen der Menfchen eingenommen, die Bes gierde ben fich auffommen laffen, ein weltliches Reich unter ihnen aufzurichten, machtig, gefürchtet und reich gu werben? Dag nichts von biefem allem gu beforgen war, verfprach die Ctandhaftigfeit, mit welcher er den Berfuchungen des Tenfels auswich. Umfonft fleibete der Berführer feine Antrage in eine Geftalt ein, welche feinen Berbacht von Gundlichkeit erregten; Jefus fas be diefe bennoch durchscheinen, und übermand jene burch feinen Gehorfam gegen die gottlichen Befehle.

Man sah ihn hierauf in einem Alter von drenfig Jahren unter den Menschen auftreten, und ihnen mit berzenigen Zuversicht, welche sich zu dem Bewußtsenn seis ner Größe schickte, sagen, er sen der Erlöser, den sie era wartes

kannten ihr Kind um diese Zeit noch zu wenig. Sie fragten ihn, warum er sie auf diese Art verlassen habe: und da er ihnen antwortete, das Haus seines Baters sen der anständigste Aufenthalt für ihn, begriffen sie nicht, was er damit sagen wollte. Unterdessen folgte er ihnen wieder nach Nazareth, lebte in kindlichem Gehorsam gegen sie, und nahm täglich mehr an allen Gaben des teis bes und Gemüthes zu, welche ihn ben den Menschen bes liebt machen konnten.

Allein von dieser Zeit an bis zu dem drenßigsten Jahre Jests, wissen wir nicht, womit er fein Leben zuges bracht habe. Da uns seine Geschichtschreiber davon nicht unterrichten: so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie, von Gott erinnert, geglaubt haben, es sen nicht nothig, der Welt dasjenige zu erzählen, was er mit andern Menschen gemein hatte. Sie sollte nur solche Handlungen und Reden von ihm erfahren, welche ihn als ihren groß sen Lehrer und allgemeinen Erloser kenntlich machten: ja selbst diese haben sie nicht alle aufgezeichnet, weil die merkwurdigsten Benspiele derselben zu ihrer Absicht hins Der menschliche Vorwitz hat diese kucke in der reichten. Geschichte der Jugend Christi durch Mathmaaßungen auszufüllen gesucht: aus diesen hat die Liebe zum Buns derbaren, und eine Falsche Andacht abgeschmackte Erzählungen gedichtet, welche bereitwillig aufgenommen, und zum Theil bis auf die neuern Zeiten schriftlich fortges Wenn man einigen historischen pflanzt worden sind. Spuren, und einer alten Sage folgt: so wird es nicht unglaublich, daß Jesus in diesen achtzehn Jahren seiner Jugend, außer der Unterweisung in der Religion, wie fie unter den Juden gebräuchlich war, sich hauptsächlich mit den Handarbeiten seines Pflegevaters, welcher ein Zimmermann war, beschäfftiget habe. Diese Lebensart naherte ihn den übrigen Deufchen, denen er in allem gleich werden follte, vollig: und diejenigen, welche diefes . L. Theil. Do wußten,

#### 422 Erster Zeitraum der chriftl. Kircheng.

komme die Entheiligung meines Tempels zu bestrafen. Seine Vorwürfe trafen zugleich die Priester und die Obrigkeit, welche diesen Handel an ihrem heiligsten Ors Jedermann erstaunte über diese so mus te verstatteten. thige That; niemand konnte sie tadeln; man verlangte nur ein Wunder von ihm, welches beweisen sollte, daß er zu einer solchen Unternehmung von Gott berechtiget Dieser Forderung begegnete Jesus mit vieler Burde. Da die Bandlung selbst für seine Hoheit sprach: so begnügte er sich zuförderst daran, die Juden auf das größeste seiner kunftigen Wunder, auf seine eigenmache tige Auferweckung vom Tode, unter einer verblumten Abbildung zu verweisen. Aber bald darauf verrichtete er so viele und so große Wunderwerke zu Jerusalem, daß eine Menge Einwohner jum Glauben an ihn ges bracht wurde? Selbst ein Mitglied des großen Raths, Mitodemus, wurde durch dieselben gerühret, bat sich heimlich seinen nahern Unterricht aus, und empfieng ihn. Eben eine solche Unterweisung von seiner Person und Bestimmung unter den Menschen, ertheilte Jesus hiers auf dffentlich in der umliegenden Gegend von Jerusalem. Seine Jünger oder vertrautern Schüler nahmen dieje nigen, welche ihm Benfall gaben, durch die Taufe auf seinen Mahmen, in die Zahl seiner Verehrer an. Johannes fuhr fort, sich des Eindrucks, den er ben dem Wolke gemacht hatte, zu bedienen, und taufte noch ims mer alle, welche sich dem nunmehro gegenwartigen 217effias zu ergeben versprachen, bis ihn Zerodrs Antie pas, dessen kaster er bestrafte, ins Gefängniß werfen, und endlich hinrichten ließ.

Dieser Auftritt Jesu unter dem jüdischen Volke war nicht die glänzende Erscheinung eines Mannes, der durch neue, unerhörte Lehren, oder durch ein äußerliches Sepränge, den großen Hausen an sich ziehen will; auch nicht das betäubende Geräusche eines Ehrgeizigen, der

das Haupt einer zahlreichen Parthen zu werden sucht, und dem jeder Runftgriff seine Absicht zu erreichen, gleiche Man entdeckte hier mit dem ersten Blicke nur den stillen Ernst und geschäftigen Eifer eines Lehe rers, der die herrschende Religion zu reinigen und zu bef fern gesonnen war. Sein Betragen erweckte Zutrauen; man behielt Zeit genug übrig, um seine Lehren zu prüfen, und bloß nach diesen überhaupt zu urtheilen, mußte man ihn wor einen Menschenfreund, vor einen weisen und tugendhaften Bürger, halten. Wenn man aber seine Lehren genauer untersuchte, die Beschaffenheit der Zeit, und den Grund der allgemeinen Erwartung, welche für ihn redete, mit allem, was er selbst von seinem hohen Ursprunge sagte, verglich; wenn man ihm durch alle seine Handlungen und Reden folgte, fie alle übereinstimmend und auf Einen edlen Endzweck gerichtet, entblößt von -Berftellung und eigennützigen Mebenabsichten fah; wenn man seine Reisen und Daufseligkeiten, sein Beharren in der Niedrigkeit und Armuth, die Verfolgungen, welche er bis zur Lebensgefahr ausstand, und über alles seine unzähliche und unleugbare Wunder, die eben so viele Wohlthafen für die Menschen waren, verbunden mit der beiligsten Unschuld des Lebens, betrachtete: so war es ohne von Vorurtheilen wider ihn eingenommen zu senn, unmöglich, die göttliche Majestät zu verkennen, die sich in die menschliche Schwachheit verbarg, um derfelben desto bequemer aufzuhelfen, und ihre Strahlen nur dess wegen zurückzog, um das sterbliche Geschlecht, wie die Sonne zu erwärmen, aber nicht zu blenden. se Worstellung von demicnigen Theil des Lebens Jesu, den er als Lehrer zugebracht hat, wird hier an ihrer Man kann die umständliche Geschichte seis Stelle senn. nes Lehramtes mit sehr vielen und immer fruchtbaren Betrachtungen begleiten: dieses ist die Pflicht, die ans genehme Beschäfftigung des Lesers und des Auslegers der evangelischen Historie. Man kann aber auch alle Bege: D b 4

### 424 Erster Zeitraum der driftl. Rircheng.

Begebenheiten, Thaten und Reden, welche dieses Lehrs amt merkwürdig und wichtig machen, unter gewisse alls gemeine Gattungen vereinigen, um den ganzen Lauf des selben geschwind zu übersehen: und mit diesem Vorsas ze will ich jest dasselbe abzuschildern versuchen.

# Abriß der Lehre Jesu.

as vornehmste, was Jesus den Menschen zu ih: rem Unterrichte und Troste zu sagen hatte, war die lehre, daß er Christus sep, wie die Eva angelisten reden, das heißt, daß man ihn vor den vers sprochenen Konig und Erloser der Welt annehmen, und nur durch ihn Gnade ben Gott suchen musse. sen Mittelpunkt seiner Religion traf alles übrige, mas er lehrte, zusammen; er ware aber sehr dunkel und bens nahe unnuk geblieben, wenn Jesus nicht auch alle ans dere Lehren, welche entweder bey demselben borausges setzt werden mussen, oder mit ihm sonst zusammenhans gen, erklaret und eingeschärft hatte. Da er zunächst den lehrer des judischen Volks abgab, so konnte er vies les als bekannt annehmen, was dieses längst aus gotts lichen Offenbarungen wußte: und also, wird man sas gen, war der Unterricht, den er noch hinzu zu setzen hats Nichts weniger: er war noch te, sehr kurz und leicht. weitläufig und schwer genug. Eben dieses Wolk, deffen Begriffe von der Religion Gott selbst gebildet hatte, war noch weit von der Vollkommenheit der christlichen entfernet. Der Dienst, mit welchem es Gott verehrte, konnte nicht völlig als eine allgemeine Religion angeses hen werden. Er hatte eine sehr merkliche Beziehung auf den Zustand und die Sitten eines einigen Volks, ließ noch

warteten. Berschiedene hatten dieses bereits dem Zeugs nisse des Johannes geglaubt; andere glaubten es ihm jeto selbst, und er beforderte ihre Ueberzeugung durch das erste Wunderwerf, welches er verrichtete, durch die Bers wandelung des Wassers in Wein auf einer Hochzeit zu Cana. Alle Umstande waren daben unverdachtig. Mangel war sichtbar; das Mittel, durch welches dems selben abgeholfen wurde, befand sich in den Händen von Fremden, welche nichts von den Absichten Jesu wußten; es verrieth nicht die geringste Kunst; niemand konnte durch dasselbe getäuscht werden; Zeit, Ort und Personen, alles war einem Betrüger zuwider. Diefer Anfang kundigte einen Lehrer an, der sich nicht durch rathselhaf= te und zwendeutige Handlungen im Dunkeln, fondern durch offentliche und unleugbare Beweise seiner gottlis den Sendung, Benfall erwerben wurde

Noch deutlicher erkannte man dieses, als er sich auf den größten Schauplatz des Judischen Landes, nach Je rufalem, und dieses jur Zeit des Ofterfestes, begab, da fich viele taufend Juden zum Gottesdienste dafelbst eine gefunden hatten. Hier, gleichsam vor den Augen des versammleten Wolks, im Tempel, auf welchen alle Augen gerichtet waren, trat er sein Lehramt mit einer sehr fenerlichen Handlung an. Er fand in einem Vorhofe dieses judischen Beiligthums Wiehhandler, welche Schaafe, Ochsen und Tauben jum Gebrauche der Opfer verkauften, und außerdem Wechsler sigen, welche judische Minge gegen ausländische mit ihrem Gewinn vertausch= Ein gerechter Unwillen überfiel ihn ben diesem Anblicke. Mit dem Ansehen und Eifer eines Propheten, gebot er allen diesen Leuten, den Tempel zu raumen, und nothigte se selbst, dieses so gleich zu thun. das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhause! rief. er ihnen zu. Ich, der Sohn Gottes selbst, ( dieses war der Sinn seiner Worte), nicht bloß ein Prophet, fomme D0 3

### 426 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

volle Natur zu dersenigen Zeit genauer bekannt zu mas chen, da der Sohn Gottes selbst, durch dessen Erkennts niß diese kehre erst recht schätzbar werden sollte, nur in Worbildern betrachtet werden konnte. Genug, sie ist ein Vorzug der Religion, welche Jesus lehrte. Aber fie blieb dennoch auch in seinem Munde immer ein Ge heimniß: wenn man anders dassenige noch ein Geheimniß nennen darf, was er auf eine so lehrreiche und ruhrende Art geoffenbarct hat. Go genau und vollständig er auch den Menschen alles was ihnen von dem Sohne Gottes zu wissen nothig war, bekannt machte; so sehr er durch diese Belehrung die Ehrerbietung, Lies be und Dankbarkeit gegen Gott ben ihnen vergrößerte; so erklärte er ihnen doch nicht, wie der Sohn Gottes vom Bater gezeugt worden sen? wie sich die Annehmung der menschlichen Natur mit seiner Gottheit vertragen könne? oder wie es ihm möglich sen, sich des Gebrauchs feiner gottlichen Eigenschaften, so lange er sichtbar auf der Welt lebte, zu enthalten? Er ließ die Menschen über die höchste Würde des heiligen Geistes nicht in Ungewiß: heit; er versprach, ihn als einen Lehrer, Troster und Fürsprecher vom Vater ju senden; seine Gaben sollten den Aposteln und allen kunftigen Rachfolgern Jesu mits getheilt werden; und auf chen dieses gottlichen Geistes, wie auf seinen und des Baters Mahmen, sollten alle Diejenigen, welche seine Religion anzunehmen entschlos: sen waren, getauft werden. Aber was dieses heiße, daß der heilige Geist vom Vater ausgehe, auch davon sagte Er wollte, daß sie ihm die er den Menschen nichts. Wahrheit aller dieser Lehren glauben sollten; allein nur diesenigen darunter klarte er ihnen völlig auf, welche ihr Verstand leicht begreifen kann, und welche ihnen zur Ausübung der Gottseligkeit unentbehrlich find. Co warnete er die Menschen, in dieser und in andern Lehren, die er vortrug, lediglich ben seinen Ausdrücken ste: hen zu bleiben, noch sich in weitere vergebliche Untersu: dungen

.

chungen und Erklärungen desjenigen, was er selbst nicht erkläret hat, zu verlieren. Umsonst gewarnet, haben sie eben über diese kehren fast am meisten gestritten.

Dieser Gott nun, sagte Jesus zu den Juden, den ich euch zuerst vollkommen offenbare, ruft alle Menschen jur Gluckseligkeit dieses und eines zukunftigen Lebens; er bietet ihnen Wohlthaten für den Leib und für die Sec le, und unter diesen das hochste und wünschenswürdigste But, nach ihren eigenen Begriffen, die Vereinigung mit ihm selbst, an. Dasjenige also, worüber sich die Beiden mit einigem Unschein der Billigkeit beklagen konnten, daß die Juden ihren Gott zu parthenisch für ein einzie ges Volf machten, und eine Religion, die fich nur für sie allein schickte, sie allein als die Geliebten und Auserwählten des Himmels vorstellte, gleichwohl vor die einzige wahre ausgaben: dieses konnte der Religion Jefu durchaus nicht vorgeworfen werden. Ob er sie gleich querft und vornehmlich den Juden empfohl; so gab cr doch deutlich genug zu erkennen, daß sie die allgemeine Religion der Welt senn sollte. Ihre Forderungen und Werheißungen schickten sich für alle Bolker und alle Zeis Sie richtete sich nicht, wie die judische, in mans chen Studen nach der Gemuthsart und den Gewohns heiten einer gewissen Mation: sie führte auch nicht bloß oder doch größtentheils, wie eben Diese, leibliche Belohs nungen und Strafen mit sich, die eine bestimmte Bets änderung in dem Zustande eines Bolks hervorbringen Gott, sagte Jesus, hat die Welt geliebet, und alle, die an seinen Sohn glauben, sollen das ewis ge Zeben haben.

Hier kommt der Kern der Religion, welche er pres digte. Indem er die Menschen das allgemeine sündlis che Verderben, welches sie auf die Welt bringen, öfters fühlen ließ; indem er ihnen die ungählichen Ausbrüche deffels

#### 428 Erster Zeitraum der driftl. Kircheng.

desselben und die Unmöglichkeit vorstellte, in einer sols den Gestalt Gott zu gefallen, oder sich durch ihre eis gene Kräfte zu bessern; kundigte er ihnen eben so oft dasjenige Mittel an, welches sie zu allen Zeiten verge bens gesucht hatten, um ben ihrem hochsten Gesetzgeber, den sie unaufhörlich beleidigen, Gnade zu erkangen, ihre Herzen und ihr Leben zu heiligen. Ein Mittel, welches zugleich den Menschen aufhelfen, ihre Frenheit erhalten, die Gerechtigfeit Gottes befriedigen, und mit hin vollkommen genannt werden kann. Jett, sagte Jesus, sendet Gott seinen Sohn unter die Menschen. Dieser nimmt ihre Matur und ihre Schwachheiten an, lebt ben ihnen, kehret sie, und wird bald für sie sterben. Sein Leiden und sein Tod wird alle Strafen, welche ihr ganzes Geschlecht wegen seiner Sunden erdulden solls Er wird ihnen das vers te, ausfüllen und vertilgen. lorne Recht zur Seligkeit wieder herstellen, und alles leisten, was Gott von ihnen fordern konnte. Aber die se seine großmuthige Liebe wird ihnen nur alsdenn zu statten kommen, wenn sie sich sein Verdienst mit einem festen und beharrlichen Glauben an ihn zueignen. Und die Früchte davon werden sich darinnen zeigen, daß sie sich dieser neu erworbenen Kräftezur Gründung der Tugend in ihrer Seele, und zur Ausübung derselben im Leben, bedienen.

Dieser Erlöser der Menschen, der wahre Sohn Gottes, bin ich, sagte Jesus. Er redete sehr deutlich und aussührlich von seiner Würde, und von der Absicht, in welcher er auf die Welt gekommen war. Er verscherte, daß ihn Gott, sein ewiger Vater, vermöge eines Teuen Bundes, den sie mit einander zum Heil der Menschen getroffen hatten, unter dieselben geschickt has be, um sie zuvörderst von seiner gnädigen Neigung gegen sie zu unterrichten, oder ihnen, wie er es ausdrückte, das Evangelium, eine sehr erfreuliche Nachricht, zu verkünz

gen; sodann aber sie mit Gott wirklich auszusohnen, ib ein herrliches Reich unter ihnen zu errichten. ate ihnen, wie sehr er sich, um alles dieses auszufühn, von seiner Hoheit herabgelassen habe, eben ein sole er Mensch wie sie, die Sunde ausgenommen, gewort n sen: und der Mahme, des Menschen Sohn, den sich in der sprisch=chaldaischen Mundart, die damals n den Juden gesprochen wurde, benlegte, bedeutete in : That nur einen ordentlichen Menschen, der aber eben rch diesen besonders geführten Mahmen defto mert= irdiger wurde, weil er zugleich so viele Dinge verriche, welche die Krafte eines Menschen überstiegen. Er flarte aber auch den ganzen Umfang seines großen berks und seiner Bestimmung unter den Menschen: r größeste Lehrer derselben, ihr mahrer Priester id Friedensmittler ben Gott, und der Stifter des erlichsten, eines ewigen Reiches zu senn. is er ausrichten sollte, war Ein Ganzes, ein einziges eschäfte; aber er bildete es unter mehrern Nahmen ab, aus der Religion und den heiligen Schriften der Jun genommen waren.

hatte das judische Volk ehemals von Zeit zu Zeit eopheten oder außerordentliche kehrer gehabt, welche ott sichtbarlich als seine Voten bestätigte, und durch sche er die dem Volke heilsame Wahrheit entweder ofs ibaren, oder, wenn sie verdunkelt worden war, von zem wieder einschärfen ließ; hatten seht die Juden seit igen hundert Jahren keinen solchen Mann unter sich streten geschen: so kündigte sich Jelus nicht bloß als en gleichen Propheten, sondern als den Vertrauten, welche er predigte, und die weit vortresslicher als züchssche war, nicht erst offenbaret zu werden; er kam, er sagte, aus dem Schooße seines Vaters, und nies nd kannte diesen besser, als er. Der Eiser, die Stands

#### 430 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

Standhaftigkeit, mit welcher er im Nahmen deffelben, ja in seinem eignen lehrte, und die Laster ohne Unterscheid der Menschen bestrafte; die große Gewißheit, mit der er demselben und sich selbst seine kunftigen Schicksale vor hersagte; das ehrwürdige Ansehen, das er stets gegen Freunde und Seinde behauptete; und der hohe Borjug, zugleich der Lehrer der Juden und des ganzen menschlis chen Geschlechts zu senn: schon dieses zusammen erhob ihn über alle Propheten der alten Zeiten. Aber die Deute lichkeit und Wollständigkeit seiner Lehren, die allen ahne lichen Unterricht, den man von der Religion bisher ge habt hatte, so sehr übertrafen, der Machdruck seines Wors trags, die wunderthätige Kraft, mit welcher er densel ben unterstützte; diese Eigenschaften forderten jedermann jum Gehorsam gegen ihn auf.

Moch größer und bewundernswürdiger erschien et der Welt, da er sich ihr in der Gestalt ihres Mittlers und Fürbitters ben Gott zeigte. Die Menschen waren seit den ältesten Zeiten darauf bedacht gewesen, sich durch die Zwischenkunft heiliger Personen, mit Gott wegen ihrer Sunden auszusöhnen. Die meisten heidnischen Wolker ließen durch ihre Priester dem Gott, den sie so wenig kannten, das Blut unschuldiger Opferthiere darbringen; ohne zu wissen, ob er es auch für das ihrige annehmen Mehr Gewißheit über dieses Mittel besaß zwar das judische Wolk, von welchem es auf die übrigen Wol fer gekommen senn mag; aber es sabe in demselben nur das Vorbild einer künftigen Versöhnung, und sein Sos herpriester, seine Priester opferten für ihre Sünden eben sowohl, als für diejenigen, welche ihr Wolk begieng. Jes sus hingegen war Priester und Opfer zugleich; er war es für die ganze Welt, aber nicht für sich. Großmüthis ge Helden hatten wohl ehemals ihr Leben für ein gelichtes Waterland, für ihre Fürsten und Freunde hingegeben. Aber Jesus versprach, es für seine Feinde, für eine Suns denvolle

denvolle und unwürdige Welt aufzuopfern. Er wollte sich die Sünden der Menschen, gleichsam als wären est seine eigene, zurechnen lassen, und die Strafen tragen, welche ihnen für dieselben zukamen. Für sie erfüllte er die göttlichen Gesetze mit der höchsten Vollkommenheit. So wurde er ihr Erlöser, und, da er jede ihrer Verbinds lichkeiten auf sich nahm, auch ihr mächtiger Vertreter.

Diese seine Wohlthaten, welche die Christen sein Perdienst, seine Genugthuung, die von ihm erwors bene Berechtigkeit bey Gott, nennen, machte Jesus nicht nur oft und in der lebhaftesten Klarheit, den Mens schen bekannt; er lehrte sie auch, wie sie sich dieselben zus eignen und ihrer theilhaftig werden konnten. dingungen, welche er ihnen vorschrieb, waren leicht und billig: was ihnen noch daben schweres übrig blieb, das versprach er durch seinen Benstand und seine Aufmuntes rungen zu heben. Sie sollten ihre Sunden bereuen, als les was er an ihrer Statt thun wurde, mit einem freus digen und zuversichtlichen Glauben für sich selbst Gote darstellen, darauf die Hoffnung einer mahren, unaufs hörlichen Seligkeit grunden, daraus den Vorsat, die Bewegungsgrunde und Krafte zu einem heiligen Leben hernehmen.

Er verhieß seinen glaubigen und gehorsamen Verschrern keinen von den Vortheilen, welche die Menschen schenken können; keine irdische Glückseligkeit, Ruhe, Macht, Uebersluß, und langes Leben. Dit der Aussicht auf solche Belohnungen war ehemals das judische Volk, dessen Augen nur auf zeitlichen Seegen gerichtet waren, befriediget worden. Aber geistliche und ewige Güter ließ Jesus hoffen: so wenig von vergänglichen, daß es vielmehr ein Kennzeichen seiner Nachfolger senn sollte, wenn sie, nach seinem Ausdrucke, wie er, ihr Kreuz auf sich nehmen, das heißt, sich stets bereit halten sollten, Ungemach

#### 432 Erfter Beitraum ber driffl. Rirdeng.

tingemach und Verfolgungen, in der Erwartung eines bessern Lebens, zu erdulden. Und nicht allein in dieser Erwartung; sondern auch im Besitze eines süßen Friesdens der Seele und des Gewissens, welcher auf der Welt ihr beständiger Vegleiter sehn sollte. Man kann sagen, daß die Belohnungen, welche Jesus mit seiner Religion verband, allein werth sind von einem unsterblichen Seis ste empfunden zu werden.

Durch diefen Unterricht, durch fo unschäßbare Were Dienfte und Berheißungen, durch bie Bequemilichkeiten, welche er ben Menfchen verschaffte, fie zu genießen, und burch bas Unbieten des Schuges und ber Bulfe, bas er ibnen that, erwarb er fich bas unftreitige Recht ber ber fondern Oberherrichaft über fie; er legte ben Grund gu einem neuen geiftlichen Deiche, in welches fie alle ben Bus tritt haben, alle in demfelben gludfelige Unterthanen fenn follten. Michts ift befannter, als ber Dabme eines Roniges, ober, nach ber morgenlandischen Redensart, eines Befalbten, der Jefu in den gottlichen Schriften ber Juden bengelegt wurde. Diefe feine Burbe mar ibren Bergen tief eingeprägt; aber ihre Worftellungen bon berfelben konnten-nicht bober fleigen, ale gu einem weltlichem Ronigreiche, das er, wie fie glaubten, unter ihr Jefus widerfeste fich einem fo nen aufrichten wurde. fcablichen und feine Große beleidigenden Borurcheile auf bas forgfaltigfte. Go oft er von feinem Reiche re bete; entfernete er von bemfelben alle weltliche Bequife fe : er nannte es das Simmelreich ; er verficherte, bag man nur durch Buge und Glauben an bemfelben Antheil haben fonne; er beftrafte feine Junger, welche ein gleicher Jrrthum mit bem übrigen Bolle bingeriffen hatte, und er fagte noch in feinen legten Zagen vor feis nem beibnifchen Richter, er fen zwar ein Ronig; aber nur, um burch die Stimme der Wahrheit, die et pres bigte, ju regieren. In diefen feinem Reiche, welches wie

wir seine Kirche, oder das Reich der Gnaden zu nennen pflegen, hat er alle Anstalten getroffen, die zur Ausbreitung und Befestigung desselben dienen konnen. Er hat die Gesetze und Grundlehren desselben aufzeich nen lassen, und ihre Sammlung wird unter dem Mahmen der Schriften des Meuen Bundes begriffen. hat Lehrer bestellt, welche dieselben häufig ins Andenken der Menschen bringen, erklaren, und seine Rechte, die sich selbst behaupten, auch so viel es ihre Schwachheit leidet, vertheidigen sollen. Sein Versprechen, für die selbe bis an das Ende der Welt zu sorgen, und fie gegen ihre Feinde zu beschützen, gieng noch ben seinem Les ben unter den Menschen in die Erfüllung: er leistete es auf eine sehr rührende Art, da er jene boshaften Geis ster, welche die Menschen von ihm abzuziehen suchten, aus den Leibern derselben, welche ihnen damals einzus nehmen vergonnt worden war, durch seinen Befehl vertrieb, um anzuzeigen, wie sehr ihre Gewalt durch ihn geschwächt worden sen. Auf diese Art errichtete Jesus sein Reich in der Welt; er übernahm die Regierung des selben erst nach seiner Auffahrt gen Himmel: und einst wird er es, wie wir aus seinen Worten wissen, in das Reich seiner Zerrlichkeit verwandeln, in welchem er diesenigen ewig belohnen will, welche ihm unverbrüchlich treu geblieben find.

Obgleich seine Religion und sein Reich ganz geis stig und himmlisch ist; so fand er es doch vor nütslich, zwo Carimonien in demselben einzusühren, welche versmuthlich der schwachen Vorstellungskraft der Menschen durch eine sinnliche Erinnerung zu Hülse kommen; aber zugleich mehr als bloße Carimonien senn, ein Unterpfand der göttlichen Gnade, eine Versicherung des Rechts an dieselbe, und eine Stärkung des Glaubens an seine Versheißungen, abgeben sollten. Sie waren daben so einz Leeil.

### 434 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

fach, so wenig verführerisch zum Aberglauben, daß wir die Weisheit ihres Stifters, aber auch die ausschweifensben Verzierungen und Verfälschungen, welche die Menschen ben denselben vorgenommen haben, bewundern mussen.

Die erste derselben, welche zur fenerlichen Aufnah: me in sein Reich dienen sollte, ist die Taufe. Alle, wel che die Lehre Jesu annehmen wollten, sollten in feinem, seines Waters, und des heiligen Geistes Nahmen, unter reines Wasser getaucht, und wieder aus demselben her: Durch diese Handlung sollten sie vorgezogen werden. sich zur Verehrung Gottes, wie er sich durch Jesum geoffenbart hatte, und nach der Worschrift desselben, im Glauben an seine Wohlthaten, und in einem beiligen Le ben, verpflichten, und gleich benm Eintritte in fein Reich, Eben dieselbe sollte ihnen auf diese Bedin= gungen das Recht an die ewige Seligfeit ertheilen. Man sieht aus dieser Verbindlichkeit auf der einen Seis te, und aus den Verheißungen von der Scite des Beis landes, daß die Taufe, nach seiner Absicht, eine Art von Bundnisse zwischen Gott und den Menschen senn follte, dessen Beobachtung ben allen Christen unverbrücklich Man findet aber auch leicht die sinnbildliche Bedeutung, welche diese Carimonie mit sich führet. Eine solche Abwaschung durch das Wasser, sollte die neuen Unterthanen Jesu crinnern, daß sie nunmehro von als len Greueln ihrer bisherigen Lebensart gereinigt, und zu einem unschuldigen Leben, unter der Anführung ihres Ers losers, geheiligt wurden.

Die zwente Carimonie, welche Jesus in den letzten Tagen seines Lebens anordnete, war nicht, wie die erstere, für die neuen Ankömmlinge in seinem Reiche, sondern für diesenigen bestimmt, welche schon einige Stärke in seiner

seiner Kenntniß, und in seinem Dienste erlangt haben Dieses ist das Abendmahl des Zerrn, wie es sein Apostel nennt. Indem Jesus zum letztenmale mit seinen Jungern des Abends aß, betete er über dem aufgetragenen Brodte, brach es in Studen, gab es feis nen Jungern, mit dem Befehle, davon zu effen, und setzte hinzu: Dieses ist mein Leib. Gleichergestalt betes te er auch über dem Weine, und gab ihnen denselben, mit den Worten: Trinket alle daraus; dieses ist mein Blut des Meuen Bundes, das für viele zur Wergebung ihrer Sünden vergossen wird. Er gebot ihnen auch zu bendenmalen, wie Paulus meldet, daß sie diese Bande lung ofters zu seinem Gedachtnisse vornehmen sollten. In der That war das erste, was den Freunden Jests ben diesen Reden desselben benfallen konnte, und was auch wir noch immer daran wahrnehmen, dieses, daß er dadurch für die Christen ein lebendes und beständiges Andenken seines Leidens und Sterbens habe stiften wol Das gebrochene Brodt war ein Bild seines am Kreuze verwundeten und getodteten Leibes: und das Blut, welches er eben daselbst zur Wersöhnung der Mens schen vergießen sollte, floß gleichsam in dem Weine, den er zuletzt vor seinem Tode zu trinken gab. die kurze und deutliche Wersicherung, welche er seinen Jüngern gab, daß dieses, was er ihnen reichte, sein Leib und sein Blut sen, mußte ben ihnen einen weit höhern Gedanken hervorbringen, als eine bloß sinnbilds liche Deutung. Paulus hat ihn mit den Worten Jesu verbunden: und wir können kaum zweifeln, das durch dieselben eine eben so gewisse Mittheilung des Leis bes und Blutes Jesu ausgedrückt werde, als der Ges nuß des Brodtes und Weines ist, welche die Essenden sehen und fühlen; ja, daß jenes himmlische Gut eben unter diesen irdischen Gaben dargereicht und zugereche So viel kann man über den Werstand der nct werde. Ee 2 Worte

#### 436 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

Worte des Heilandes mit einer überwiegenden Wahrsscheinlichkeit sagen; allein er erklärte es nicht, auf was vor eine Art er uns seinen Leib und sein Blut im heilisgen Abendmahle gebe: und wir wollen uns also nicht überreden, dassenige zu wissen, was er uns nicht offens baret hat. Genug, daß es unleugbar ist, er habe durch dieses seperliche Mahl den Glauben der Seinigen stärzen, und sie auf alle Weise sester an seine Gemeinschaft knüpfen wollen.

Er berechtigte aber die Christen durch diese benden Carimonien keineswegs, seine Religion mit einer Menge von Gebrauchen auszuschmücken, und nach und nach unkenntlich zu machen. An statt ihnen diese Erlaub: niß zu geben, raumte er vielmehr alles auf die Seite, was einen Misbrauch ihrer Einbildungekraft verans lassen konnte; er schaffte den alten judischen Carimos niendienst ab; er tadelte die willführlichen Zusätze, wels de die Pharisaer und Schriftgelehrten zu dem gottlis chen Gesetze gemacht hatten, und die punktliche Strens ge, mit welcher sie kleine, jum Theil selbst erfundene Pflichten und Anstalten beobachteten, aber die großen und erhabenen Gebote Gottes vernachläßigten. seine Lehren waren, so zu reden, eine Erklärung von jenem vortrefflichen Grundsatze, der nicht genug wies derholt werden kann, und nur zu bald unter den Chris sten vergessen worden ift: Bott ist ein Beist, und die ihn anbeten, muffen ihn im Beiste und in der Wahrheit anbeten: sie mussen ihn, um es mit andern Worten zu sagen, mit den Tricben eines rechts schaffenen und aufrichtigen Herzens verehren.

In der Religion, welche er predigte, war alles praktisch; kein Platz für leere Spitzsindigkeiten und unsfruchtbare Untersuchungen. Sie beschäfftigte nicht bloß

bloß den Verstand; sondern immer zugleich und am meisten das Berg und leben der Menschen. Was wir in derfelben die Glaubenslehre nennen, hangt so uns zertrennlich mit seiner Sittenlehre zusammen, daß jes ne, außer diefer Werbindung betrachtet, einem Gar ten, der mit den herrlichsten Früchten angefüllt ift, gleichen wurde, den wir aber, weil er auf einem sehr hohen und unzugänglichen Berge gelegen ware, nur von weitem bewundern konnten. Man hat, ben aller Chrfurcht und Dankbarkeit gegen den von Jesti ges offenbarten Glauben, doch nicht Unrecht zu sagen, daß er uns nur wenig zu glauben, aber desto mehr zu thun und auszuüben anbefohlen habe. Er sprach von den Geheimnissen seiner Religion zwar deutlich und bestimmt; aber nur furz, ohne die Fragen der menschlis den Neubegische zu beantworten. Sein seligmachens des Evangelium hingegen von der Vergebung der Guns den, welche die Menschen seinem Verdienste zu danken hatten, trug er unaufhörlich in aus ührlichen und reis zenden Erklarungen, vor; von den Plichten derer, die seine Machfolger senn wollten, gab er den sorgfältigs sten Unterricht: und es ist keine Zugend, die er nicht oft gelehrt und angepriesen hatte. Er lehrte die Mens schen hauptsächlich, die Früchte seiner Religion zu ems pfinden; aber bis auf den verbergensten und tiefsten Grund derfelben führte er sie nicht, weil sie ihm bis dahin nicht hatten folgen konnen.

Seine Sittenlehre war die schönste und volls kommenste, die man noch in der Welt gehöret hatte. Sie begriff nicht nur alle Pslichten, welche sonst die allgemeine Uebereinstimmung der Menschen aus dem natürlichen Rechte herzuleiten wußte, und alle sittliche Gesetz, welche das judische Volk von Gott selbst bestommen hatte; sie erklärte, bestimmte, erweiterte sie L. Theil.

## 438 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

auch, auf eine den Menschen ganz unbekannte und unmögliche Art; sie vermehrte dieselben mit neuen Pflichten, deren Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit aus ihrem ersten Anblicke hervorleuchtet; sie bereicherste sie mit edeln, dringenden und neuen Bewegungssgründen, die vornehmlich aus den Wohlthaten Jeste gegen das menschliche Geschlicht hergenommen waren; und, welches nicht weniger schähder ist, sie versprach den Nenschen auch die Kräfte, welche sie zur Beobsachtung aller ihrer Pflichten brauchten. Einen weissern und gütigern Gesetzgeber, als Jesus war, konnte sich der menschliche Verstand nicht denken.

Wie seine Religion überhaupt dem menschlichen Geschlechte heilsam werden sollte; so war dieses auch der eigenthumliche Endzweck seiner Sittenlehre, die Menschen zu bessern und glückselig zu machen. ist der menschlichen Natur durchaus gemäß: weder zu strenge, und in ihren Forderungen bis zum Unmöglis chen ausgedähnt, noch zu nachgebend und weichlich. Sie giebt dem Menschen so viel zu thun, daß er nicht nothig hat, neue Arten, Gott zu dienen, auszusinnen. Ihre Vorschriften konnen schwer heißen, so lange das menschliche Herz durch die Empfindung der gottlichen Gnade nicht gestärke worden ist; aber sie sind leicht und angenehm, wenn erst der Glaube an den Heiland der Wilt dasselbe durchdrungen hat. Es ist ein of fenbarer Jrrthum, da man geglaubt hat, daß es die Absicht der Sittenlehre Jesu sen, die Menschen störs risch, finster und traurig zu machen. Mie hat er sie fern von einander, in Eindden, zu einem ungeschäfti= gen und unnützen Leben verbannt; nie von allen Wers gnügungen, deren er sie doch selbst fähig gemacht hat, ausgeschlossen: er hat ihnen keine frenwillige Martern vorgeschrieben, mit denen sie ihren Leib belegen mochten ; und

und nicht verlangt, daß sie ein Leben, das so voll von Beschwerlichkeiten ist, sich selbst noch elender machen Sich dasselbe auf alle Art zu erleichtern und erträglicher zu machen, darauf zielen so viele seiner Ges Die Welt könnte bloß ihres außerlichen Wohle standes wegen keine vortheilhaftere Sittenlehre mahlen, als die christliche. Reine andere kann so gute Fürs Ren und Unterthanen, Cheleute, Eltern und Rinder, so liebenswürdige und brauchbare Mitglieder der allges meinen menschlichen Gesellschaft bilden. Und man darf, um dieses alles zu beweisen, nicht einmal die ganze Sittenlehre, welche Jesus vorgetragen hat, abschil dern; einige Züge, die ihr vorzüglich oder allein zuges horen, sind hier genug.

Er empfol die Chrerbietung gegen Gott, und das Bertrauen auf die Fürsorge und Gnade desselben, auf eine desto rührendere Art, je verehrungswürdiger und gutiger er ihn den Menschen bekannt gemacht hatte. Er lehrte sie zu Gott beten. Die kurze und bundige Worschrift, welche er darüber gegeben hat, ist der tägs lichen Verfassung aller Menschen angemessen, und ents halt alles, was sie von ihrem Bater im Himmel bits ten konnen: das mahre Erkenntniß von ihm, und die Tuchtigkeit seine Chre und Herrlichkeit auszubreiten; den Untheil an seinem durch Jesum aufgerichtetem Reiche; die Kraft seinen Willen eben so zu erfüllen, als ihn die Engel, seine Diener, vollbringen; ihren täglichen Unterhalt; die Vergebung ihrer Günden mit einer Machsicht, welche sie einander selbst erweisen; die Bewahrung vor allen Reizungen zur Gunde, und die Erlösung von allem Bosen. Die Juden waren in demsenigen, was sie von Gott bitten sollten, nicht uns wissend gewesen; aber Jesus offnete der Welt erft den volligen Zutritt zu seinem Water, leitete das Gebet 3f 2 you

#### 442 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

nigte. Kein Schritt kann nach seiner Sittenlehre und ter den Menschen gethan werden, ohne die Liebe zur Begleiterinn zu haben. Sie erhebt sich von der allges meinen zur brüderlichen, freundschaftlichen und christe lichen; allein die Liebe gegen die Feinde beweiset vor als len andern Arten, daß Jesus ihr Lehrmeister und ihr Muster sep.

Aber auch die Tugenden, welche wir an uns selbst ausüben sollen, hat Jesus nicht vergessen. Er hat uns eine beständige Liebe zur Wahrheit, eine eifrige Sorgfalt für das Beste unserer Seele, und zugleich auch unsers Leibes, Mäßigkeit, Keuschheit, Geduld, Genügsamkeit und Zufriedenheit, Arbeitsamkeit, Standhaftigfeit, lauter sehr nothwendige Pflichten auf der rauhen Bahn dieses Lebens, die aber in der Gemeinschaft mit ihm eben und angenehm werden sollte, empfohlen. Da er uns gelehret hat, uns auf solche Art in diesem Prüfungestande auf eine kunftige Welt vorzubereiten: so hat er uns — einer der hochsten Vor= züge seiner Religion — nicht ungewiß aus der gegens wartigen gehen lassen wollen; er hat uns mit Erost, Hoffnung und Zuversicht im Tode versehen; er, der sich die Auferstehung und das Leben nannte, hat verspro= chen, daß wir durch ihn dereinst aus unsern Grabern hervorgerufen werden, und mit ihm ewig leben sollen.

So kam die christliche Religion aus dem Munde ihres Stifters: ehrwürdig und wohlthätig; durch Zeugnisse und Beweise unterstützt, denen man seinen Glauben nicht entziehen kann, und die bald von mir sollen angeführet werden. Hier zeigt sich ein bequemer Ruheplatz für Christen, welche die Religion lieben, und für alle Leser dieses Werks. Es wird durch dies sen Abris derselben, der aus den Reden Jesu allein verfers

#### 442 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

nigte. Kein Schritt kann nach seiner Sittenlehre und ter den Menschen gethan werden, ohne die Liebe zur Begleiterinn zu haben. Sie erhebt sich von der allges meinen zur brüderlichen, freundschaftlichen und christlichen; allein die Liebe gegen die Feinde beweiset vor als len andern Arten, daß Jesus ihr Lehrmeister und ihr Muster sep.

Aber auch die Tugenden, welche wir an uns selbst ausüben sollen, hat Jesus nicht vergessen. Er hat uns eine beständige Liebe zur Wahrheit, eine eifrige Sorgfalt für das Beste unserer Seele, und zugleich auch unsers Leibes, Mäßigkeit, Keuschheit, Geduld, Genügsamkeit und Zufriedenheit, Arbeitsamkeit, Standhaftigfeit, lauter sehr nothwendige Pflichten auf der rauhen Bahn dieses Lebens, die aber in der Gemeinschaft mit ihm eben und angenehm werden sollte, empfohlen. Da er uns gelehret hat, uns auf solche Art in diesem Prüfungestande auf eine kunftige Welt vorzubereiten: so hat er uns - einer der hochsten Vorzüge seiner Religion — nicht ungewiß aus der gegens wartigen gehen lassen wollen; er hat uns mit Erost, Hoffnung und Zuversicht im Tode versehen; er, der sich die Auferstehung und das Leben nannte, hat verspros chen, daß wir durch ihn dereinst aus unsern Grabern hervorgerufen werden, und mit ihm ewig leben sollen.

So kam die christliche Religion aus dem Munde ihres Stifters: ehrwürdig und wohlthätig; durch Zeugnisse und Beweise unterstützt, denen man seinen Glauben nicht entziehen kann, und die bald von mir sollen angeführet werden. Hier zeigt sich ein bequemer Ruheplatz für Christen, welche die Religion lieben, und für alle Leser dieses Werks. Es wird durch dies sen Abris derselben, der aus den Reden Jesu allein verfers

verfertigt worden ist, leicht, alles Eigenthümliche seiner Religion, ihren Unterschied von jeder andern, und die Vorwürfe zu beurtheilen, welche man ihr oft gemacht hat, daß sie längst verunstaltet und verfälscht worden sen. Aber zugleich entstehet hier der beruchigende Gedanke: Jesus hat uns selbst seine Lehren aufgezeichnet hinterlassen; daher kann man uns seinne Religion niemals entreißen. Sie kann von den Wenschen verdorben, nach ihren Einfällen ausgebildet, von kast ganzen Volkern und Zeitaltern verkannt, auch wohl gelästert werden; aber ihre selige Kraft kann sie nie verlieren, und niemals kann sie untergehen.

#### Ende des ersten Theils.

#### Berbesserungen.

G. 12. Zeile 19. statt abwichen lies abweichen.

S. 150. 3. 14. statt Philostorchins lies Philostorgins.

S. 152. Z. 13. statt Aquilega lies Aquileja.

S. 172. 3. 29. 30. statt aus ihren Mitteln lies ans ihrem Mittel.

5. 173. 3. 11. statt demselben lies denselben.

S. 211. Z. 2. start aus lies außer.

S. 360. 3. 9. statt Samosatinianer lies Samosatenianet.

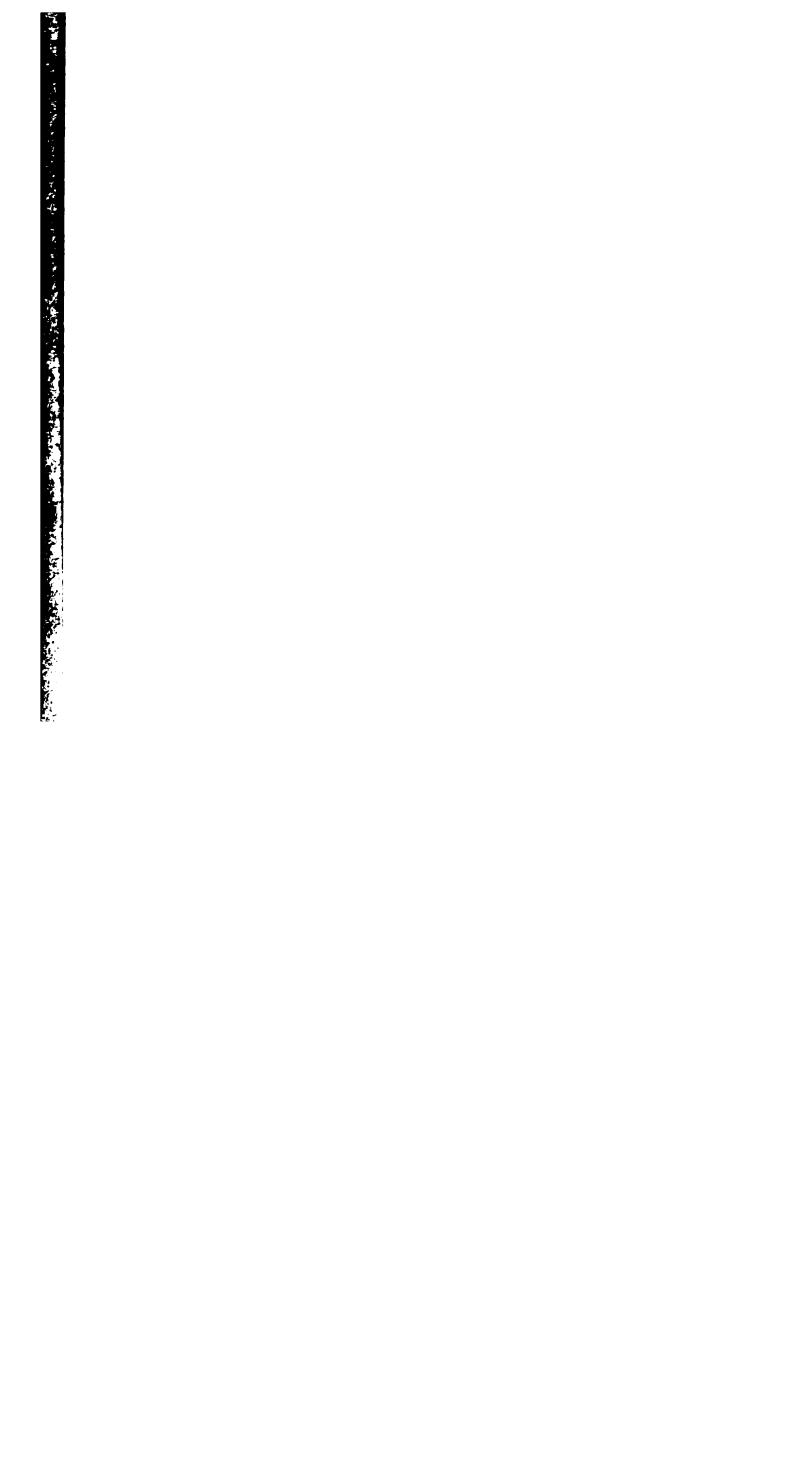



